



Tighted by Google

Busha Offing

(Mone)

# Celtische Forschungen

zur

# Geschichte Mitteleuropas.

Von

F. J. Mone, Director bes Archivs ju Karlstuhe.

Freiburg im Oreisgau. herber'iche Berlagehanblung. 1857.



# Celtische Forschungen

zur

# Geschichte Mitteleuropas.

Bon

F. 3. Mone, Director bes Archivs ju Karlsruhe.

Freiburg im Greisgau. Serber'iche Berlagshanblung. 1857.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
54415
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

Bag. No. 418. (1897)

Harry Goo

## Dorrede.

Die Absicht bieses Buches ist nachzuweisen, daß die teutsche Urgeschichte eine dreisache Grundlage hat, nämlich neben der römischen die celtische und unser eigene. Die römische wird ihrer Denkmäler und Literatur wegen nicht bestritten, die celtische bedarf aber einer aussührlichen Nachweisung, weil sie keine Literatur aus jener Zeit hat. Dieser Gegenstand ist hier behandelt und ich bestrebte mich, die Forschung und ihre Ergebnisse so bündig und klar abzussassen, als mir möglich war.

Die Geschichtforschung braucht rebenbe Zeugnisse, wo sie bafür feine Literatur und beschriebene Denkmäler sindet, da muß sie an die bestehende Sprache und deren Geschichte sich halten, so weit sie zurückgeht. Die celtische Grundlage der teutschen Geschichte kann daher nur mit hulfe der celtischen Sprache untersucht werden.

Das Berhältnist dieser Studien zur teutschen Geschichte ist theoseretisch und practisch, senes äußert keine Wirkung auf die Erforschung unserer Geschichte, wol aber dieses. Man läßt sich nämlich die Grammatif der celtischen Sprache gefallen wie jeder andern, wendet auch nichts dagegen ein, daß die Stellen der Alten gesammelt werden, welche das ehemalige Daseyn der Celten in Teutschland beweisen,

benn jenes gebort gur Sprachforschung, biefes gu ben Untiquitaten, und beibes frort bie bergebrachte Schulmeinung nicht. Die blose Unnahme einer früheren celtischen Bevolferung in Teutschland ift aber offenbar ein ungenügenbes Resultat für bie wiffenschaftliche Forschung, benn biese verlangt zu wiffen, wo und wie bie Celten in Teutschland waren, und erft burch biefe Rachweisung läßt fich ber Busammenhang und bie Entwidlung ber teutschen Urgeschichte verfteben; baber geftaltet fich bie Sache anberft burch bie practifche Richtung ber celtischen Studien. Dem Geschichtforscher ift bie Sprache Mittel, bem Linguiften 3wed, jener muß fie gum geschichtlichen Beweise anwenden, wodurch manche Thatsachen und Unsichten verandert werben. Der Grammatifer bat ben Bau ber Sprache barauftellen, ber Beschichtforscher nachzuweisen, wie biefe Sprache burch bie Bolfermischung nationalifirt wurde. Denn wie aus bem Lateinischen bas Romanische hervorging und aus bem Teutschen bas Englische, so bat auch bas Celtische in Frankreich eine Romanisirung, in Teutschland eine Germanifirung erfahren, benn es mußte unter andern Bolfern biefelbe Beranderung burdmaden wie bas lateinische und Teutsche. Die nationalifirung bes Celtischen ift baber ein Sauptmittel gur Erfennung bes celtischen Beffandtbeile unfrer alten Beschichte, woraus folgt, bag man bie celtischen Wortformen nur mit fteter Rudficht auf ihre Nationalifirung gebrauchen fann. Dhne biefe Regel macht man viele Kehler, wie ich aus eigener Erfabrung gelernt babe, ju beren Berichtigung wie jur Unleitung für Unbere biefe Schrift bienen moge.

Den ersten Versuch einer Anwendung der celtischen Sprache auf die teutsche Geschichte machte Leo mit der malbergischen Glosse, und hat alle Germanisten gegen sich aufgeregt, nicht etwa, daß sie ihm seine Fehler nachwiesen, sondern durch ihre eigenen Arbeiten zeigten, daß die teutsche Sprache hierin nicht ausreicht. Diese offensbare Unzulänglichkeit der teutschen Sprache ist jedenfalls ein bedenklicher Umstand für den ausschließlichen Germanismus und wird früher oder später zu der lleberzeugung führen, daß man die celtische

bie bestehende Meinung an erwiesenen Mängeln leibet, weil bie Berichtigung ber Irtbumer zum Zwede jeber wissenschaftlichen Arbeit

gebort. Niemand ichließt unfer Bolf an untergegangene Nationen wie bie Romer, ober an untergebenbe wie bie Celten an, biese Stubien haben baber lediglich einen geschichtlichen 3med, benn es ift nicht ju beforgen, bag baburch eine romifche ober celtifche Berrichaft jurudgeführt werbe. In ber Sache liegt alfo fein Grund, folche Forschungen mit ber gereigten nationalität zu befämpfen, wie es in Teutschland geschiebt, es ware begreiflicher, wenn fich biese Besorgniß gegen eine andere Seite bin febren murbe. Was ich barüber in meiner früheren Schrift bemerfte, ift noch meine Ueberzeugung, bie Biffenschaft mirb verdorben, wenn fie von ber Politif, jumal ber gelehrten, abhangen foll. Der Gebrauch, ben ich vom Celtischen gutveilen für bie Geschichte bes Dberrheins in meiner Zeitschrift machen muß, weil bie teutiche Sprache barüber feine Ausfunft gibt, bat gleich ju Unfang eine rugende Abmahnung von 3. Grimm gefunden, ber mir pormarf, bag ich ,, mitten in Alemanien wohnend meinen Candeleuten ihr altes Eigenthum zu fcmalern und fernen Relten bingumenben trachte" (Saupt's Beitschrift f. b. Alterth. 8, 390), weil ich Schuppes und Almende aus bem Celtischen erflart habe, welche beiben Worter Grimm ber teutschen Sprache vindicirt und bavon eine Erflärung gibt, beren Unhaltbarfeit in meiner Zeitschrift (5, 136) und in biefem Buche (S. 302) gezeigt ift. Wenn ich einerseits feinen Tabel lefe, daß "bie feltische Sprache mehr als

jebe andere fremde (?) zu ungerechten Eroberungen gegen und selbst misbraucht zu werden pflegt" (Haupt 8, 394), und anderntheils sehe, wie gewaltsam er die malbergische Glosse zu erobern und unstrer widerstrebenden Sprache auszudrängen sucht, dann scheint mir die Germanomanie ebenso verwerstlich wie die Celtomanie und zu bedauern, daß er selbst sein großes Verdienst um unstre geschichtliche Grammatik durch Verlegung ihrer Negeln schmälert.

Auf demselben Wege geht Holymann, nur noch weiter und fühner, er begnügt sich nicht mit einzelnen Wörtern, sondern erobert die Eelten überhaupt und macht sie zu Teutschen. Damit glaubt er, "werden wir uns alle gefallen lassen mussen, Relten zu sepn, und um ein Jahrtausend ruhmvoller Bergangenheit reicher zu werben" (Vorr. xiv). Es mag Leute geben, welche diesen Ruhm hoch anschlagen und mit H. glauben, "es handle sich darum, unser Eigenthum gegen fremde Unsprüche zu vertheidigen" (S. xi), aber wir werden nicht reicher und die Celten nicht ärmer, mag das celtische Element unser Geschichte herüber oder hinüber gezogen werden, und der geringsügige Iwed dieser Ruhmsucht entschädigt nicht für die Berwirrung der Wissenschaft, die er anrichtet. Ein Bolf imponirt nicht durch seine Bergangenheit, sondern durch seine Gegenwart, und es hilft ihm nichts, wenn man ihm mit falschem Ruhme schmeichelt.

Durch bie ausschließliche Teutschheit verleitet wurde auch v. Maurer (Gesch. ber Markenversassung in Deutschland S. 168) irriger Weise gegen die römische und celtische Grundlage eingenommen, worüber ich zur Berständigung einiges zu sagen habe. In meiner Zeitschrift (1, 430) wurde die Bermuthung ausgesprochen, der heidenader zu Reuenheim bei heibelberg scheine ursprünglich eine römische Ziegelei gewesen. Ich seize dabei als bekannt voraus, daß dieses Dorf durch seine bedeutenden Densmäler vom Fuße bis zum Gipfel bes heiligen Berges als eine römische Niederlassung erwiesen ift, daß man also nach den Negeln der geschichtlichen Kritik in dem dortigen heidenader eine römische Stätte vermuthen

burfe, weil es auch anderwarts unter abnlichen Ramen romifche Fundorte gibt. Diefe Bermuthung verwirft Maurer und nennt fie ungenau eine Bestätigung, wogegen ich nichts erinnere, fnupft aber baran bie Bemerfung: "babei werben gewiß alle jene lacheln, welche nicht an ber Manie leiben, in Deutschland nichts Deutsches, vielmehr nur Römisches, Celtisches, Gaelisches ober fonft Balfches ju finden, eine ungludliche Manie". Allerdings, und fie verbient nicht nur lächeln, fonbern ernfte Burechtweisung, aber er gablt mich mit Unrecht zu benjenigen, welche nichts Teutsches mehr finden (ich weiß nicht, ob es folche gibt); benn ba ich leichter teutsch als celtisch verstebe, so bleibe ich gerne bei meiner Muttersprache, so weit sie mir juverläßige, b. b. grammatifch richtige Ausfunft gibt, und verlaffe fie nur nothgebrungen in folden Fällen, wo fie burch ihre Regeln felbit anzeigt, baß etwas Frembartiges ibr beigemischt murbe. Dieg Berfahren balte ich noch immer für gerechtfertigt und er= fprieglich für bie Wiffenschaft, es läßt und gibt jedem Theil bas feinige und mag wol in einzelnen Punften irren, die burch beffere Beweise zu berichtigen finb.

Die Urverwandtschaft ber sogenannten indogermanischen Sprachen ist eine Abstraction, die auf ihrem Gebiete die Sprachgeschichte förbert, aber nicht auf die Bolksgeschichte übergreisen soll, denn die concreten Besonderheiten historisch getrennter Bölker darf man nicht in eine Allgemeinheit auslösen, wodurch ihre Unterschiede verschwinden. Römer, Celten und Teutsche gehören zwar zu der nämlichen Stammsprache, sie waren aber selbständig entwickelte Bölker, sedes mit eigener Geschichte und Sprache, die gegenseitig Sachen und Wörter von einander entsehnten, ohne sich im Geringsten einer indischen Urgemeinschaft bewußt zu seyn. In dieser Besonderheit hat sie auch der Geschichtschaft zu betrachten und zu behandeln, wornach der Einsuß, den sie in Leben und Sprache auf einander ausübten, nach der Eigenthümlichseit sedes Bolkes untersucht und die Wirkung demsenigen zugeschrieben werden muß, dem Wort und Sache am nächsten stehen. Auch dieß Bersahren ist richtiger als die

Anomalie, den fernen Indiern zuzuschreiben, was man den celtischen Rachbarn absvricht.

Wer seinen Weg machen und Anerkennung sinden will, wird hieraus abnehmen, daß mit der Anwendung des Celtischen keine Ehre einzulegen ist, sondern dessen patriotische Abweisung eher zum Ziele führt; besaßt er sich dennoch damit, so muß er sich wie Gregor von Nazianz mit der Nesignation begnügen: ὅπες εἰμι, τοῦτο μένω, καὶ δυσφημούμενος, καὶ Θαυμαζόμενος. Orat. 14. p. 219.

Karlerube, ben 6. November 1856.

F. J. Mone.

District by Goog

## Bur Literatur ber celtifchen Sprachen.

Grammatica celtica. E monumentis vetustis tam Hibernicæ linguæ quam Britannicæ, dialecti Cambricæ, Cornicæ, Armoricæ, nec non Gallicæ priscæ reliquiis construxit J. C. Zeuss. Linsiæ 1853. 2 &bc. 8.

Diefes Bert enthält die altceltische Grammatit, gebaut auf die atteften befannten Sandschriften der celtischen Sprachen und die barnach gemachten Ausgaben, bas mittlere und neuere Cetitiche ift barin beiläufig benutht. Ein Sauptwert bes fürzlich verflorbenen Zeuß, welches maßgebend bleiben und die celtischen Studien nicht nur bei uns sondern auch bei ben Cetten selbst nachaltig forbern wird.

A primer of the Irish language, with copious reading lessons.

Dublin 1845. in 8.

Dieses kurze Schulbuch ist für die Anfanger im Colleg bes b. Columba bestimmt und von Cossey (to whom the department of tuition in the Irish language has been committed) und von R. King verfast. Es ist auch recht brauchder sur einen teutschen Ansanger des Jrischen, der die Aussprache und die erste Anseitung jum Uebersetzen lernen will, weit den Uebungsftüden bie wörsliche englische Uebersetzung zur Seite fleht. Man ersieht aus dieser kleinern Schrift wie aus den größern Werten, daß die Jren mit gleicher Liebe und Sorgfalt für die Erhaltung ihrer Sprache thätig sind wie die Gaelen, Wälssen und Bretonen.

Grammatik der irischen Sprache. In Leo's Ferienschriften. Het. 2. Halle 1852. 8.

Eine Bearbeitung ber Grammatif D'Donovan's für Teutsche und zu biesem 3wede ein nugliches Buch, wodurch bas Studium bes Zrifcen benjenigen erleichtert wird, welche fich nicht viele Sulfsmittel anschaffen können. Leo hat auch ben Primer für seine Arbeit benfigt.

Geiriadur Cymraeg a Saesonaeg, ynghyd a grammadeg o iaith y Cymry. A dictionary of the Welsh language with the English synonymes and explanations. To which is prefixed a grammar of the Welsh language, by William Spurrell. Carmarthen 1848. 8.

An English-Welsh Pronouncing dictionary with preliminary observations on the elementary sounds of the English language, and a copious vocabulary of the roots of English words. By William Spurrell. Carmarthen 1850. 8.

Beibes find furge Sandbucher fur bie jegige Sprache. Um bie Musfprache ber malfden Buchftaben fennen ju lernen, bient in bem zweiten Berte beren Bezeichnung burch englische Laute. Die beiben Borterbucher geben bie verichiebenen Bebeutungen an, fugen aber feine weitern Erflarungen und feine Belegfiellen bei. Dbgleich bie Balfchen mit einer lobenswerthen Seftigfeit ihre Sprache beibehalten und nicht nur Bucher fonbern auch viele Zeitschriften barin bruden, bamit fie burch ben täglichen Gebrauch lebendig bleibe, fo icheint fie boch allmalich abzunehmen, ba Spurrell's Borterbuch nur etwas über 33,000 einfache und zusammen gefeste maliche Borter enthalt. Entweber ift bie Gprache nicht mehr im Stanbe, neuere Begriffe aus fich ju bezeichnen, ober fie nimmt bafur fremte Musbrude an, woburch ibre Foribilbung und Erhaltung bebrobt ift. In ber Schreibung weicht Spurrell manchmal von Dwen ab, er fcreibt g. B. ben Infinitiv auf o, wofür bei Dwen aw fieht u. bgl. In ben neuern Ausbruden ift er vollftanbiger ale biefer. Da Spurrell bie Musfprache bes Englifden mit malfden Buchftaben beigefügt bat, fo fernt man baraus ben laut bes malfchen Alphabets beffer fennen, ale er gewonlich in ben Gprachlebren angegeben ift.

A grammar of the Welsh language, based on the most approved systems, by *Thomas Rowland*. Holywell. 1853. 8.

Die befte maliche Sprachlehre, nach bem Muffer ber neuern in Teutschand ericbienenen lateinischen und griechtichen Grammatiten eingerichtet und baber in ber Wortlehre viel vollftandiger und bestimmter als die früheren wälfchen Grammatiten. In ber Sastehre folgte Rowland einer gefrönten Preisschrift über die walliche Syntax von T. 3. Sughes.

Glossarium antiquitatum Britannicarum, sive syllabus etymologicus antiquitatum veteris Britanniæ atque Iberniæ temporibus Romanorum. Auctore Willielmo Baxter. Accedunt Edvardi Luidii de fluviorum, montium, urbium etc. in Britannia nominibus adversaria posthuma. Edit. secunda. Londini 1733. 8.

Der Berf. hat bei zwanzig Jahren an biefer Schrift gearbeitet, um bie römische Geographie Britanniens durch die wälsche Sprace zu erklären, und auf das Mittelalter keine weitere Rücksich genommen, als daß er die Orksnamen im Geographen von Ravenna und einige der gleichzeitigen Schrifteller in Frankreich anführt, weil sie noch in die römische Zeit gehören. Hat die Ramen des Mittelalters sind eigentlich Liwyd's Zusäpe bestimmt, der sich either Erklärung ebenfalls an die wälsche Sprache halt. Obgleich beibe Schriststeller die Regeln des Lautwechsels nicht angeben, so ist doch ihre Arbeit belehrend, weil man daraus anhehmen kann, welche Lautänderungen die gebornen Wälschen in ihrer Sprache für zuläßig halten, wodurch entweber die Regeln des Lautwechsels bestärft werden, die wir durch Sprachvergleichung sinden, oder auch Anleitung zur weitern Untersuchung gegeben wird.

## Erflarung ber Abfürgungen.

Die Buchflaben i. g. w. b. bebeuten irifc, gaelifc, malfc, bretonifc. Die übrigen grammatifden Abkurgungen find bie gewonlichen.

Ann. Fuld. = annales Fuldenses bei Pertz.

Ard. f. oft. Gefd. = Ardiv für öfterreichifde Gefcichtequellen.

Barich = Eiflia illustrata.

Baur = Urfunden jum Archiv für beffifche Geschichte.

Böhmer = fontes rerum Germanicarum.

Brėq. = Acta et diplomata ed. Brėquigny.

Cod. Laur. = Codex traditionum Laureshamensis.

Diefenb. = Diefenbache Celtica. Dronke = Traditiones Fuldenses.

Erben = Regesta diplom. et epistol.
Bohemiæ et Moraviæ.

Falcke = Traditiones Corbienses.
Font. r. A. = Fontes rerum Austriacarum.

Frey Rheinfr. - Befdreibung bes bayerifden Rheinfreifes.

Frohlieh = diplomata Styriæ. Graff = Althochbeutscher Sprach-

Graff = Althochdeutscher Sprachfcap.

Grandidier = Pièces justificatives pour l'hist. d'Alsace, tome II. GS. = meine Schrift über bie

gallische Sprache.
Guden. = Codex diplomaticus.

Günther = cod. diplom. Rheno-Mosellanus.

Guér. = Polyptychon Irminonis abbatis ed. Guérard.

Guer. Ch. = Cartulaire de Chartres, von bemfelben.

Heelu = slag van Woeringen ed. Willems.

Defner = romifdes Baiern.

Sobenberg = Bremer Befchichtequellen.

Sofler = Bamberger Rechtsbuch Frib. v. hobenlobe.

Dolpm. - Solpmanns Reften und Germanen, und feine Schrift über bie malb. Gloffe.

Joannis s. M. = Scriptores rerum Moguntinarum.

Kremer == origines Nassoicæ.

La comblet = Archiv für bie Gefd. bes Rieberrheins.

Lung == regesta Boica.

Latham — The Germania of Tacitus, with ethnological dissertations and notes, by G. Latham. Lond. 1851.

Lond. 1831. Lifd = Medlenburgifde Urfunden. Matile = Monumens de Neuchatel.

Meichelbeck = hist. Frisingensis dipl.

Meiller = regesta Babenbergensia. Merlo = bie Kölner Maler.

Meyer - Berzeichnis ber Ortichaften im Rant. Burich; in ben Mittheil. ber antiquar. Gefellich. bon Burich.

Mobr = ichweizerifche Regeften.

Mohr cod. = Cod. diplom. von Graubunden.

Mon. boic. - Monumenta boica,

Mon. Zoll. — Monumenta Zollerana v. Stillfried und Märter. Neugart = Cod. dipl. Alemanniæ et Burgund.

Rot. BI. = Rotizenblatt zum Archiv für öfterreich. Geschichtsquellen.

Pallhausen B. top. == Bojoariæ topographia.

Pertz = monumenta German. hist. Pez = thesaurus anecdotorum.

Plin. = historiæ naturæ.

Prichard = researches on the

bistory of mankind. DE. = Duellen und Erörterungen

gur bayer. u. beutichen Geich. Remling - Urt. Buch v. Otterberg.

Rev. archéol. = Revue archéologique.

Rubhart = altefte Gefchichte Baverne.

Schannat - Traditiones Fuldenses. Schweller - bayerifches Börterbuch.

Somib = Gefch. ber Pfalzgrafen v. Tübingen.

Schöpflin = Alsatia diplom.

Schöppach = Benneberg. Urf. Buch.

Scriba reg. - Seffifche Regeften.

Steub = Bur rhatischen Ethnologie.

Trad. IViz. = traditiones Wizenburgenses, ed. Zeuss.

Vales. = Valesii notitia Galliæ antiquæ.

Bogel = Beichreibung v. Naffau. Beigand = oberheff. Ortenamen im Arc. für beff. Gefc. Bb. 7.

Bend = bie Urf. ju feiner beff. Land. Gefc.

Berf. = Berfebe's Gaue zwischen Befer und Elbe. Birt. Jahrb. = wirtenbergische

Bahrbücher.

Birt. 11. B. - wirtenb. Urf. Buch v. Rausler.

Würdtwein d. Mog. = diœcesis Moguntina. - s. d. = subsidia diplom. - n. s. = nova subsidia. - dipl. Mog. = diplomatar. Mogunt.

Zeuss D. = Beuß Deutsche. - g. C. ober ohne Sigla = gramm. Celtica.

3tfdr. = Beitfdr. für bie Gefc. bes Oberrheins.

# Inhalt.

| Borrebe                                                 |      |        |         |      | •     | •    |     | III |
|---------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|-------|------|-----|-----|
| Literatur ber celtischen Sprachen                       |      |        |         |      |       |      |     | IX  |
| Erflarung ber Abfürgungen .                             |      |        | •       |      | •     | •    |     | XI  |
| Erfte                                                   | Abtl | eilung | 3.      |      |       |      |     |     |
| Berbreitung ber Celt                                    | en   |        |         |      |       |      |     | 1   |
| Erfter Mbichnitt. Germanifirung                         |      |        |         |      |       |      |     | 3   |
| I. Bergeichniß germanifirter D                          |      |        |         |      |       |      |     |     |
| Sprachen                                                |      |        |         |      |       |      | ٠.  | 12  |
| II. Mus ben bibernifden Gprad                           | ben  |        |         |      |       |      |     | 37  |
| III. Ergebniffe für bie Lautlebre                       |      |        |         |      |       |      |     | 151 |
| IV. Fur bie Gefdichte                                   |      |        |         |      |       |      |     | 171 |
| IV. Für bie Geschichte                                  | ung  | bes (  | Seltifo | ben  |       |      |     | 177 |
| I. In Ortsnamen                                         |      |        |         |      |       |      |     | 178 |
| II. In Perfonennamen                                    |      |        |         |      |       |      |     | 186 |
| II. In Personennamen III. Ergebniffe für die Geschichte |      |        |         |      |       |      |     | 196 |
| IV. Bergeichniß romanifirter Ram                        |      |        |         |      |       | Spra | den | 199 |
| V. Mus ben bibernifden Gprad                            | ben  |        |         |      |       |      | ٠.  | 205 |
| Dritter Mbfdnitt. Glamifirung                           | t be | e Celi | ischen  |      |       |      |     | 250 |
| Bergeichniß flawifirter Ortoname                        | n .  |        |         |      |       |      |     | 258 |
| Bierter Abichnitt. Gracifirung                          |      |        |         |      |       |      |     | 262 |
| Bergeichniß gracifirter Borter un                       |      |        |         |      |       |      |     | 265 |
| Bweite                                                  | Abt  | heilun | g.      |      |       |      |     |     |
| Einfluß ber Celten                                      | auf  | bie    | fnät.   | eren | 98 5  | fer  | í n |     |
| Mitteleuropa .                                          |      |        |         |      |       |      | *** | 269 |
| Erfter Abichnitt. Birtung ber                           |      |        |         |      |       |      | hen | 200 |
| ihrer Rachfolger                                        |      |        |         |      |       |      |     | 270 |
| I. Ginfluß auf Die Rechteverhaltni                      |      |        |         |      | eiche | Ĭ    |     | 270 |
| A. Der celtifche Beftanbtheil be                        |      |        |         |      | ,.    |      | Ĭ   | 271 |
| 1. Galifde Gloffen aus ber                              |      |        |         |      | offan | nme  | ·   | 277 |
| 2. Dergleichen aus bem bib                              |      |        |         |      |       |      |     | 282 |
| B. Celtifche Ueberbleibfel in an                        |      |        |         |      |       |      | ·   | 290 |
| II. Celtifder Ginfluß auf bie Gto                       |      |        |         |      |       |      | Ĭ   | 293 |
| A. Die berrichenbe Rlaffe .                             |      |        |         |      |       | ·    |     |     |
| B. Die bienenbe Rlaffe .                                |      |        |         |      |       |      |     | 00. |
| III. Ginfluß auf die Anfäßigkeit                        |      |        |         |      |       |      |     | 297 |
| A. Sofe, Burgen und Marten                              |      |        |         |      |       |      |     | 298 |
| B. Beschäftigungen                                      |      |        |         |      |       |      |     | 304 |
|                                                         |      |        |         |      |       |      |     |     |

| 3meiter Mb    | foni    | tt. S   | Birk  | ing   | ber ( | <b>Eelten</b> | auf   | bas    | geiftig | e Leb | en |     |
|---------------|---------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|---------|-------|----|-----|
| ihrer Rac     | bfolge  | r.      |       |       |       |               |       |        |         |       |    | 305 |
| I. Celtifche  | Einwi   | rtung   | auf   | bas   | Rome  | anische       | und   | Teu    | tføe    |       |    | 306 |
| A. Bergli     | eichung | bes :   | Latei | ntsch | en mi | t bem         | Celt  | ifchen |         |       |    | 307 |
| B. Des ?      | franzö  | fifchen |       |       |       |               |       |        |         |       |    | 319 |
| C. Des 2      | Ceutfd  | en      |       |       |       |               |       |        |         |       |    | 320 |
| II. Celtifche | Einn    | irfung  | auf   | Sa    | ge un | d Die         | htfun | ft.    |         |       |    | 323 |
| Dritter 216   | dnii    | t. 23   | erhäl | tniß  | ber ! | Nation        | alitä | ten    |         |       |    | 325 |
| I. Gallier    |         |         |       |       |       |               |       |        |         |       |    | 326 |
| II. Belgier   | und     | Germa   | nen   |       |       |               |       |        |         |       |    | 329 |
| III. Teutfche |         |         |       |       |       |               |       |        |         |       |    | 333 |
| Ramenregifter |         |         |       |       |       |               |       |        |         |       |    | 344 |

# Celtische Forschungen.

§ 1. Diese Forschungen haben den Zweit, die Wohnstige der Celten in Mitteleuropa und ihren Einfluß auf die späteren Bölfer nachzuweisen. Beides hangt ursächlich zusammen; hatten die Celten feine große Berbreitung, so war auch ihr Einfluß beschränkt und für die Bölfergeschichte unbedeutend, waren sie aber weit verbreitet, so ist auch ihrer Einwirfung eine größere Wichtigkeit beizulegen.

## Erfte Abtheilung.

### Berbreitung ber Celten.

- § 2. Die Wohnsige bieses Bolles erfennt man an ben celtischen Ortsnamen, wozu überhaupt die Namen bewohnter und unbewohnter Stätten gehören, also auch ber Berge, Gewässer, Waldungen, Felder, Gegenden und Länder, benn diese Benennungen sind alle geographisch. Die Celten haben keinen Ortsnamen in Mitteleuropa in ihre Sprache umgebildet, sie waren also die ersten Bewohner bieser Länder; auf sie folgten zwei andere Bölker durch Eroberung, Römer und Teutsche; jenes schließen wir aus ber Sprache, dieses wissen wir durch Zeugnisse.
- 3. Die alten Schriftfeller fagen, baß zu ihrer Zeit die Celten Mitteleuropa bewohnten, und feiner berichtet, baß man fie ausgerottet hätte, welche Bernichtung auch niemand erweisen kann. hieraus folgt, baß die Celten in Mitteleuropa fortgebauert haben, baß also nicht bas Bolk, sondern sein Namen und feine Sprache ausgestorben find.
- 4. Die Ueberbleibsel ber Celten find tobte und lebende, zu jenen gehören ihre Denfmaler als Zeugniffe ber Borzeit, zu biesen ihre Fortwirfung im Leben ber späteren Bolfer, die auf fie gefolgt find,

Mone, Gelt. Forfd.

als Zeugniffe ber Gegenwart. Mit biefen habe ich es bier zu ihun, baber können bie Denkmaler nur beachtet werben, wenn man fie burch bie zweite Art ber Zeugniffe ale celtisch erweisen und benennen kann.

5. In Mitteleuropa wohnen jest Romanen und Teutsche, die Römer leben unter jenen, die Celten unter diesen fort. Das Romanische entstand durch die Verschmelzung des Celtischen mit dem Lateinischen, die Unterschiede der teutschen Mundarten rühren von der Aufnahme des Celtischen her.

Ich gehe vom geschichtlich erwiesenen und thatsächlichen Bestande aus, ohne noch zu sagen, welches die celtische Sprache sep. Prichard, der das Eeltische noch nicht als celtisch beweisen muste, konnte daher aus der Sprachvergleichung und Wanderung der Celten ihr Daseyn in Teutschlandschließen. Er sagt in seinen Researches 3, 51: The remains of the Celtic language prove them to dave been a branche of the Indo-European stock; they came therefore from the east, and as we sind so many parts of Germany overspread by them in early times, whence they were afterwards expelled (?) by the German tribes, a strong suspicion forces itself upon our minds, that a part of the Celtic population may have always remained to the eastward of the Rhine. Unter Bertreibung (expulsion) sann Prichard nicht die gänzliche Entsernung der Celten versteben, sonst würde sein Schluß nicht passen; oppressed wäre daher richtiger als expelled.

- 6. Die Eelten wurden durch spätere Bölfer untersocht und von denselben nationalisirt, was von ihrer Sprache in jene der späteren Bölfer aufgenommen wurde, mußte sich ebenfalls nationalisiren nach der Sprache der Eroberer, denn alle Sprachen nationalisiren die fremden Wörter, die sie aufnehmen, d. h. sie geben ihnen eine Form, welche dem Charafter der aufnehmenden Sprache angemessen ist.
- 7. Die eigentliche Form solcher Wörter haben nur die celtischen Sprachen bewahrt; sie ist zweisach, alt und neu, wie in jeder Sprache, aber dieser Unterschied hat sich innerhalb der Sprache gebildet und ist nicht zu verwechseln mit der Beränderung, welche die celtischen Wörter außerhalb durch eine fremde Nationalisirung erfahren. Die einheimischen Formen der celtischen Wörter sind baher nicht jenen gleich, welche lateinisch oder teutsch umgebildet wurden, sondern diese haben Unterschiede nach ihrer Nationalisirung.
- 8. Die celtischen Wörter find in die andern Sprachen übergegangen entweder als Appellative oder als Namen. Die Bebeutung der Appellative ift sicher und flar, weil sie mit dem celtischen

Digitized by Goog

Worte übernommen wurde, jene ber Namen ift unficher und untar, weil fie burch anderweite Beweise gefunden und festgestellt wird.

9. Die Untersuchung muß also hier von bem Bekannten ausgehen, um das Unbekannte zu sinden und zu beweisen, sie geht also auswärts vom Einzelnen zum Allgemeinen, nicht abwärts von einem obersten Sage zu bessen Folgen im Einzelnen. Das bisherige Systematisiren von oben herab hat die Kenntnis des celtischen Altersthums und seiner Wirksamkeit nicht gefördert, sondern verwirrt und erschwert.

#### Erfter Abichnitt.

### Germanifirung celtifder Ortenamen.

- § 10. Bekannt ift uns die teutsche Sprache und Geschichte, von dieser Grundlage muffen wir ausgeben, um die celtische Borzeit in Teutschland kennen zu lernen. Also kommt für uns zunächst in Betracht die Germanisirung des Celtischen, benn dieses ift unfre nationale Form, in welcher die celtischen Wörter bei uns übrig gebtieben sind.
- 11. Wörter, die feine Verwandtschaft mit den unstigen haben, also in unfrer Sprache einsam, ohne Bildung und Ableitung stehen, sind fremd; zu ihnen gehören die gernanisirten celtischen Appellative, beren Regeln des Uebergangs in unfre Sprache man am besten aus einem vergleichenden Glossar erkennt, worin die teutsche und celtische Korm neben einander gestellt ist.
- 12. Germanisite celtische Namen sind entweder perfonlich oder örtlich; die Bedeutung sener wird durch die teutsche Form verdunkelt oder ganz versehlt, weil ihnen durch die Lautähnlichkeit ein teutscher Sinn gegeben wird, den sie im Celtischen nicht haben. Man muß also von den Ortsnamen ausgehen; diese haben entweder auch nur eine germanisitet Form, dann gilt von ihnen was von den persönlichen Namen, oder est ist ihnen die teutsche Uebersfegung beigesügt, dann geben sie eine sichere Anseitung, ihre Besbettung nachzuweisen.
- 13. So lang die Celten noch nicht germanisirt waren, blieben ihre Ortsnamen in ungemischten Wohnsigen besieben, in gemischten wurden sie übersetz; die Teutschen gebrauchten den übersetzten Ortsnamen, die Celten den ursprünglichen. Die Bedeutung 1\*

bes celtischen Bortes in solchen Ortsnamen ist burch die beigesigte teutsche Uebersetzung erhalten und sicher, benn die Teutschen erfuhren die Bedeutung mündlich in ihrem Jusammensehen mit den Eelten. Durch die Germanistrung der Eelten start ihre Sprache aus, die übersetzten Ortsnamen blieben dann als Composita übrig, die nach der Negel unserer Sprache im ersten Theise das celtische und im zweiten das teutsche Wort haben, weil dieses den Begriff bestimmt. Die Tautologie solcher Composita wurde nach dem Lussterben der celtischen Sprache nicht mehr gefühlt, und dies Namen für teutsch gehalten.

- 14. Die übersetten Ortsnamen find ein vergleichenbes Gloffar ber teutschen und celtischen Sprache, woraus man 1) die Lautregeln der Germanistrung nach Zeiten und Mundarten erkennt, 2) auf die Bedeutung der nicht übersetten Ortsund Menschennamen schließen, 3) die Formen des Alteeltischen in Teutschland mit jenen der celtischen Altsprache vergleichen kann.
- 15. Diesenige Sprache ist celtisch, worin das erste Wort solcher componirten Ortsnamen dasselbe bedeutet, was die teutsche Uebersseyung ausdrückt. Diese übereinstimmende Bedeutung sindet man in dem hibernischen Sprachsamm, wozu das Irische, Gaelische und Mankische gehört, und in dem Britannischen, wozu das Wälsche, Bretonische gehört, und das ausgestorbene Cornische gezählt wird. Diese Sprachen sind also celtische und ihre Formen im Mittelatter die celtische Utssprache. Auf dem Festlande gehörte zum hibernischen Sprachstamm das Gallische und zum britannischen das Belgische, was sich in diesen Untersuchungen deutsich herausstellen wird. Ich gebrauche daher beide Benennungen in der hier angegebenen Beziehung. S. § 30.

Holhmann hat die celtische Eigenschaft dieser Sprachen in Abrede gestellt und sie für nicht-celtisch erlätt. 3hr celtischer Charakter läßt sich aber von Teutschland aus volltommen beweisen, worüber Folgendes genügen mag. Die römische Gränzprovinz am Oberrhein bewohnten mit einander Kömer und gallische Ansiedter (Tac. Germ. 29), nach ihnen Teutsche. Was sich in den Ortsnamen dieses Landstriches nicht regelrecht aus dem Lateinischen und Teutschen erlären läßt, kann daher nur von der gallischen Sprache herfommen, dem es gab nur diese der Grachen im Lande. Da nun die irische und wälsche Sprache (oder der hiedenische und britannische Sprachfamm) die Bedeutung solcher Ortsnamen richtig angeben, so müssen diese beiden Sprachen mit der gallischen so nah wie Mundarten verwandt seyn. Da die Gallier aber zu den celtischen Wölkern

Digitized by Goog

geborten, fo muffen bemgemag auch bas Brifde und Balfde ju ben celtifden Sprachen geboren. Debnt man bie Orteforfdung fubmaris von jenem oberteutichen Grangland aus, fo miffen wir, bag bie Belvetier und Bojer celtifche Bolfer waren. Fur beibe ganber tritt alfo biefelbe Regel jur Erffarung ber Ortenamen ein, wie fur bie oberrheinische Grangproving. Andere Canbftriche fubmarte ber Donau, über beren celtifche Bepolferung bie alten Schriftfteller ichweigen, werben ebenfalls nach ibren romifden und teutiden Ortonamen unterfucht, bleiben außer biefen noch übrig, bie fich nicht regelmäßig aus jenen beiben Sprachen berleiten und ertfaren laffen, wol aber aus bem Brifden ober Balfden, fo muß man folde Ortenamen und bie Gprachen, in welchen fie ihre Erflärung finden, auch ale celtisch anerkennen. Begen bie Richtigfeit biefer Goluffe und bie Bredmagiateit bee Berfahrene wird wol nichte einzumenben fenn. Es verftebt fich zwar von felbft, bag man bie Regeln ber Sprache nicht verlegen burfe, aus welcher man ein Bort erflart, aber man ift bei Erffarung ber Ramen fo willfurlich mit ber teutschen und lateinischen Sprache umgegangen, baß ich es fur nothig balte, auf bie regelrechte Ertlarung als bie unabweisliche Bedingung einer wiffenschaftlichen Arbeit in biefem Sache befonbers aufmertfam ju machen.

- 16. In der teutschen Form sind alle solche Ortsnamen Composita, es sommt aber auf die Beschaffenheit des voranstehenden celisschen Wortes an, ob die llebersegung vollsommen oder unsvollkommen ist, denn die teutsche Sprache muß sich mit dieser begnügen, wenn sie jene nicht erreichen kann. Beide Arten der llebersegung geben entweder die eigentliche Bedeutung des celtischen Wortes oder bessen Synonyme. Es sind folgende Källe zu unterscheiden:
  - I. Einfache celtische Borter. Gie fommen in brei Formen vor:
- 1. 3m Nom. sing., bann werben fie gewönlich vollfommen überfett.

Beispiele. Eigentliche Bebeutung: i. doe Stabte, als Ortsnamen Coeffat. Synonyme: i. dur Baster, als Ortsnamen Durbach; und von fenem Borte die Ortsnamen Lochhaufen, Lochweiler u. dgl. Manigsach find die Synonymen bes i. und g. aras Paus, Bohnung; es wird übersett mit Burg in Eurasburg, Eresburg, mit Berg in Auersberg, mit heim in Ersheim, mit Beier in Orschweier, mit Paus in harreshausen u. a.

2. 3m Nom. pl. werben sie entweder durch einen teutschen Plural übersett, oder durch ein Collectiv mit pluralischer Bedeutung ausgebrückt.

Beifpiele. i. tuar, pl. tuair, Saus; germanifirt durre; in bem Orionamen Durrhausen ift ber celtische Plural auch im Teutschen ausgebrudt, benn Sausen ift ursprünglich ber alte dat. pl. busum. In Durrheim ift aber heim bas plurale Collectiv.

3. Das celtische Wort ift ein Deminutiv, bas teutsche entweder auch, oder ein Wort mit verkleinernder Bedeutung, alfo ein beminutives Synonym.

Beifpiele. Sugel beift i. aith, im Deminutiv aithin, germanifirt etten, banach ift ber Ortenamen Ettenbergle in eigentlicher und Ettenbuhl in synonymer Bebeutung gebilbet.

- II. Berbundene celtische Borter. Es find hier zwei Arten zu merken.
- 1. Composition. Ist das celtische Wort componirt, so kann es im Teutschen nicht mehr vollkommen übersetzt werden, sondern es wird entweder nur der Hauptbegriff ausgedrückt, oder die Composition durch ein Spnonym bezeichnet.

Beispiele. Alein heißt i. bi, Baffer bior, Aleinwasser bibhior. Dieß wird germanistrt in biber (niederteutsch bever), in den Ortsnamen fleht aber nach bem Pauptbegriff Biberbach oder Biberach, ohne beminutive Bedeutung, oder Bibersbrunn mit einem verkleinernden Synonym. Biberach ift also eine unvollsommene Uebersetzung, benn bas Bort bi fehlt darin.

2. Confiruction. Im Irischen sieht bas Beiwort nach bem Sauptwort, hat jenes eine Form, die in eine teutsche Ableitiglbe germanistrt werden kann, so wird sie auch als Ableitung behandelt und es bleibt in der Uebersetzung nur bas celtische Substantiv stehen.

Beifpiele. Die i. Börter er, il (groß), bi, bill (tiein) u. a., bie oft in Ortsnamen vorfommen, werben als teutiche Ableitiplben -er und -el behandelt, also nicht überfest. Dugel ober Berg heißt i. aighe, also aighe il großer Berg; germanisit Cichel, übersett Eichelberg, wobei ber Begriff groß weggelassen, ober in Berg enthalten ift. Berg i. rinn, rinn er großer Berg; germanisit Rinnertopf.

17. Berschiedene Wörter und Formen können gleiche Bedeutung haben, so daß man bie Namen von dem einen oder andern Stammwort ableiten kann, ohne die Bedeutung zu verfehlen. Um aber sicher zu verfahren, muß man die Namensform aus jenem celtischen Worte herleiten, womit sie zunächst zusammenhängt.

Beifpiele. Dernbach fann in alterer form lauten Derrenbach, Durrenbach; in jenem Falle fommt Dernbach ber vom i, der flein und ean Baffer, fleines Baffer, bie Form Durrenbach aber ift vom i, dur Baffer, im dem. duran abzuleiten und beibt auch fleines Baffer ober Bachlein. Man gelangt burch beibe Erstärungen zu bemfelben Resultate, die Bebeutung ift nach beiben richtig, feboch fleht bie Form Dern naber ber erften Ableitung, Durren naber ber zweiten.

Dhy Red by Goog

18. Kann ein germanisirter Namen eben so richtig auf eine celtische Composition als Construction zurud geführt werben, bie beibe biefelbe Bebeutung haben, so ist jebe Erklärung recht.

Beispiele. Der Bachnamen Lieblach, alt liubil-aba, kann erklärt werben 1) aus bem i. lia lua Waffer und bill klein; 2) aus bem i. lu klein, bial Waffer. Im erften Falle ist die Sylbe liu das Substantiv und bil das Abjectiv, also der Namen eine Construction aqua parva; im zweiten Falle ist liu das Abjectiv und bil das Substantiv, also der Namen componitt, Kleinwaffer, altteutsch luzzilaha. Ebenso kann Laudach erklärt werden aus lua und Bach, oder ans lu und abh Fluß; mit der Uedersetzung aba. In der GS. 186. ift Kachdach vom i. faiche-abh (keldbach) hergelettet, es kann auch vom w. Deminutiv gwyog (Bächlein) berkommen.

19. Es gibt auch 1) scheinbare Uebersegungen celtischer Ortsnamen, 2) scheinbar teutsche Ortsnamen, in jenen ist das zweite, in diesen das erste Glied des Namens durch die Lantähnlicheit in ein teutsches Wort verwandelt und daher ein teutscher Begriff hinein gelegt. Wenn sich aber dieser Begriff nicht mit einem Ortsnamen ungezwungen vereinigen läßt, oder einen Umstand voraussest, den man nicht erweisen kann, so ist das Wort auf eine celtische Form zurüczussiehen, und wenn deren Bedeutung einen Ortsnamen bezeichnet, so ist sie dem germanisirten Begriffe vorzuziehen.

Beifpiele. Diefe Beranberung celtifder Borter in teutiche ift baufig, ich nenne fie bie vollftanbige Bermaniftrung, benn es werben baburch nicht nur bie celtischen laute nach unserem Sprachcharafter veranbert, fonbern auch bie baburch berbeigeführte Lautabnlichteit mit teutschen Bortern gerabegu im teutiden Ginne verftanben. Scheinbar teutiche Orionamen : Lochbeim; ba loch (foramen) feinen Bohnort bezeichnet, bas angehangte Beim aber nur in Ortenamen vortommt, fo ift Loch vollftanbig germanifirt, benn es hat bie celtische Form loc (Ort) ber Lautahnlichkeit megen in loch veranbert, und biefer Umbilbung ben Begriff bes teutiden Bortes loch gegeben, ber aber feinen Bohnort bezeichnet. Freudenbach, in alter form Fribunbach; bie Begriffe Frieden ober Freude geboren nicht ju Bach, ber Ramen ift alfo nur icheinbar teutich und aus bem w. ffrydan umgebilbet, was einen fleinen Bach bebeutet. Durch bie Ueberfetung Bach wird man auf bie richtige celtifche Form bes erften Bortes geführt. Manchmal wirb auch ein zweisplbiges celtisches Wort in zwei teutsche Borter verbrebt, wie 3. B. in ben vielen Balb- und Bergnamen Sebfad. Da nun biefes tein Ortenamen ift, fonbern eine vollftanbige Germanifirung, fo muß man beren celtifche Form und Bebeutung auffuchen, biefe liegt im i. giubhsach, Tannenwalt. Delbach icheint teutich, aber Del pagt nicht ju Bach, ift alfo aus bem i. oil (Stein) vollftanbig germanifirt. Der celtifche Ramen mar bemnach oil-abh, contrabirt oil-'bh, Steinwaffer, Steinbach, bie teutiche Form oilb-aha. - Ortenamen, Die einen Begenfat nothig haben, ber nicht vorhanden ift, gehören auch hieher. Die Oftrach in hohenzollern hat teine Bestrach neben fich, die teutiche Ertlärung mit öftlicher Bach ift daher nicht zuläßig. Das b. a ster heißt der Bach, diese Benennung hat teinen Gegenfatz nöthig, ift also jener Ertlärung vorzuziehen. So hat auch der Desterberg bei Tübingen keinen Besterberg neben sich, also wird er richtiger aus der i. Construction ais der (mons parens) zu erklären sehn als aus dem Teutschen.

20. Durch die vollständige Germanistrung können verschiedene teltische Wörter im Teutschen einerlei Form erhalten, die angehängte Uebersetzung zeigt aber an, auf welches celtische Wort die germanissiete Form zurud zu führen ist.

Beifviele. Die Dris- und Glugnamen Gidelberg und Gidelbach find völlig germanifirt, aber bie Eichel past weber zu einem Drie- noch Bachnamen, ift alfo ein celtifches Bort. Dieg fann aber nicht in bem einen Ramen Berg und in bem anbern Bach bebeuten, baber muß es im Celtifden zwei abnlich lautente Formen geben, welche in Gichel germanifirt wurden, wie es auch ber gall ift. Das i. aighe il beißt großer Berg, und eghil fleiner Bach (von e flein und gil Baffer), beibe Benennungen aighe il und eghil murben in eine teutiche Form Gidel umgebildet. Golche Bermanifirungen find auch febr baufig. Dan erfennt fie mandmal an Doppelformen, 1. B. Rirbad und Rirdbad. Da Rirde nicht in Rir verfürzt wirb, und Bach nicht zu biefem Begriffe pagt, fo ift kir auf bas i, caoir ju bezieben, welches Bach beißt. Darberg bei Bendbeim (Burgruine) tonnte man für Dacheberg erflaren, aber bem wiberftreitet bie andere form Dagesbach, bie weber auf Dachs noch auf Bach bezogen werben fann, benn ber Drt liegt auf bem Berge. Das i. teaghas fleiner Bobnfit und beag flein gibt bem Ramen bie Bebeutung einer febr fleinen Burg, mas fie auch mar. In ber Munbart fagt man Michbach und Michberg, in ber Schrift Asbach, Asberg; beibe Stammworter haben gleiche Form, aber 26 in Asbach tommt von bem i. ad Baffer, und in Asberg von bem i. ais Sügel.

21. Es gibt auch gleichlautende Wörter im Celtischen, namentlich im Irischen, welche verschiedene Bedeutung haben, beren gleiche Form nicht durch eine fremde Nationalisirung entstanden ift. Bei Namen mit solchen Wörtern entscheidet ebenfalls die Uebersehung, welche Bedeutung man zu mablen hat.

Beifpiele. 3m i. heißt ard Anhobe, art Saus und Stein, beides wurde in bart germanifirt, man wird also Bartenberg auf ard, Barthaufen auf art Saus, und Bartenftein auf art Stein zu beziehen haben.

22. Celtische Appellative, welche in die teutsche Sprache aufgenommen wurden und einen Ort bezeichnen, bedürfen keiner angehängten Uebersetzung, sieht sie aber bennoch babei, so ist es nach ber teutschen Sprache eine vollkommene Tautologie und baber uns

Danield by Goog

ftatthaft. In folden Ortonamen muß man bas erfte Wort für celtisch erklären.

Beifpiele. Burg ift celtisch und teutsch und bezeichnet einen Ort. Es ift also nicht nöthig, bem Worte Burg eine Ueberseyung beizufügen, bennoch haben wir Ortsnamen wie Burgdorf, Burgheim, Burghausen u. bgl., welche theils reine Tautologien sind, theils Wibersprüche enthalten wie Burgdorf. Läßt man aber bem ersten Borte seinen celtischen Ursprung, so ist gegen bessen Urbersetzung nichts einzuwenden. Bei teutschen Urbrung, so ist häufige Berwechslung von Berg und Burg zu bemerken, indem jenes oft für dieses gebraucht wird, was von den Musharten herrührt, die den alten Dativ Burge in Berg veräudert haben.

23. Das angehängte Wort fann bie richtige llebersetung seyn und bennoch bem Namen bie specielle Ortsbebeutung sehlen. Da biese nöthig ift, um ben Ort von andern zu unterschehen, so has teutsche Wort nach der Lautähnlichseit sich auf ein celtisches zurücksichen läßt, welches die specielle Ortsbebeutung euthält. Die ursprüngliche Bedeutung solcher Ortsnamen besteht dann aus zwei celtischen Worten und die Germanistrung bes zweiten Wortes enthält nur die erste hatste der Bedeutung.

Beispiele. In Bonsand und Bonfeld find Land und Feld bie Uebersetzung von Bon, und biese Ortsnamen bedeuten also Land oder Feld überhaupt. Es sehlt ibnen daher die specielle Bedeutung, die sie von andern Dertlickleiten unterscheitet. Diese sindet sich wenn man Land für eine Germanistrung vom i. lann Haus, und Feld ebenso für das i. seall Bohnung erkfärt, wonach Bonsand Feldhausen oder Feldheim und Bonseld Feldborf bedeutet, also bamit seine örtliche Specialifirung erhält. Steht aber das germanistre Bort voran, dann ist der celtische Ursprung schwieriger nachzuweisen. Feldheim kann 3. B. rein teutsch seyn, aber Feld kann auch von seall personmen, wonach beim die angehängte Uebersetzung wäre. Ebenso tann Beldbach teutsch, aber auch aus seall beag, domus purva, germanistrt seyn. Im Allgemeinen sind solche Ortsnamen sir teutsch zu halten, unter besondern Umfänden können sie auch celtisch sevn.

24. Aus ber Beschaffenheit ber germanisiten Ortsnamen ergibt sich, daß die celtischen Wörter darin entweder einsach gebildet, componirt oder confirmirt sind, es sommt also dabei die celtische Ableitung nicht in Betracht. Unter einsacher Wortbildung ist hier das Deminutiv verstanden. Bei Namen der Personen aber, die durch Herfunft und andere Verhältnisse zusamen hängen, wird diese Berbindung oft durch Ableitung und Flerion ausgedrückt, welche man daher auch bei Ortsnamen zu beachten hat, die von Personen bersommen oder nicht germanisit sind.

Beifpiele. Augustodunum ift nicht germanifirt, baber wird Augusto ale celtifder Genitiv erflart, fo auch bei Rigo-magus, Rigo-dulum u. a.

25. Man sindet nicht selten Ortsnamen, worin das celtische Wort im teutschen Genitiv steht, als wenn es ein persönlicher Namen wäre. Kommt aber ein folcher Menschennamen im Rominativ nicht vor, so ist der Genitiv germanistrt, um dem celtischen Worte einen persönlichen Begriff zu geben.

Beispiele. Bei bem Kloster Bestobrunn in Baiern entspringen brei Duellen, man hat also Grund, Besso aus uisge zu erkären und Brunn für tie angehängte teutsche leberschung. Die alten Formen sind wezinsbrunen von 760. Mon. boie. 7, 337. aber auch Weeinesbrunen, Wezzinsbrunen v. 1050. ibid. 338., als wenn ber Ort von einem Wezzin genannt wäre. Da sedoch dieser Ramen nicht vorsommt, sondern Wazo und Wezilo, so ist Wezzines eine Germanistrung des irischen Deminutive uisgin, kleines Basser, Quelle. So sind auch die Genitive Egels, Beutels, Biebers u. a., die mit Bach verdunden werden, auf celtische Appellative zurückzustübren.

26. Teutsche Ortsnamen, beren erstes Wort sowol ein celtisches Appellativ als auch ein Eigennamen seyn kann, lassen sich auf beisberlei Art erklären. Wenn ber Eigennamen geschichtlich erwiesen wird, so fällt die erste Erklärung weg, wo nicht, so bleibt sie neben ber andern siehen.

Beispiele. Dubenhosen bei Speier und in heffen tenne ich bis jeht nur in biesen Formen, als Appellativa bebeuten sie kleine hofe, als Eigennamm bie hofe bes Dubo. So lang aber feine Form Dudonis villa gefunden wirb, hat man auch teinen Grund, bie appellative Bebeutung zu verwerfen. Ex nomine ejusdem viri, qui Buddo vocatus est, campus ille Buddenfeld usque hodie nominatur. Pertz 2, 419. Dieser Ortsnamen barf also nicht aus bem i. buth, hutte, ertlart werben.

27. Der Ortonamen hat seiner Natur nach einen vollständigen b. h. einen substantiven Begriff, er kann also nicht aus einem blosen Abjectiv bestehen. Der persönliche Namen kann aber adjectivisch seyn, weil dessen männliche oder weibliche Form unzweiselhaft Personen dieser beiden Geschlechter bezeichnet.

Beispiele. Magnus als personlicher Namen ift beutlich, benn es wird nothwendig babei homo ober vir verstanden; magna als Ortsnamen mare aber undeutlich, benn man weiß nicht, ob villa, civitas, vallis, colonia ober ein anderer Ortsbegriff beizusugen ift.

28. Der substantive Begriff eines germanisirten Ortsnamens barf nicht aus einem celtischen Beiwort und einem teutschen Sauptwort bestehen, benn bieß mare feine Uebersegung, sondern bas cel-

Dhy Red by Goo

tifche Wort ift in folden Fallen als eine Composition ober Con-ftruction gu betrachten.

Beispiel. Schwalbach ift ein scheinbar teutscher Ramen, fommt aber nicht von Schwalbe ber, sonft würde er Schwalbenbach lauten. Leitet man ibn aber von dem i. suaill (Hein) ab, und verbindet damit das teutsche Bach, so ist das unrichtig. Der Stamm bes Wortes ift swald, contrabirt aus bem i. sual-abh (fleines Wasser), und daran die teutsche llebersegung ach (v. aha Basser) gehängt, also die eigentliche Form sual d-aha, und die Bebeutung Aleinbach, Bäcketin. Ift aber das celtische Wort in ein Wiecetto germanistrt, so wird biese nach der teutschen Sprache behandelt, wie in den Namen Beißenbach, Reichenbach, Tiesenbach u. del. Widersteiten solche Absective der Raturbeschaftenbeit, so hat man ihre Bedeutung in celtischen Subkantiven zu suchen, die Bach oder Basser bezeichnen.

29. Die Bachnamen werben oft baburch germanifirt, bag man bas celtische Wort mit einem teutschen Thiernamen ausbrudt, wenn es bamit Mebnlichfeit bat, und bas Bort Bach baran bangt. Gewonlich find folde Flugnamen auch Ortonamen geworben, mas ihre ursprüngliche Bebeutung nicht aufhebt. Die Germanisirung erfennt man burch folgende Regel: entweder laffen fich folde Thiernamen mit bem Baffer verbinden ober nicht, im letten Kalle ift bie Berbindung unnatürlich und zeigt an, baß ber Thiernamen nach ber Lautabnlichfeit germanifirt ift, wie 3. B. in Gaisbach, Ruchebach und Bolfach, weil Gaifen, Ruchfe und Bolfe feine Baffertbiere find; im erften Kalle verrath bie Wortverbindung, bag nur bie genannten Thiere ben Bach gebraucht haben, alfo ben Ochfenbach nur Doffen, ben Rubbach nur Rube. Diefe Erflarung fest aber eine geschichtliche Rachweisung voraus, bie man fur bie meiften folder Ramen nicht geben fann. Die fprachliche und natürliche Erflärung geht alfo ber geschichtlichen Unterftellung vor, weil jene ein Nactum, biefe eine Riction ift.

Dieß sind die hauptsächtichsten Regeln, welche man bei Untersuchung germanisirter Ortsnamen zu beobachten hat, um ihre richtige Bedeutung im Celtischen zu sinden. Aus folgenden Berzeichnissen ersieht man die Amwendung, die von jenen Regeln für die Ortsgeschichte Teutschlands gemacht werden kann, wobei sich noch manche Resultate im Einzelnen ergeben, welche für die genauere Bestimmung bes Bersabrens brauchbar sind.

- I. Bergeichniß germanifirter Ramen aus ben britannifden Graden.
- § 30. In biesem Berzeichnisse siehen auch solche Ortsnamen, die eine boppelte Nationalisirung ersahren haben, eine britannische und teutsche, deren celtische Wörter also nicht ursprünglich der wälschen oder bretonischen, sondern der irischen und gaelischen Sprache angehören und nur in eine wälsche Form umgebilder sind. Da in Teutschland aber die Iren und Wälsiche nicht unter und neben einander wohnten, sondern die Gallier und Belgier, so folgt aus zeien britannissten Ortsnamen, daß die Sprachen der Gallier und Belgier in demselben Berhältnisse fianden wie die irische und wälsche.

Beispiele. Im jesigen Irischen wird tein einzeln stehenber Rehlaut gezischt wie im Romanischen, wol aber wird denselben im An- und Insant vieler Wörter ein s vor- oder nachgesett (GS. § 500). Im Gallischen war dies noch bausiger der Kall, wie das Französische demeick, welches so oft die Gutturalen im Anlaut lateinischer Wörter zischt, und das Teutische, welches solche gezischten gallischen Formen germanisite. Das Wälsche hat im Anlaut feine Sereindung, sondern sest ein y oder e vor. Durch die teutische Uedersetzung stellt sich nun diese doppelte Rationalistrung beraus, 3. B. i. gil Wasier oder Bach, gezische Form sgil oder teutisch beitannisitrt ysgil, esgil, germanistrt ischel, übersetz eschildach, escheldach. Durch das Wort Bach weiß man die Bedeutung von ysgil, dieses ist zwar eine wälsche Form, aber fein wälsches Wort, dadurch wird man auf das Irische bingewiesen, welches jest die Form sgil nicht mehr hat, sondern das einsache gil, was mit Bach gleichbedueten ist.

a, ber w. Artikel y. Bachnamen wie Acher, Agger, alt acchera, ackera, werden besser durch ben Artikel a und bas w. Wort garw Gießbach erklart, als burch eawg Salm. GS. S. 87. S. rahen.

aben, auen, ber Berg; w. Art. y und pen Bergkopf. Abenberg, alt auenberg. Wirt. U. B. 1, 313. Abenberg in Baiern.

accusa, Bad; w. aches. Agebach in Defterreich hieß accusabach. Erben 1, 10.

achen, kleines Waffer; w. ach, f. im dem. achen, Waffer. Achenbach in Heffen, alt achimbach und hachenbach. Haechenpah in Baiern. DE. 1, 354.

aches, Bach; w. aches, f. Agebach, alt achespach in Desterreich. Font. r. A. 4, 22. 44.

achs, Bach; verfürzt aus dem w. aches. Achsbach und Achslach in Baiern. Ahsbach, Efchach. IVürdtwein n. s. 13, 240. Achspach in Defterreich. Notig. Bl. 3, 125. acht, aucht, Anhohe; w. uchedd, m. i. uchdan, m. Sügel, welches ein einfaches Wort uchd voraus fest, was g. halbe beißt. Die hohe Acht ift ber hochste Berg ber Eifel.

agast, agist, aggist, Bach; w. aches. Die Aift in Defterreich. Diefe Gerleitung ift jener in ber GG. G. 176 vorzugieben.

aggs, ags, Bach; verfürzt vom w. aches. Aggebach, alt agspach in Defterreich. Meiller 31.

aich, Bach; w. ach, f. Eihbach, Aichbach in Baiern. DE. 1, 184. ambr, Fluß; w. aber. Die Emmer in Weftfalen bieß ambrae. Pertz 8. 561.

anesch, anisse, Bobnung; w. annedd, f. anngis.

anger, ber Bach; w. y garw, b. a gouer. Das n in anger ist eingefügt, um bas Wort in Anger zu germanistren. Angerebach, alt angerebach, zangeresbach, b. i. ze angerebach. Tanger und Tangermunde sind niederteutsch ebenso gebildet wie zangeresbach, nur ohne Genitiv. Anger, Bach bei Duffeldorf, daran die Orte Angermund und Angerort.

annghehis, erweiterte Form von enghis, Wohnstätte; w. annedd, f. Annghehisheim, jest Ensisheim im Elfaß. Schöpflin 1, 40.

anngis, Bohnung, Bohnstätte; w. annedd, f. Annghisbeim, ausgegangenes Dorf im Munfterthal im Elfab. Schöpflin 1, 45. Auch Unescheim, Uniffchein.

ar, Bach; b. gouer, w. garw. Arbach im R. Zürich. Meyer 107. ara, Bach, vielleicht für ar-aba. Die Ohre in Nordteutschland hat jenen Namen. Pertz 5, 37.

arber, hohe Spige; w. er, vergrößerndes Prafix, bar, m. Spige, Gipfel. Zwei Berge, ber große und fleine Arber in Baiern am Bohmerwalb.

argowe, Bald; w. argoed, f. Eine silva argowe, im gen. argowes, im Breuschthal wird bei Würdtwein nov. subs. 10, 167 erwähnt.

arina, arne, ber fleine Bach ober Brunnen; w. Art. y und rhen, f. Bachlein. Arinabrunno ober arnebrunno. Wirt. U. B. 1, 408. 409.

ar, or, hugel; i. w. aran. Orburch, Araberg, jest Arberg, Ort in Desterreich. Font. r. A. 6, 324.

arum, assimilirt vor einem Lippenlaut, ber Bach; w. y rhen, f. Der Arendbach in hannover, alt arumbiki. Berf. 173.

arruzza, der kleine Bach; w. y, Artikel, rhidys, m. kleiner Bach. Der Ort Arruzzapah, jest Arzbach bei Dachau in Baiern. Meichelbeck 1, 2. p. 62. Ein anderer Ort und Bach Arzbach liegt bei Tolz.

asch, Bach; verbreht und verfürzt aus bem w. aches. Fluß- und Ortsnamen Afchbach find in Teutschland so häusig, baß es keiner Belege bebarf. Es kann auch vom i. uisg Wasser abgeleitet werden.

aucht, ucht, acht, Berg; w. uchedd, m. Unbobe. f. ochsen. Aucht, Berg bei Borth, ber Auchtberg bei Pfeffingen, Auchten bei Ebingen, Big und Laufen in Wirtenberg.

auer , Bach; b. gouer. Die Auerbach bei 3meibruden.

ax, Bach; contrabirt aus aches. Agebach in Defterreich, alt axpach.

ba, frühere Form bes verkleinernden w. Prafixes, jest mit dem Umkaut dy. Bamberg hat davon den Ramen, alt ba-bin, ba-ben-berc, b. h. der kleine Bergkopf, w. pen, Spike, Ende; das alte Schloff zu Bamberg, die Alkenburg, lag nämlich auf einem vorspringenden hügel bei dem Dom.

bal, Unbobe. f. ma.

balfen, hervorstehenber ober überhängenber Felsen; w. bal, m. was hervorsteht, Borsprung, maen, m. Kelsblock, componirt balsaen. Ift in Baiern und Salzburg gebräuchlich, im Schwarzwald und ber Schweiz ohne Schärsung bes zweiten Wortes balma, Balm, französ. Baume. Schmeller 1, 172 hat schon bas Wort für vorgermanisch gehalten. In alteren Formen lautet es palfen, palven, palva.

banz, Berggipfel, Anhöhe; w. bant, m. Das ehemalige Kloffer Bang in Franken liegt auf einem Berge und hat bavon ben Namen.

batten, fleiner Berg; w. by und din, componirt byddin. Battenberg, alt Battinberg in heffen.

batzen, pazen, andere Korm von balten. Der hügel Bazzenberg zu Ebringen bei Freiburg. Ein Bagenberg, alt Pazinberg, Bagemberg auch in ber Schweiz. Meyer 110. Bazenburg, Berg bei Oberstetten in Wirtenberg. Bagenegg in ber Schweiz. Meyer 122. Bazenegg, Berg bei Wallbach im Argau.

bede, bode, bothe, Wohnung, Wohnert; w. bod, m. Im Elfaß war ein Ort mit biesen Formen und bem angehängten bur. Schöpslin 1, 121. Bodebur ist das w. bod y bwr, domus valli ober vallata, ein durch Befestigung geschütztes Haus, von bwr, m. Einfriedigung, Befestigung.

beil, bel, Anhohe; w. bal. Bellamont auf einem Sügel im Db. A. Biberach. Der Belchen bei Tägerfelben im Argan. Der Beilberg bei Zavelstein in Birtenberg. Bellmuth, bellemant, belmunt in Oberheffen.

ben, als zweites Wort, Bergspige, Kopf; f. hau. baben.

bieten, kleiner Balb; w. gwyddyn. Bietenholz, alt Biedenholz, im R. Burich. Meyer 141.

binz, Bald; w. gwydd. Bingholz im K. Zürich. Meyer 141.

binzen, dem. v. binz, fleiner Balb. Bingenlog in ber Schweiz. Meger 141.

bland, plan, fleiner Bach; w. by und lliant. Die Bach bei Malmebeim in Wirtenberg beift Bland- und Planbach.

Divided by Go

blatten, kleiner Bach; w. Prafix by und lliant, fließendes Baffer. Blattenbach im R. Zürich. Meyer 107. Die Sylbe -en ift ein teutscher Genitiv, weil man das Wort in Blatte (Platte) germanisirt hat.

blauen, Bergfpige; germanifirt vom w. blaen, m. Spige, Gipfel. Der Blauen ift ein bober Berg im oberen Schwarzwalb.

bled, fleiner Bach; w. by flein, lliant Flug. Blebesbach, Dorf und Bach bei Rufel in Rheinbaiern.

bleiden, bliden, kleiner Bach; w. by, verkleinerndes Präfir und lliant, m. Bach, Baffer. Bleibenbach in Naffan, alt Blidenbach. Kremer 2, 212.

bliem, Bergipite; vor einem Lippenlaut, w. blaen, m. Bliemberg in Schwaben, Mon. Zoll. 1. 236. f. blauen.

blom, blum, Berggipfel; germanisirt vom w. blaen. Burg und Städtchen Blomberg ober Blumberg im Schwarzwald.

bobel, fleiner Berg; w. by flein, bal Bergspige. Der Bobeleberg bei holggerlingen in Birtenberg.

bol, Bergtopf; w. bal, m. Der Bolberg bei Bilmandingen, Bon, Berg bei Flöglingen, Bohl, Berg bei Altheim, Bollat, Berg bei Pfeffingen, alle in Wirtenberg.

bra, abgefürzte Form von bran, Berg; w. bryn. Bravorst und baneben branvorst, Bergforst. Dronke 367. S. 406 wird er branvirst genannt, welche Form burch ben Anlaut des zweiten Wortes entstanden ift.

bran, brann, brand, Berg; w. bryn. Die Form brann neben brand, und das dem. brannen neben branden geigen hinlänglich den fremben Ursprung des Wortes an. Brannberg, Brannenberg, alt Branneberg in Desterreich. Font. r. A. 3, 412. 548. Brand, Berg bei Tuttlingen, bei Agenbach, und Brand, Bergwald bei Obermusboch in Wirtenberg. Brand, Bergwald bei Mellingen im Argan. Der Brandbill und der Brand, ein hoher Bergwald bei Bodmann am Bodenfee. Brand und Brandbühl, Berge bei Bergselben, Brand, Berg bei Reringen, die Anhöhen Brand bei Böblingen und Waldborf und bei Pfromborf in Wirtenberg. Brandenberg bei Kusselien in Tirol. Der gebrannte Berg bei hirschen am Reckar. Prantenberg in Desterreich.

brau, alt bru, Giegbach, torrens; w. ffrau, m. Braubach bei Boppart, alt Brubach, liegt an einem folden Bache.

braun, in alterer Form brun, Berg; w. bryn. Der hohe Braunberg bei Oppenan im Schwarzwald. Der Braunkopf, ein Berg bei Munster im Oberelsaß. Die Braunhalbe bei Eflingen.

brenn, brend, brenden, Sügel; w. bryn Brennbuchel bei Imft in Tirol. Brend, Weiler auf einem Berge im Ob. A. Welzbeim in Wittenberg. Brenbenfopf, ein hoher Berg bei S. Blasien im Schwarzwald. Brenten, ein Bergwald bei Schornborf, Brennerberg, bei Neuenburg in Wittenberg.

brom, Berg, vor Lippenlauten; w. bryn. Der Bromberg im Schönbuch in Wirtenberg. Bromberg, alt Branberg, bei Biener Neu-ftabt. Der Bromberg bei Freiburg hieß 1341 Brunberg.

bronner, großer Sugel; w. bryn Sugel. Der Bronner, ein Berg bei Laupbeim in Dberichwaben.

brunen, fleiner Berg; Dem. v. brun. Brunensberg in ber Schweig. Meyer 111.

brunn, Berg, germanifirt vom w. bryn. Die Brunnhalbe bei Settenschwyl im Argan. Brunnbubl in ber Schweiz. Mever 118.

brunnen, fleiner Berg; w. bryn, m. hugel, im dem. brynyn. Der Brunnenberg bei Roth in Wirtenberg, ein wafferlofer hugel. Der Brunnenberg bei Arau Brunnenfeld, wafferlofer Berg bei Schwarzenbronn in Wirtenberg.

brunst, Berg; germanifirt fatt brand; w. bryn. Brunft, Beiler und Berg bei Gulgbach in Birtenberg.

brunst, Berg; w. bryn. Der Brunstwald, ein Bergwald bei Ober-fletten in Wirtenberg.

bu, bo, flein; w. by, verkleinerndes Präsix, was von dem adj. bechan klein, herkommt. Die Bedeutung erkennt man durch die Apposition rivulus, in duochdach rivulus (Joannis s. M. 2, 514), du klein und och vom w. ach, f. Wasser. Buochdach in Wirtenberg. Wirt. U. B. 1, 317. In Buchenbach germanisitst kommt der Namen manchmal vor. Bochesberc, kleine Burg, germanisitst Bocksberg. S. ches. § 22.

bur , Ginfriedigung; f. manburron.

burg, Dorf; i. burg, w. bwrch. Biburg, jest Biberich bei Mainz, Kleindorf. Ann. Fuld. ad ann. 874. f. bi.

bus, neue Form für bas alte buches, w. Melfplat.' Bufed in Heffen, alt bucheseichehe, b. i. Eichengebusch am Melfplat, und bucheswic, b. i. Dorf am Melfplat. S. wic.

buster, kleiner Bach; w. by klein, b. ster, f. Bach. Ein Bachlein, bas vom Berg Hornisgrinde im Schwarzwald herabfließt, heißt Bufterbach. Der vom i. bais Wasser und der klein.

call, Berg, Hügel; w. col. f. drom. Callenberch, Fesbnamen. Font. r. A. 6, 184.

cara, kar, Bach; w. garw, g. caoir. Karbach, alt carabach, am Main bei Rothenfels. Dronke 19.

carden, kleine Stabt, Beste; w. garth, f. im dem. garthen, garthyn. Carben an ber Mosel erklart Baxter gloss. S. 68 nach Lhwyd burch caer y ddynod, arx collium, aber ber Namen hat keine Pluralform, und ber Ort liegt in ber Ebene.

caud, Balb; i. coid, w. coed. Silvula Cauda, latinifirt. Zeitschr. 2, 88. chara, kar, Bach; w. garw. Karbach, alt charab. bei Bangen. Birt. U. B. 1, 319.

Dhy Red by Go

charna, umstellt für charan, fleiner Bach; w. garw. Charnabrun in Desterreich. Font. r. A. 4, 129. f. cherne.

chen, Spiße, Bergspiße, als zweites Wort; i. und g. ceann, w. cyn. s. mal.

cherne, für cheren, dem. kleiner Bach; b. gouer. Chernebrunne, auch kernerbrunne, jest Karnerbrunn in Desterreich. Font. r. A. 4, 1.

ches, Burg, als zweites Bort; w. cas, m. in biches, Bitich, fleine Burg. Schöpflin 2, 35. Bickesheim, alt buckensheim, Itichr. 2, 361. b. i. fleines Raftell an ber Romerstraße, wo jest eine Rapelle steht, vom w. Prastr by flein. Ruleheim bei Germersheim heißt urtundlich rulichesheim, Strafencastell, benn es liegt an ber römischen Straße. Rulich ift fein altteutscher Namen, tommt nicht von Audolf. S. rul.

cho, gefcarfte Form fur kuo, Bad. Rubach bei Munchweiler'im Breisgau heißt in Urfunden auch Chobach.

chole, Hügel; w. col, m. Choleberc bei Zwifalten. Pertz 12,55. chos, Walb; i. cold, w. coed. Das Chosholz wird zu Beuron an ber Donau in bem Urbar bes 14. Jahrh. erwähnt.

choti, Balb; w. coed. Der Chotiwald bei Gottweig. Arch. f. off. Gefc. 6, 299. f. gotwig.

chouti, Balb; w. gwydd. Choutiwald, ein Balb bei Kottes in Oberöfterreich. Meiller 16. Der Ort Kottes hat auch von gwydd ben Ramen.

cof, jest kuf, Spige, Gipfel, besonders von Felsen; w. cop, m. Ruffein in Tirol, alt cofstein, chaostein. In der Umlautform Ribb fur Rubb if bas Wort auch in dem Ribbselsen bei Freiburg im Breisgau erhalten. Wahrscheinlich ift bas teutsche Ropf in Bergnamen manchmal aus bem w. cop entftanden.

cogarda, fleine Burg; w. go, verkleinernbes Prafix und garth, f. Burg, Beste, Stadt. Der Ort Kaierbe in hannover hieß ehemals cogarda. Wers. 153.

coli, fleiner Sügel, w. cola. Coliberc. Böhmer 2, 13.

collen; fleiner schroffer Sugel; iv. col, m. im dem. cola. Die Burg Collenberg am Main bei Probsetten hat eine folche Lage.

cuo, Bach; w. gwy. Cubach bei Beilburg, alt Cuobach.

dob, tob, Gipfel, Bergspige; w. tob, m. im dem. tobyn, m. woraus bie Orts- und Bergnamen Tobel, Dobel in Oberteutschland und ber Schweiz gebilbet finb.

driburi, Konigsborf; w. tref y rhi. Drebber in heffen hat jenen alten Ramen. Bipperm. 14.

drus, Paß, Weg, Durchgang; w. drws, m. Paß, Deffining, Thor. Das Drufenthal in Graubunden verbindet fich durch das Drufer Thor, einen eingen Gebirgspaß, mit dem Montafonerthal in Borarlberg.

Mone, Gelt. Berich.

e, ber w. Artifel y. Die Eger in Bohmen, alt agara, von e und bem w. garw Giegbach. S. bie Bemertung bei a.

ec, eg, Pferd; i. each, w. ech. In bem Mannsnamen ecco, ego, egon, Rosmann, vom i. ae und an, Mann.

echsen, dem. fleines Baffer; w. aches, f. im dem. achesen. Echfenbach, alt oelisenpach. Font. r. A. 3, 539.

eckst, Bach; w. aches. Der Erterbach in heffen heißt in Urk. eckersten, eckste, eckerste. Bipperm. 310. 418. 457.

ehren, fleiner Bad; w. y rhean. Der Ehrenbach bei Tubingen.

elin, scharfer Wintel, Eck; w. elin, m. wird oft in eln verfürzt, auch ell und ellen geschrieben und bie teutsche lebersetzung Bogen beigefügt. Es wurde daher in Ellbogen germanisitt. Krümmungen ber Bäche im Gebirge hießen zuweilen elinpoga, wie in Oberösterreich die Windungen der Afchach, die Ellbögen an der Sil in Tirol, die Stadt Ellbogen in Böhmen an der Krümmung der Eger, Katzenellenbogen in Rasau, d. h. Waldbeck, s. katz. Meiller in dem Notiz. M. 1, 286 nimmt das Wort elinpoga lediglich in der teutschen Bedeutung Ellbogen, und leitet elin von dem altteutschen ellen Stärfe ab, was weder zu Ellbogen, noch zu den örtlichen Namen paßt; denn das w. elin als Ellbogen ist mit dem i. und g. uilean und dem lateinischen ulna gleichbedeutend und hat mit ellan Stärfe nichts zu thun. Ellenbogen, eine Bachfrümmung an der Kinzig. Mon. Zoll. 1, 3. Elenbogen, Dorf in Vorarlberg.

enes, enns, Bohnftatte; w. annedd, f. Engheim bei Strafburg, alt enesheim.

enghis, ensis, ensus, Bobnftatte; w. annedd, f. Enfisheim im Elfaß hat jene Kormen.

enns, Wohnung; contrabirt vom w. annedd, f. Enne in Defterreich.

eschel, belgisch-gallische Form für gel Bach; i. gil; wird auch mit Brunnen übersett. § 30. Die alten Formen lauten aschen, aschin, aschi, aske; die beiden ersten sind germanistrt, um daraus unser Wort Csche au bilden, die beiden andern haben mit Esche nichts zu thun, sondern sind das celtische uisg Wasser, wovon die Form achinin sür aschinin das Kleinwort ist, nämlich uisgeän, uisgin, kleines Wasser. Die andern Formen escil, esgil, esgile, gehen aber auf gel, gil zurück. Es gibt viele solche Ortsonmen z. B. Eschelbach bei Wisloch. Eschelbronn bei Sinsheim. Der Eschelbrunn und das Eschelriet zu Steußlingen bei Radolfzell 1490. Der jetzige Nestel- ober Alsenbach bei Elwangen hieß ebemals Sichelbach. Wirt. U. B. 1, 257. Eschelbach, Dorf und Bach bei Neuenstein in Wirtenberg.

escholl, Bad. Das Dorf Eschollbrücken bei Bensheim hieß früher eschelbrucken und schellbrocken, b. i. Bachheim.

escholz, für scholl. Efcolgmatt im Entlibuch.

essel, frantische Form für eschel. Effelborn in Rheinheffen, alt eschelbronn, eschilborn u. bgl.

ester, ber Bach; w. y ber, b. ster Bach. Der Efterbach bei Bel-fenberg in Birtenberg.

fei, Bach; w. gwy, m. Baffer. Der Feibach ober Beibach in ber Eifel, ber in bie Erft fließt.

fel, Sobe, Spige; w. bal. Der Feldberg ift ber höchste Berg bes Schwarzwaldes, ber nicht vom Felde genannt seyn kann, weil fein Feldbau auf demselben ift. Er heißt im Jahre 1125 selperc (Neugart 2, 60), auch darnach ift Keld eine Germanistrung.

fen, Berg; f. ni.

finster, Weg, Paß; germanisirt vom w. ystre, f. Lauf, Gang, ober ystryd, f. Strafe. Der Paß Finstermung in Tirol heißt Berg-ftrafe vom w. mynydd, m. Berg.

flins, fleiner Bach; contrahirt aus ber w. Borfylbe by flein, und lliant, m. Bach. Ein Dorf Flinsbach in Baben und ein anderes in Desterreich an kleinen Bachen. Font. r. A. 4, 51. Der Flinsgraben zu Buggingen im Breisgau v. 1341.

freden, fleiner Bach; w. frydan, f. Fredenbed, vredenbeke. Sobenberg 2, 136.

frei, Bach; gang germanisirt; w. firau, f. Die Freibach, ein kleines Bachlein bei Alagenfurt. Für kleine Bache fommt bieser Namen in manchen Gemarkungen vor, 3. B. 3u Mingolobeim bei Bruchfal. Bird auch wie ein Eigennamen behandelt, 3. B. Freiersbach im Renchthal.

freiz, Bach; w. Mrwd, f. ber Freizbach in Tirol.

freuden, kleiner Bach; w. frwd, f. im dem. firwden. Freudenbach in Birtenberg an einem kleinen Bache.

fridun, jest freuden, kleiner Bach; w. flrydon, f. dem. Freubenbach, alt Fridunbach in Franken. Lang 1, 5. Freudenbach bei Mergentheim. Wirt. U. B. 1, 66.

frien, fleiner Bach, dem. vom w. flrau, Bach. Frienbach im Schwarzwald. Neugart 1, 617. Freienbach in ber Schweig.

fritz; fritis, Balb; w. fridd, frith, f. Davon hat Friklar ben Ramen, Balbhaufen. Die alte Form fritis zeigt nur die Bischung bes Enblautes an. Kann auch aus bem i. fridh lar erklart werben.

fro, Bach; w. firau. Frobach in ber Schweiz. Meper 107. Fromoos, jest Frauenmoos, bafelbst 145.

fræide, fleiner Bach, altere Form von freuden. Der Froeibebach im Breisgau. 3tfcbr. 2, 338.

fron. vrone, fleiner Bach, dem. vom w. ffrau Bach. Fronbach, alt vronebach in Seffen. Weigand 279.

frutz, Giefbach; w. frwd, f. Die Frus ober Fruhach ift ein ftarter Gebirgsbach bei Felblirch in Borarlberg.

fusten , fleiner Bach , dem. v. gwysg. Fuftenbach im Schwarg-

malb. Neugart 1, 60.

gal, gallen, Berg, Abhang; germanisirt vom w. gallt Abhang, ober col, m. steiler hugel. Der Galberg bei Dehringen. Der Gallenberg bei Unter-Gröningen am Rocher.

gaus, Bach; b. gwaz, f. andere Form von gais. Gausbach, Dorf im Murgthal an einem fleinen Bache.

geld, ichroffer Abhang; germanisirt vom w. gallt, m. fteiler Abhang. Bei Beuron an ber Oberdonau mundet fich ein Seitenthal mit ichroffen Relfenmaffen, welche man die Geldfelfen nennt.

genres, umstellt für gerens, Bach; w. gyrynt. f. gerns.

ger, Bach; b. gouer. Gerau bei Darmftabt, alt gerha, b. i. ger-aha. Guden. 5, 767. ober vom i. caor Bach.

gera, Bach, Brunnen; w. garw. Gerabronn in Wirtenberg.

gerns, Bach; w. gyrynt. Gernebach im Murgthal, alt Genresbach. gerrach, schroffer Fele; w. careg, f. In Borarlberg heißt ein bober Relsenberg ber Soch-Gerrach.

gers, Bach, für gerns, w. gyrynt. Gerebach im Amt Schopfheim. gersten, kleiner Bach; germanisirt vom w. gyrynt. Der Gerstenbach bei Altenburg in Sachsen.

göffel, fleiner Bach, Duelle; w. goler, m. Bach. Der Göffelbrunnen ju Tullingen bei forrach. 1471.

goffer, fanft anfleigender Sugel; w. golron, f. Der Goffereberg bei Lengburg im Argau.

gold, steiser hügel; germanisirt entweder vom w. gallt, m. Abhang, Steige, oder von col, m. schroffer hügel, im dem. cola. Goldberg in Desterreich. Not. Bl. 3, 150. Der Goldberg bei Krautheim an der Jagst. Die Goldberge bei Forchtenberg, Pkaumloch; Unt. Türkeim in Wirtenberg. Der Goldbuhl bei Hohenstausen, der Golbenbuhl bei Dunningen, der Goldrain bei Ellwangen, die Goldader, Anhohe bei Möglingen in Wirtenberg.

golder, gollen, Berg. Der Golberberg bei Streichen, ber Gollenberg bei Magftabt in Birtenberg.

gomanar, kleiner Hof; w. Prafix go, und maenawr, f. manoir, ein mit trodenen Mauern ober Steinhaufen umgränzter Bezirk. Gomanaron (dat. pl.) wird ein Ort und gomanara ein Berg in Kärnten genannt, ber auf Erz gebaut wurde. Arch. f. oft. G. 1849. 3, 12. 19.

gos, gois, Bach; w. gwysg. Gospach in Naffau heißt jest Oberund Nieberjosbach. Joannis 2, 528. bei Würdtwein diec. Mog. 2, 84. Goisbach. Gos und Gosbach in Birtenberg. gotwic, ein gehegter Walb, Bannwald, Forst; w. coedwig, f. Das Kloster Göttweig in Defterreich ist bavon genannt, ober von coed Walb, und gwig Dorf.

grad, fleiner Bach; w. gyrynt, m. ber fleine Bach. Graben in Steiermart bei Boitsberg. Meiller 89.

granze, grintzen, fleiner Bach; w. gyrynt. Ober- und Nieber- Grangebach, alt grintzenbach, in Rurbeffen bei Ziegenhain. Würdtwein d. Mog. 3, 270.

gras, Bach; w. gyrynt. Graspach in Desterreich. Erben 1, 245. greiz, grez, fleiner Bach; w. gyrynt. Grezenbach, früher Greigenbach, bei Olten in Solothurn.

grendel, kleiner Bach; germanisirtes dem. vom w. gyrynt, m. Bach. Grendelbruch im Breuschthal hieß alt grundelbac (Grandidier 2, 125). Hätte man es von ben Grundeln verstanden, so ware ber. Namen wol nicht geandert worden.

grenz, Bachlein; w. gyrynt. Das Dorf Grenzach bei Bafel liegt an einem kleinen Bachlein.

gres, cres, Bad, w. gyrynt. Ein fleiner Bad im Schwarzwald bei herrenwies beift Gresbad. Eresbad, Dorf und Bad in Wirtenberg.

grez, grezzi, grätz, Bach; w. gyrynt, m. Die Grasbach, alt grezibach, grezzeb., grezzibach in Heffen. Pertz 2, 369. Vita s. Sturmi c. 9. Grezenbach an einem kleinen Bache im Argau. Grizbach, Griefenbach in Baiern. DE. 1, 218.

grinden, fleiner Bach; w. gyrynt. Der Bach bei Allerheiligen im Schwarzwald beift Grindenbach.

grom, gron, kleiner Bach; w. gyrynt. Dber von go und rhean. Ober- und Untergrombach bei Bruchfal an einem kleinen Bache, alt gruonbach, gronbach. Ein anderes Grombach bei Sinsheim.

grum für grom, Bach. Grumbach in Franten.

grund, grunnen, grün, kleiner Bach; germauisit vom w. gyrynt. Groundach, Gründach in Baiern. DE. 1, 326. Gründach in Befterreich, alt gruonenbach, grunnenbach. Font. r. A. 3, 96. Grundbach in ber Schweiz. Meyer 107.

gusen, kleiner Bach; w. gwysgyn kleines Baffer. Gusen, gwsin fl. in Oberofterreich. Erben 1, 92.

gussen, gyssen, Balbberg ober Balbburg; w. gwydd Balb, din Sugel und befestigter Sugel. Buffenberg, Guffemberg bei Reresbeim. Pertz 12, 46.

hai, hei, he, ber w. Art. y. hetschach im Obenwald, alt haisterb., heisterb., hesterb. heisterbach am Niederrhein, vom b. ster, f. Bach.

har, Stadt; w. caer. harburg in Baiern.

hau, neue germanisirte Form für u, und dieses für den w. Artikel y. Bei Gernebach im Murgthal liegen zwei spisse Berge, die der große und kleine haubentopf heißen, vom w. pen Spisse, Kopf; aus y pen ist ein Wort hauben, alt huben, gemacht worden. Haubenbuhl bei Miebelsbach in Wirtenberg.

hegs, Bach; w. aches, f. Baffer. Segebach in ber Schweig. heisten, dem. kleiner Bach; w. aches, f. im dem. achesen. Ein ebemaliger Ort in Naffan hieß heistenbach. Bogel S. 201.

hengst, Bach; gang germanifirt aus bem w. aches, f. Bach. Bengfibach bei Mingoleheim in Baben.

heskile, andere Form von eschel. Heskilebah in Baiern. Lang 1, 16. heure, Bach; b. gouer. Die heure in hennegan.

hi, ber w. Art. y. f. lara.

hoisten, höchsten, kleiner Bach. Höchftenbach in Naffau, alt hoiftenbach. f. heisten.

hor, horen, horn, Bach, Bachlein; b. gouer, i. caor, w. garw. Das o in hor ist baber o, benn es entstand aus au, ao. Eine Horbach slieft in die Lauter in Rheinbaiern. Hornbach, kleiner Bach bei Schornsborf. Der Horenbach bei Arau.

horn, hügel; germanisirt von bem i. und w. aran. Es gibt manche Orts- und Burgnamen hornberg, die von ihrer hügeligen Lage ben Namen haben. hornberg im Schwarzwald und am Neckar. Der hornberg bei Ellenberg, hornberg bei Weiter und Berg bei Murrhardt, der hornberg bei Abtsgmund, bei Ammertsweiser in Wirtenberg. Der Berg hornau bei Pfessingen, hörnle, ein Berg bei Flöglingen, bei herragimmern und Boll in Wirtenberg.

horn, Steinhaufen, Felsentrummer; w. carn, i. carn, m. g. carn, f. Der lange Bofal hat die Germanisirung in horn erleichtert. Es tommt auf die Beschaffenheit der Orte an, ob man die Bergnamen mit Horn von diesem Borte ober von aran ableiten foll. Auf das lateinische cornu mochte ich sie nicht beziehen.

hornis, Steinhaufen, Felsentrummer; w. carnedd, f. Die hornisgrinde bei Achern heißt ein hoher Bergruden, ber anf seiner öflichen Seite gang mit Felsentrummern bebedt ift. Das Wort Grinde ware nach bem Walschen von rhyn, m. Spige abzuleiten.

horren, Sügel; i. aran. horrenberg, alt horenberg, bei Biebloch bat ben Ramen von einem fleinen hugel im Orte.

huchel, neue Form heuchel, hoch; w. uchel. heuchelseim in Heffen, alt huchelenheim, huchilnheim. Weigand 312. Die Sylbe len, ln ift bas w. lle Play, Ort, und die Bedeutung des Namens hoher Ort.

hur, Bach; b. gouer. Hurbach. Dronke trad. Fuld. p. 132. Urbach bei Conberebaufen.

ioc, Salm; w. eawg, m. Das Städtlein Jostrim liegt auf bem Borfprung eines bogenformigen alten hochufers am Rhein bei Langen-

tandel, hieß alt Jochgrim, welches man der Form des Hochusers wegen durch jugum curvum erklärte; rim ist aber das w. rhim, m. bogenformiger Nand, der in eine Spitze ausläuft, was der Gestalt des dortigen Hochusers genau entspricht. Der Ort heißt also auf teutsch Galmenent, Galmenrand, Hochuser, an welchem der Salmensang stark betrieben wurde. Noch im Mittelalter war der Fischsang im dortigen Alltrhein bedeutend, jest liegt der Ort vom Rhein entfernt.

ira, abgefürzt für iran, ber fleine Bad; m. y rhean. Der Bach in S. Gallen hieß ira. Der Irebach bei Sulzbach am Rocher.

irren, Sügel; i. w. aran. Der Irrenberg bei Pfeffingen in Birtenberg.

ischel, ischl, Bach; andere Form für eschel. Ischl in Desterreich liegt am Zusammenfluß mehrerer Bache, wovon auch einer Ischl heißt.

ivar, Fluß; entweder vom w. Art. y und bem b. gouer (Bach), ober vom w. aber, welches wahrscheinlicher ist, weil es in ebre und ivre, yvre verändert wurde. Die Salzach in Baiern hieß ivar. Zeuss D. 13.

kar, Bach; andere Form von kor. Rarspach in Defterreich. Arch. f. oft. Gefc. 3, 103. vgl. kers.

katzen, fleiner Balb; w. gwyddyn. Ragenholz im R. Burich. Mener 141.

keisterich, kesterich, Zusammenwohnung; w. cystrig, m. Der Ort Reftrich in Oberheffen, ber jene alten Ramen hat, konnte bavon genannt seyn.

ker, kehr, Bach; b. gouer, i. caor. Der Rehrbach bei Murrbarbt in Wirtenberg.

keren, fleine Burg; w. caer, f. im dem. caeren. Kirn an ber Nabe, alt Keren, hat bavon und von seiner alten Burg ben Namen. Würdtwein d. Mog. 2, 33.

kers, Bach; w. gyrynt. Der Kerspach bei Pettau. Notig. Bl. 3, 301. kersch, Bach; contrabirt aus bem w. gyrynt. Kerschenbach bei Stabtfost in ber Eifel.

kinz, kunz, Balb; w. gwydd. Die beiben Fluffe Ringig bei Sanau und Offenburg hießen fruher fingiche, fingege, fungig, beren zweite Sylbe ich von bem w. ach Wasser herfommt, also Waldwasser, weil beibe aus Gebirgswälbern fließen.

kir, Bach; b. gouer, i. caoir. Der Rirbach in Wirtenberg im Ob. Amt Brackenheim. Kirtach in Baben, Kirweiser in Rheinbaiern; biese Drie liegen an Ileinen Bachen. Burbe auch in Rirch germanistrt. Kirchbach zu Elchesheim bei Kastatt 1573. Die Bachnamen kira und mit ber Uebersegung kiraha führt Graff 4, 480. als teutsch an.

kirn, Deminutiv von kir, fleiner Bad. Rirnbach auch Rornbach bei Eppingen. Die Rirnaubach bei Ofterburfen im Obenwald.

ko, kö, Bach; w. gwy. Robach in ber Schweiz. Meyer 108. Roppach, alt Ropach, im Saubrucoiertel.

kobern, fleiner Berg; w. gofron, m. vom verkleinernden Prafix go und bryn Berg. Kobern an der Mosel, alt cobruna, cobrona.

köll, fcroffer Sugel; w. col, m. Der Rollberg bei Reresheim mit fleilen Spigen.

kohl, Bergabhang; w. col Abhang. Der Rohlberg bei Mubringen in Wirtenberg hat fleile Abhange. Rohl, ein Berg bei Ober-Reffach, ber Rohlberg bei Seitingen in Wirtenberg. Die Rohlspise in ben Karntner Alpen.

kollen , fleiner Berg ; w. cola hugel. Rollenberg am Main. Der Rollenberg bei Schwarzenborn in heffen.

korn, Steinhaufen; w. carn, m. Borfprung, horn, Steinhaufen, i. carn. Der hohe Berg Kornbuhl bei hechingen. Der Kornberg bei Pfeffingen, ber Kornberg bei Gruibingen in Wirtenberg. Der Kornberg bei Frid im Argau.

kress , Bach; w. gyrynt. Die Rregbach bei Ellmangen.

kuo, kuh, Bach; w. gwy, m. Davon hat das Dorf Rubbach, bei Lahr ben Namen. Cubach bei Weilburg. Rubbach, alt Rubbach, Drt und Bach in Basiern. Rubbach, alt chuedach, in Desterreich. Font. r. A. 3, 326.

kupfer, Bach, Brunnen; germanisirt aus bem w. goser, m. Bach. Bu Kondringen im Breisgau eine Feldgegend "ze bem tupferenben Brunnen." 1341. Die Rupfer in Wirtenberg, die bei Forchtenberg in ben Kocher fließt.

kur, Bach; b. gouer. Rurbete. Merlo 111.

lanzen, fleiner Bach; w. Iliant, m. im dem. Iliantyn, Bach, Baffer. Der Langenbach bei Oberfpeltach in Birtenberg.

lara, lera, ler, fließendes Baffer; w. llyry, f. llyr, m. Die Iller in Schwaben heißt in Urkunden ilara, hilara, illara u. bgl. Das vorgesethte i ober hi ift der w. Art. y.

lauch, Drt, Plat; i. loc, m. w. lloc, f. geschütter Ort. Stabtchen Lauchheim in Birtenberg.

le, lee, leh, Plat, Statte; w. lle, m. Leheim bei Darmfladt. Lehen, alt Leheim, Dorf bei Freiburg i. B. f. marach, wind.

le, li, Baffer; w. lli, m. fliegendes Baffer, i. lia. Belebrunno fons. Joannis s. M. 2, 514. von by flein, alfo Kleinwaffer.

lech, jest leu, Plas, Statte; w. lle, m. Lechstein, jest Leuftetten bei Salmannsweiler. Statte ift bier bie Uebersegung von lech. Lechstädt bei hilbesheim.

leg, Fluß; w. lli, m. Das dem. ift legin, fo heißt in Urfunden bie Leine bei Gottingen. Wers. 152.

leg, lei, Drt; w. lle. f. marleg.

leben, fleines Waffer; i. lia, dem. lian. Eine Lebenbach bei Binterbach in Wirtenberg. Rann auch vom w. lli, dem. llien herkommen.

lehr, Bad; w. llyry. Lebrbach in Seffen.

lei, fließendes Waffer; aufgeloste Form vom w. lli, m. Fluß, ober bem i. lia. Das Dorf Leibi bei Ulm liegt an einem kleinen Bache gleichen Namens und heißt Kleinbach, rivus parvus. S. bi.

, lent, fleines Baffer; w. lliant. Lentbrunne ju Rheinweiler im Breisgau 1300.

les, lis, contrafirt ls, Saus, Palast, Beste, Bohnung; i. lios, m. w. llys, m. f. maul. Belley, bilisium, Rleinhausen, in Franfreic.

Pertz 1, 452.

lier, lieren, Bach; andere Form v. liri. Lierenbach bei Sasbachwalden. Lirpach rivulus. Schöpflin 1, 316. Lierbach zu Friesenheim bei Labr v. 1469.

linden, fleiner Bach; w. lliant, m. dem. lliantyn. Der Lindenbach bei Degingen in Birtenberg.

lint, Bach; w. lliant, m. Leimbach in Wirtenberg, alt lintbach. Wirtenb. Jahrb. 1852. p. 148. Die neue Form fimmt mit bem i. loin, s. Bach überein. Lintpach, jest Limbach in Defterreich. Font. r. A. 3, 258. Lintbach zu Ettenheim 1341. Die Limbach bei Zweibrücken.

lis, fefte Bohnung, gefdustes Saus; w. llys, m. f. o.

lohr, lahr, Bach; alte Form von lehr. Lahr- ober Lohrbach in Franken.

lur, Bach; w. llyr Gießbach. Billerbeck in hannover, alt billurbiki. Werf. 179. vom w. Prafix by klein.

lure, Bach; w. llyry. Lurelahe, jest Lehrbach in Seffen. IViirdt-

lurlei, vorspringender Fels, hervorragender Stein; w. llwr, m. Borsprung, llur, m. was hervorragt, hervorseht, llech, f. Stein, sladsliegender Stein; i. lia, liag, leag. Bon dieser Lage hat der Lurleifels bei S. Goar den Namen, alt lorelei. Lai, Lei heißt man im Rheinlande den Schiefer, von seiner flachen Lage, was eben der Begriff des celtischen llech, lia ift.

märz, mertz, feuchter Boben, wäfferiger Grund; w. merydd, m. In gelde und Ortsnamen, Mergbrunnen und Mergbruch ju Efchelbach bei Sinsheim v. 1462. Märzhausen bei Freiburg, alt merishusen. Merzebrunne zu Deibesheim v. 1287. Merczenbrunnen zu Egringen bei Gorrach 1480. Mergbrunnen zu Ober-Eggenen im Breisgau 1346.

man, Statte; w. man, f. Mahnborf, alt Manborp, Momenborp. Sobenberg Brem. Gefc. 1, 148.

man, Stein; w. maen, m. Mannestein ju Rondringen im Breisgau 1341.

manar, mit Mauer ober Steinhag umichloffener Begirt. S. gomanar.

manburron, Ort mit kleiner Befestigung ober Einfriedigung: w. man, f. Plat, bwra, m. kleine Einfriedigung. Mammern im Thurgau, alt manburron.

mar, für mi-ar, fleiner Bad; f. ar. Marbach in ber Schweiz, Birtenberg und Elfaß. Meyer 108.

mar, groß, i. mor, w. mawr. f. the.

marach, Pferd; w. march, m. Pferd, aber auch Stutte. Martihofen in Baiern hieß alt marschleo (Rubhart S. 525), vom w. lle, m. Statte, Plat, also ein Plat für die Stutten, eine Stutterei.

marleg, marlei, großer Ort; w. mawr groß, lle Ort, Statte. Marlei im Elfaß, merlegium. Vita Ludov. pii c. 48.

marren, hochufer, angeschwemmtes land; w. maran, f. Strand, Riesgeschiebe. Um alten hochuser bes Rheins bei Berghausen oberhalb Speier lag ehemals ein Dorf Marrenberg, wovon ber Feldnamen Narrenberg gebildet murbe, welches von feiner lage genannt war.

mars, andere Form von marz. Der Marebrunnen bei Balldurn, ber in ben Meerwicfen liegt.

mas, maz, gelb; w. maes. Masfelben, Magfelbe mar ein Dorf in Dberheffen. Beigand 288.

mede, umschloffener Plat; w. midd, m. Mebem, alt medehem, medenham, im Kr. Arbergen. Hobenberg Brem. Gefc. 1, 148.

merle, Pfuhl; w. merllyn, m. Marl am Dummerfee in heffen, alt merle. Bipperm. 247.

mersch, m. feuchter Grund; w. merydd, m. Kommt als Namen für tiestiegende keuchte Wiesen vor, wie zu hockenheim bei Speier "der mersch" v. 1379. Cop. B. des Domkap. 1, 155. Mersch, ein masseriges Feld bei Deidesheim, schon in alten Urfunden. Mergbronnen am Marbacher hof bei Schriesheim 1559.

mes, messen, Feld; w. maes, m. Meffencamp in heffen, alt messvelder, Wipperm. 497.

mess, miss, geschloffener Ort; w. midd, m. Miffen, alt Meffen, und Meffetten in Wirtenberg. Wirt. U. B. 1, 373. 127. Defhof in Baben, Meßhaufen in Wirtenberg. Bielleicht auch Meisen.

messel, gut eingefriedigter Plat; w. midd, m. mit dem verstärtenden Suffix al, welches oft an Ortsnamen gefügt wird. Meffel, alt massilla, meselta, bei Darmfladt. Meffelhaufen bei Gerlachsheim.

metdan, metten, kleiner geschloffener Ort; w. midd, m. im dem. middyn. Mettenbeim, alt Metbanbeim in Birtenberg. Birt. U. B. 1, 173.

metz, f. mess. Mes in Rurhessen, alt metzehe. Grünmettstetten in Wirtenberg, alt mezzesteten. Wirt. Jahrb. 1852. p. 149.

mog, moh, klein; i. beag, w. bach. Der Main hat die alten Formen mog-in, moh-in, kleines Wassfer. f. mo. Man darf diese Formen auch abtheilen in mo-gin, mo-hin, bann ift ber Anlaut des zweiten Wortes durch ben Hauchlaut (h, g) aspirirt. S. § 72.

mon, Sumpf, See; i. moin, i. w. mawn Torfftich. Monbfee, alt monse, in Defterreich, wird zwar gewonlich burch lunae lacus überfest, ba aber keine Beziehung bes Sees auf ben Mond bekannt ift, so beweist bie Uebersegung nur, baß man bem Worte einen teutschen Beariff gegeben bat.

mon, mön, Ort; w. man, f. b. mann, f. Monheim in Baiern und bei Worringen. Mondorf im Bergischen. Mondorf bei Remich in Luremburg, ein anderes bei Merzig in Rheinpreußen.

mon, Stein; w. maen. Monftein, Bergichloß am Rhein im Rant. S. Gallen , und Dorf in Graubunben.

morgart, großes Fort; w. mawr groß, garth, f. Fort. Morgarten, Murten in ber Schweit.

moru, more, mor, mur, groß; w. mawr, mor. Das Dorf Morfe in Oberhessen fommt in jenen Formen vor, und le in la, lo. Weigand 325. Es heißt großer Plag oder Ort. f. le. Das Gebirge Kamor in Appenzell heißt wol die große Gränze, vom i. ceann, möränze, Ende, auch höße. Der Gränzberg Kammerstod zwischen Uri und Glarus bestätigt durch seinen Dopvelsaut mm ieme Erklärung.

munz, mutt, mitt für mutt, Berg; theils von mons, theils vom w. mwnt, m. Liegen die Orte außerhalb ber römischen Granze in Teutschland, so kann man sie nicht von mons ableiten, sondern das w. mwnt ist vorzuziehen. Bei Lörrach im Schwarzwald liegt der Munzberg, das kann römisch seyn, oberhalb Wertheim ist der Berg Kallmutt, ben ich früher durch calvus mons erklart habe (Bad. Urgesch. 1, 209), da er jedoch außerhalb der römischen Granze liegt, so ist die Erklarung vom w. gall, f. Kelsabang, also Hels- oder Klippenberg besser. Dasselbe mag ber Fall seyn bei andern Bergen, die Kallmitt heißen, wenn sie eine fellige Beschaffenbeit baben.

murten, großes Fort; w. mawr groß, din Fort. Murten.

nanten, fleiner Bach; w. nent, m. Nantenbach, Dorf an einem Bachlein bei Gmunben am Main.

nanzen, fleiner Bach; w. nant, m. Gebirgebach, im Deminutiv nantyn. Das Dorf Nanzenbach am Bache gleiches Namens im naffauifden Umt Dillenburg hat bavon ben Namen.

nass, german. Form für naoz, b. Bach. Die Nasfach, bie bei Haffich in ben Main geht. Nafsich bei Wertheim an einem kleinen Bache, alt Nassach.

nesse, Bach; b. naoz, f. Die Reffe bei Gifenach.

nessel, Bachlein; germanisirtes Deminutiv vom b. naoz Bach. Der Resselbach bei Aalen. Der Resselbach bei Ober-Sontheim in Birtenberg. Nezzelbach v. 1257 in Baiern. Not. Bl. 5, 281.

nestel, Bach; verborben aus nessel. Nistelbach, Reffelbach in Baiern. DE. 1, 180.

nesten, kleiner Bach; dem. vom b. naoz, f. Bach. Zwischen Beinheim und Sulzbach werben 1381 und 1502 zwei Reftenbache angeführt, wovon bie eine ber burre Reftenbach hieß.

nun, vor einem Lippenlaut num, Bach; w. non. Nomborn bei Montabaur am Ursprung eines Baches, alt Runburne, Numburn. Kremer 2, 317.

nuss, Bach; b. naoz, f. i. naoth. Ift germanifirt. Nugbach bei Ueberlingen an einem kleinen Bache. Dorf und Bach in Rheinbaiern. Der Rugbach bei Weihungszell in Wirtenberg.

nusten, fleiner Bach; b. naoz, f. Ruftenbach bei Rectarburfen im Dbenwalb.

0, ber w. Artikel y, in olis-torf (Delsborf in heffen). Weigand 286. olis heißt das feste haus, w. y llys. Wird manchmal mit ster Bach, verbunden. Gine Oftrach am Bodensee. Eine Ofterbach sließt in die Leine in Sachsen.

och, Wasser; w. ach, f. s. du. In ben Namen Buchenbach, bie altteutsch gewönlich buoch, buochend. lauten, ist ach in och verändert worden, um mit dem Präsix du die Germanisirung duoch zu bilden, worunter man auch nach teutscher Sprache einen Buchdaum verftand.

ochsen, mit dem Umlaut echsen, fleiner Bach; w. aches. Ochsenbach, jest Echsenbach in Desterreich. Font. r. A. 6, 324. Dechsenbach in Desterreich. Notig. Bl. 3, 121.

ochsen, Anhöhe; w. uchedd, m. s. acht. In ber Form acht ift bie aftere Aussprache erhalten, benn bas jehige w. dd (b. i. s ober z) war in ber alten Sprache einfaches t. GS. § 213. Die Germanistrung Ochs wurde burch ben Zischlaut und bie Wurzel erleichtert, weil ych im w. Ochs heißt, was mit uch fast gleiche Aussprache hat und ein urfprüngliches o voraussetzt, bessen ilmlaut y ist. Der Namen Ochsenfopf kommt fur Berge in Baiern, im Schwarzwald und bei Lügenhardt in Wirtenberg vor, auch Ochsenberg bei Derdingen, und Ochsenbuhl bei Seebronn in Wirtenberg und anderwarts.

olma, ulma, feuchter Plat; w. ul feucht, ma Plat. Ulm in Schwaben, Illm bei Raftatt, Dlm in Rheinheffen haben eine tiefe Lage.

oren, orn, fleiner Berg; contrabirt aus bem i. aran Sügel. Ornsberg bei Gleisweiler in Rheinbaiern. Der Ohrengipfel, Berg auf bem hartfelb in Wirtenberg. Ohrenberg, alt orenburc, bei Dehringen. Wirt. Urf. B. 1, 263. Der Ohrberg bei Auernheim in Wirtenberg.

öschel, neuschwäbische Schreibung fur eschel. Deschelbronn, alt Efchelbrunn bei Pforzheim.

palm, kleiner Bergkopf, Anhohe; germanifirt aus bem w. bal, m. im dem. balyn. Der Palmbuhl bei Schomberg in Wirtenberg.

per, Berg, als zweites Bort für pre, i. und w. bre. Ispera fl. in Defterreich, Bergwaffer. Meiller 3.

pfal, Auhobe; germanisirt vom w. bal, m. Der Pfalberg bei Sallwangen und hölgern in Birtenberg.

pfruonde, Bach; germanisirt vom w. strwd, s. Ein pfruondebach im Schwarzwald. Wirt. Jabrb. 1852. S. 150.

pire, pyr, Bergspite; w. ber, f. pyr m. Die Burg Pyrmont, alt piremunt, an ber Elz in ber Gifel hat bavon ben Namen. Pyrmont bei Sameln.

plan, Berg; w. blaen, m. Spite. Der Plan, Berg bei Boblingen in Birtenberg.

plet, kleiner Bach; w. by und lliant, m. Bach. Die Orte Oberund Unter-Plobach in Desterreich heißen in Urkunden Pletpach, Pleppach (assimiliet). Font. r. A. 3, 366. 369. 400. 4, 78. Auch Plehpach und Pleptbach. 446. 447.

pliens, fleiner Bach; w. by flein, lliant Bach. Pliensbach in Birtenberg an einem fleinen Bache.

plinden, kleiner Bach; vom w. by und lliant. Die Plindenbach zu Schonau bei heibelberg. 1559.

plon, Berggipfel; w. blaen, m. Spige. Ein hoher Berg an ber Murg heißt ber Plon.

port, pfordt, Beg, Fuhrt; w. fordd, f. Pfordt, alt port, an ber Aulda, worüber jest eine Brude führt.

preun, Berg; w. bryn hugel. Preunsperch, jest Braunsberg in Defterreich. Font. r. A. 6, 325.

priem, Berg, vor Lippenlauten; w. bryn. Priemberg in Baiern.

quak, quakke, Bachlein; w. gwyog. Quaffebete, jest Quabbed in Belgien.

quec, quek, dem. kleiner Bach, Duelle; w. gwy, m. Bach, dem. gwyog Bachlein. Duedborn, alt quecburne, qwetburne, quepporn, bei Grunberg in heffen. Duef an ber Fulba, an einem Bachlein. Quekaha in heffen. Dronke 61. 66.

quem, Bachlein, afsimilirtes Dem. vor Lippenlauten; w. gwy, dem. gwyan im neut., gwyen im fem. Ober- und Nieber-Duembach bei Weblar.

queer, im dem. queeren, Bach, Bachlein; b. gouer. Queerbach und Queerenbach in Baiern.

quer, Bach; b. gouer. Querbach in Franken bei Neuftabt a. b. Saale. Auch Querfurt an ber Querne gebort hieher, benn quern ift bas Deminutiv.

quig, Bach; w. gwy, m. Duickborn, alt quigborn bei Luneburg. quinti, Balb; w. gwydd. Das Stabtden König im Obenwald hieß im 9. Jahrh. quinticha, Balbhausen. Diese Form fieht bem Balichen naher als cunticha, welches man zwar auch auf bas w. coed Wald, zugleich aber auch auf bas i. coid beziehen kann. Der Quinzingau in Baiern, ber auch Chunzengowe heißt, und von dem Orte Kinzen oder dem Kinzenbache abgeleitet wird. Rudhart S. 525.

qwiz, qwizt, Bach; w. gwysg. Jenen Namen hatte ein Bach in Sachfen. Erben 1, 482.

rad, Berg; w. rhalh, m. Sugel. Der Rabberg bei Magftatt, ber Rathberg bei Gerbrechtingen in Birtenberg.

radanz, ratenz, Bach; w. rhidys. Die Regnit bat' jene alten namen, Zeuss D. 14.

rahen, fleiner Bach; w. ihun, f. Arahenbach in Thuringen. Schoppach B. 1, 1, a ift ber w. Artifel v.

raid, Berg; w. rhath, m. Raiben, Berge bei Truchtelfingen in Birtenberg.

rain, rein, Bachlein; w. rhean, f. Der Beiler Rainbach, alt Reinbach, bei Recargemund, liegt an einem kleinen Bache. Rhein, Bach bei Met in Kurbeffen. Der Fluß Regen hieß auch Rain. IViduk. ann. 3.36.

raitel, Berg; w. rhalh, m. Der Raitelberg bei Buffenroth in Birtenberg.

ram, fleiner Bach; contrabirt vor Lippenlauten vom w. rhean. Rambach in Dberbeffen. Rambach bei Wiesbaden.

rand, Berg; w. rhalb hügel, vorspringende Anhohe. Das Gebirg Randen bei Schaffhausen und Randegg werden richtiger bavon bergeleitet als von bran. GS. S. 91.

rans, Bach; w. rhean, f. bas s ift angefügt. Die Ransbach, Bach-lein bei Duflingen in Wirtenberg.

ranzen, fleiner Berg; w. rhath, m. int dem. rhathyn. Der Rangenberg, ein Sugel bei Oberhofen im Db. A. Dehringen.

ras, Bach; contrahirt vom w. rhidys, m. Raspach in Unt. Defterreich.
ras, rast, rest, Berg; w. rhath, m. hugel, Berg. Rasberg
in Baiern, Raftenberg und Raftenfelb in Defterreich. Restibere,
Lang 1, 20.

raten, Berg; andere Form für rothen. Ratenperg in Defterreich. Rotig. Bl. 3, 195.

ratt, rott, Berg; w. rhath. Es gibt manche Ortenamen Rattberg, Rottberg in Ober- und Rieberteutschland.

raur, ror, germanistrt rohr, Giesbach; w. rhyar, m. Es gibt solche Namen, die teutschen Ursprung haben, wenn dergleichen Bache sumpsig und mit Rohr bewachsen sind, wie etwa Rohrbach zwischen Kandel und Landau, haben sie aber diese Beschasseit nicht, so sind sie mit mehr Wahrscheinlichkeit aus dem Celtischen zu erklären wie Rohrbach bei heideberg. Da für Rohr im Teutschen nicht raur vorkommt, so sind Namen wie rauredacya (Rohrbach, Irad. IViz. p. 40) auch nicht aus dem Teutschen adsuleiten, oder wenigstens für eine celtische

Schreibung zu halten. Ein Bach Rohrach in Baiern. Die Rorbach zu Eichtersheim bei Sinsheim 1430.

razen, fleiner Berg, vom w. dem. rhathyn. Der Ragenberg bei Albfeld in heffen. Baure Urf. G. 185.

reci, fleiner Bad. f. retz.

recz, rotz, Bad; w. rhidys. Drei Dorfer Reczbach, jest Rogbach, am Mannharteberg in Defterreich.

redeke, redeken, germanistrtes Deminutiv, Bachlein; w. rhidys, m. b. red. m. Bach, Bachlein. Der Rebefenbach in heffen. Bipperm. 122. 165.

regan, regen, Bach, Fluß; w. rhean, f. Der Fluß Regen in Baiern hat bavon ben Ramen, ber eigentlich fleiner Bach bedeutet, was auf die kleinen Juftuffe am Urfprung besselben paßt, die sammtlich Regen heißen. Die Germanisirung Regan ift aus ber altwälschen Schreibung rhehan entstanden. S. riben. Regenbach bei Gerabronn. Wirt. U. 24. 1, 262.

rehin, rein, Bach; w. rhean, rhehan. Ein ausgegangener Ort in heffen hieß Reinburnen, Rehinburnen. Beigand 280.

reit, reut, Straße, Paß; w. rhyd, m. Naffereit in Tirol, b. h. Engpaß, vom w. nes eng, Enge. Reute an ber Sprenberger Klause in Tirol. Die Endsplbe te kann bas w. ti Haus seyn. Reut am Paß bei Zirl.

rem, Bach; w. rhean. Die Rembach, fließt in Die Nagold.

renn, Bachlein; w. rhean, rhen, f. Das Rennbachle bei herrenalb. Die alte Form ift rint.

rete, Bach; abgefürzt vom w. rhidys. Retebach bei Erfurt.

retz, fleiner Bach; w. rhidys, m. Die Dorfer Reblach, alt recibach, und Regflabt bei Burgburg liegen an einem fleinen Bachlein.

rezun, dem. von retz, w. rhidys, m. Bachlein. Ein alter Ort rezunpach wird in Baiern erwähnt. Rubhart l. l. 524.

rhein, fleiner Bach; w. rhösn. Der Bach Rhein bei Bitterfelb in Sachfen.

rhin, fleiner Fluß, Bach: w. rhean, f. Der Rhin in Preußen, ber in die havel fließt.

rich, aufgelöst reich, germanistte Form bes w. rheiog, rheig Bachlein. S. reoch. Der auch vom w. rhe, f. Lauf und ach Wasser, etwrsus aquae. Biele Ortsnamen Reichenbach fommen baher, deren alte Form gewönlich richindach lautet, wie Reichenbach im Breisgau, Murgthal, Odenwald, an der Fils in Wirtenberg, bei Gengenbach u. a., die meist an kleinen Bachen liegen. Die Germanistrung Riben, Richen konnte leicht aus der altwalschen Form rhehan entstehen, indem die altwalsche Schreibung das h im Insaut nicht selten einfügt.

ricken, andere form von richen, fleiner Bach. Die Dorfer Ricenbach im Thurgau. Der Ricenbach, fleiner Bach bei Albbrud im

Schwarzwald.

ried, Berg; w. rhath. Die Riedhalbe, ein Walbberg bei Sittenhardt in Birtenberg. Rieb, vorspringender Berg bei Full, Riedader, hof und Berg bei Möhnthal, und Oberried, Bergwald bei Rohrdorf im Argau. Auch ein Gebirgsort bei Freiburg i. B. Rietberg in Tirol. Mohr cod. dipl. 2, 45.

riedis, fleiner Bach; f. retz. Riebispach, jest Riesbach in ber Schweit. Mever 109.

ries, Bachlein; andere Form von retz. Riesbach in ber Schweiz. Meper 109.

riesch, Bachlein; andere Form von ries. Riefcpach in ber Schweig. Meyer 109.

riggen, riken, ricken, rihchin, fleiner Bad. Alle biefe Formen fommen in ber Schweiz vor. Meyer 108.

rim, Sochufer mit gebogenem Ranbe; w. rhim, m. f. ioc.

rim, Bach; neuere Form vor Lippenlauten für bie altere rinn, rint; w. rhean, f. Rimbach bei Unnweiler. Rimbach an ber Fulba, an einem Bachlein. Rimbach in Baiern, alt rindpah. Rubhart 525.

rine, kleiner Bach; andere Form von rein. Rinebach am Niederrhein. Neelu 7059.

ringgen, rinken, nafale Formen für riken. Die Ortonamen Ringgenbach, Rinfenbach find nicht felten.

rinne, fleiner Bach; w. rhean. Der Bach Rinne bei Rubolftabt. Rinnenbach in Baiern. DE. 1, 184.

rint, affimilirt vor einem Lippenlaut rim, Bachlein; w. rhean, f. Rintbach, Rintberc, jest Rennbachle, bei Herrenalb: Rimbach, alt Rintbach, bei Beinheim. Zeitschr. 1, 97. Ein altes Dorf in heffen wird rintbehi genannt. Wipperm. 45.

ris, Bach; andere Form von retz. Rispach in Baiern. DE. 1, 255.
roer, Gießbach; w. rhyar, m. Die Roer, die bei Roermonde in die Maas fließt, hat davon den Namen. S. rur. Rörenpach, jest Röhrenbach in Desterreich. Font. r. A. 6, 326.

rom, contrabirt vor Lippenlauten, Bach. G. ruhhen.

rone, dem. Badlein; w. rhean, f. Die Berkleinerung zeigt ber Beifat ronebach rivulus. Joannis s. Mog. 2, 514.

ronwen, langes weißes haar; w. rhawn, m. haar, gwyn, im fem. gwen weiß. Daher ber alte Frauennamen Ronwenna, d. h. eine Frau mit langem blondem haar.

rüchen, Bad; neue Form für richen. Die Rudenbach in Seffen. Beigand 277.

ruesch, fleiner Bach, Duelle; w. rhidys Bach. Der Ruefcbrunnen ju heitersbeim im Breisgau. 1468.

ruhhen, ruhun, ruohen, Bach; w. rhean, alt rhehan. Die Fraurombach in Oberhessen fommt in jenen alten Formen vor. Weigand S. 274. Frau ist ein späterer Zusat, ber mit bem Worte selbst nichts gemein hat. Ober vielleicht ein Doppelnamen? S. fro.

rul, Paß, Durch- ober Uebergang; w. rhwyll, s. Der Artberg, alt arula, welcher ben Uebergang ober Paß von Tirol nach Borarlberg bilbet, hat bavon ben Namen, nämlich vom Artisel a und rul ber Paß. G. Benn rhwyll für eine ältere Form rhwlly sieht, so ist biese einerlei mit rula.

rum, rim, Bad; w. rhean. Bade und Dorfer Rimbad, alt rumbach im Oberelfaß bei Gulg. Schopflin 1, 84.

run, Bach; w. rhean. Der Bach Run bei Tilburg in Morbbrabant.

rur, germanisirt ruhr, Giegbach; w. rhyar, m. Die Ruhr in Bestfalen, alt rura. Pertz 2, 420.

russ, Bach; vom w. rhidys. Der Rufbach in Defterreich. Karlin 201. Ein Bach Ruf in Baiern.

rust, fleiner Bach, Quelle; andere Form von retz. Der Ruftbrunnen zu heitersheim im Breisgau 1468. f. ruesch.

rütisch, fleiner Bach; gezischte Form von riedis. Rutischbach in ber Schweiz. Meyer 109.

rutz, Bach; w. rhidys, m. Der Rugbach in Tirol, ber in bie Sil geht.

slier, schlier, Bach; w. llyr. Der Ansaut ist vorgesett nach teutscher Umbitbung. Der Slierbach zu Maulburg im Biesenthal 1475. Schlierbach bei Salmunfter in Oberheffen.

sohl, zoll, fanft anfleigender Berg; w. tyle, m. i. tula, f. Sugel. 3m untern Schwarzwalb gibt es einen Sohl- und Bollsberg.

stauf, stouf, stoff, Berggipfel, Bergfpite; f. dob. Die vielen Staufenberge, Staufen, Stauf, Stoffeln, Stoffeln, in alten Kormen stouf, stophle, stophilne u. f. w. haben davon den Namen, die in gang Dberteutschland vorkommen. Die Form Staufen ist manchmal das w. dem. todyn und bedeutet einen kleinen spigen Berg, oft auch nur eine teutsche Casusbildung. Ebenso ist Stoffeln hie und da eine Berkleinerung, sonst nur eine andere Korm für Staufen. Der Berg Staufen bei Rohrborf, der Staufenberg bei Biehberg, Rottweil, heilbronn, bei Rusplingen, bei Konigstein in Wirtenberg, bei Schleitheim in Schaffhausen. Der Staufenberg bei Staufen in Nassau. Ort Staufenberg bei Gießen. Der Staufenberg bei Staufen im Argau. Staufender dei Gießen. Der Staufen. Neugart 1, 60. Stophanderch im Elsaf. Schöpstin 1, 84. Der Stoppeldberg bei Hungeld bei Ehingen

3

an ber Donau. Der Stoffelberg bei Gonningen, ber Steffelberg bei Bellenbingen in Birtenberg.

stere, Bach; b. ster, f. Sterebach, jest Sterbach in Thuringen. Schoppach B. 1, 3.

stier, Bach; germanisirt v. b. ster, f. Flufchen. Der Stierbach bei Schwabsberg in Birtenberg. Der Stiergraben zu Mingolsheim bei Bruchsal.

stuifen, Berg; andere Form von staufen. Der Stuifenberg bei bem hoben Rechberg in Birtenberg. Mons Stuphelenberch an ber Mofel. Lacomblet 1, 362.

ten, assimiliete Form als zweites Wort, Hügel, Wohnplat, Stadt; i. dun, w. dyn. Bettenborf von by flein und dun, was man oppidulum übersehen kann, im Elsaß, alt bedendors. Grundidier 2, 76.

ten, tonlos als zweites Bort, Baibe, Grasland; w. ton, f. Battenfeld in heffen, alt Battenfeldun, babbanfeldun. Beigand 309. Das fleine Baibeland. S. ba.

tenn, Stadt; w. din, i. dun, din. Tennstadt in Thuringen.

the, Saus; w. ty. Themar in Thuringen, b. b. Großhaufen. G. mar.

then, Burg, Stadt, Sügel; w. din. Tirlemont in Brabant heißt im Mittelalter Thenae in montibus und teutsch Thienen.

treb, trep, trib, Dorf; w. tref, f. i. treabh, m. Trebbow, Tribses (alt Tribuses), tribeden terra. Lisch 3, 12. 21. 112. Trebig, Trebuis u. a. in Preußen und Mecksenburg. Trebunesdors. Dronke p. 132. Trebsen an ber Mulbe in Sachsen. Trebins, jest Tröbings in Desterreich. Font. r. A. 6, 327. 235. Trebensdorf in Franken. Arch. f. öft. Gesch. 4, 591. Tröbsborf bei Weimar.

trev, Dorf; w. tref. Trevelicha, jest Trofapach in Steiermark. Arch. f. oft. Gefc. 6, 355. Bebeutet vielleicht Steinborf, tref y lleoh.

trib, Dorf; w. tref, i. treabh. Der Ort Trebra in Thuringen hieß alt Triburi, Tribure b. i. tref y ri, Dorf bes Königs. Dronke p. 132. Exippfiadt scheint eine Uebersegung von trib.

trie, trif, Dorf; w. tref. Trieborf, alt Trifesborf in Baiern. Trimmis (trimune, tremunis) in Grautunden und Dortmund (tremonia) in Bestfalen fiud wol gleiche Namen.

triv, Dorf; w. tres. Trieben, alt trivina, tribina, scil. villa, in Steiermart. Arch. f. oft. Gefch. 6, 354. trivin ift ein dem.

tunde, Ebene, Grasland; w. tan, ton, f. Tunbevelt in Franken. Urch. f. oft. Gefc. 4, 591.

uast, Balb; w. gwydd. In einer Urfunde v. 775 steht in naste Boehonia, was in einer andern v. 778 in nualdo Buchonia heißt (Wend 3, Urf. p. 10. 12). Walt ift also die Uebersehung von uast, dieses wurde aber manchmal in das lateinische vastitas verändert. S. quad. GS, § 484.

ulstra, ein Bach ober Fluß, ber burch ein felfiges Bett lauft; w. ole Rinnfal, bas ausgefreffen ift, und b. ster Bach, Fluß. ulstra, seil. agua. Dronke 62.

ur, Bach, andere Form von hor. Urbach in Thuringen, alt hurbach. Dronke 132. Urbrunnen ju Maulburg im Biefenthal 1392.

ussel, andere Form fur eschel Bach. Ein ausgegangener Ort Dberuffelbach in Naffan. Bogel S. 180.

utris, uzirs, uzers, Thal; w.ystrad, f. Eußersthal bei Unnweiler hat jene Ramensformen und liegt in einem engen Thale.

uuic. Dorf, Ort; w. gwig. Das Dorf Weitenbruch bei Sagenau bieß 743 uuiccobrocho (Zenss trad. Wiz. 11), Dorf ber Saibe ober Ebene, w. gwig y bro. Wistebt, alt wickstede, in Sannover. Hobenberg 2, 63.

vi, Bach; w. gwy, m. Burbe hie und ba in Bieh germanisirt, alttentich vio, für viho, wie in viobach, jest Biehbach. Rubhart S. 528. Bippach, urt. Bipech, in Thuringen, tann nicht burch Biehbach erflart werden, benn bieß wurde nach ber Thuringer Mundart Beebach lauten.

voer, vur, Bach; b. gouer, w. gwyr, i. feor. Die Boer in Brabant, alt vura, die bei Tervueren entspringt, hat davon den Namen.

wa, Bach; w. gwy, m. Der Welpbach in hannover, alt wabeki, wabeche. Werf. 151. 152.

wach, dem. Bachlein; w. gwyog. Wachbach bei Mergentheim. wacht, Anhöhe: germanisirt für acht. Die Wacht, eine große Anhöhe bei Schwaningen.

wan, wane, wanen, tleiner Bach; w. gwy, im dem. gwyen, gwyan. Bombach in heffen hat jene alten Formen. Beigand 305.

wang, Biehtrift, Plat fur die Bewegung bes Biebes; w. gwaneg, f. Die haufigen Ortsnamen Bangen fommen bavon ber. i. fang.

we, Bach; w. gwy, m. Beibbach in Dberheffen, alt Bebach.

wech, Dorf; w. gwig. Wechmar in Thuringen, großes Dorf, w. gwig mawr. f. mar.

weg, fleiner Bach; w. gwy, dem. gwyog. Der Begbach, fleiner Bach und hof, jest Beppach, bei Bermatingen am Bobenfee.

wehe, wei, Bach; f. wio.

wei, wi, Dorf; w. gwig. Weimar, Bimar, großes Dorf, vom w. mawr groß. Dber- und Nieberweimar in Rurbeffen.

weide, weid, Bach; w. gwy. Die Beidbach in Dberbeffen.

weier, germanisirte Form v. gouer Bach. Beierbach, Dorf bei Offenburg an einem fleinen Bache.

wein, dem. Bachlein; w. gwy, m. Bach, im neut. dem. gwyaft. Beinbach bei Beilburg.

weit, Bach; w. gwy. Weitaha fluv. Dronke 217.

wene, wyne, fleiner Bach; w. dem. gwyen. Weben in Naffau bieß fruber Wene, Wyne; es liegt an einem fleinen Bache.

werretz, fleiner Bach; w. gyrynt. Die Berret ober Aa bei Breda. wesch, wösch, Waffer; w. gwysg. Bofchach ober Weschach bei Durlach bat bavon ben Namen.

wesent, dem. Bach; b. gwezen, f. Bach, w. gwysgen kleines Baffer, i. uisgean. Die Biesenbach in Oberheffen heißt in Urkunden Welentbach. Beigand 277.

west, weyst, Wald; germanisirte Form vom w. gwydd. s. uest. Westwich in hessen, alt Westwig, westwic (Weigand 300) b. i. Waldborf. s. wic.

wester, fleiner Fluß, Bach; w. by flein, b. ster Fluß. Die Wefterbach bei Rircheim in Wirtenberg. Es fließt feine Oflerbach in bortiger Gegend, baber bedeutet wefter nicht westlich. Die Westernach in Wirtenberg, fließt in die Donau.

weyge, Binkel, Ed; w. gwig, f. Rirchwephe, alt weyge, im Umt Spie. Hobenberg Brem. Gelch. 1, 151.

wi, Bach; w. gwy, m. Baffer. Die Bippach bei Obermotern im Elfag. 1352.

wic, Bach; w. gwy. Weibeck in Hessen kommt in ben alten Formen vor: wiebeke, wehrdikae, weipke, wetbeke. Wipperm. 9. 18. 131.

wihe, Bach; w. gwy. Wincaha fl. Bichbach, im Unterelfaß, v. 1059. Grandidier 2, 116.

wim, kleiner Bach; w. gwy, im dem. gwyen. Die Form wim ift afsimilirt vor einem Lippenlaut. Wimpach in Thuringen. Schöppach 2, 114. Der Wimbach, fleiner Bach bei Oberroth in Wirtenberg.

wind, Balb; w. gwydd Gebuich, Balb. Das Dorf Binbichlag bei Offenburg hieß im Mittelalter Binbile, vom w. lle, m. Statte, Plat, also Balbflatten ober Balbborf.

windhau, Walbberg, andere Form für witthau. Ein Windhau bei Schweindorf in Wirtenberg.

wine, Deminut. von wi, Bach; w. gwy, m. In einer Urf. v. Westhofen im Elfaß v. 1305 steht: in loco dicto wineburne. Bahr-scheinlich heißt jest biese Feldgegend Beinborn ober Beinbronn, was aber zur Sache nicht paßt.

witt, Balb; i. coid, f. w. coed, gwydd. Der Bald Bitthau bei Oftborf in Birtenberg. Die Balber Bitthau bei Dürrwangen und Roßwangen. Der Bittert bei Neihenbach, ber Bitthau bei Deißlingen, Schömberg, Brittheim, Dautmergen, Schömberg, Brittheim, Dautmergen, Schönftetten. Bitthoch, ein Baldberg bei Tuttlingen. Nach ber teutschen Erklärung bes zweiten Bortes heißt Bitthau Holzbieb ober Baldbieb, da wir aber für hieb nicht hau gebrauchen, so schen hau eine Germanistrung bes i. a hu-

gel ober Berg, und bemnach bas Wort Witthau Walbberg zu bebeuten, womit auch bie Naturbeschaffenheit und ber andere Namen Wittert übereinstimmt, ber ganz celtisch ift, nämlich coid aird, silva montis, Walbberg.

wize, wizzi, Balb; w. gwydd. Beifel in heffen, alt wize-le, wizzi-la, b. i. Balbort. f. le.

wodan, Mann ber Geschicklichkeit, Runft und Biffenfcaft; i. fod, m. und an, m. Mann. Das i. fod ift bas w. gwydd, m. Renntnif. Biffenicaft, wovon gwyddon, m. abgeleitet wirb, bas einen Mann ber Biffenschaft, einen Philosophen bezeichnet. Damit banat ber Ramen Gwydion gufammen, worunter ein mythologifches Befen verftanben murbe, bas man unter bie Sterne verfeste und welches Dwen fur gleichbebeutend mit Boben halt. Die Formen biefer Ramen find mit Boban, Buotan einerlei, ihre Bebeutung fallt mit jener bes Mercurius zusammen, wodurch bie Gleichheit bes Mercurius und Wodan beftättigt wirb. GG. § 463. Die altteutsche Ramensform wuotan zeigt an, baß im w. gwyddon bas y ber Umlaut von o ift, alfo bie altwalfche Korm gwodd mar, wie auch bas i. fod beweist. In bem Menichennamen quotanes ift noch ber w. Anlaut g erhalten. Das norbifde odhinn, othinn ftimmt mit bem w. Bifdlaut dd in gwyddon überein. Man bat wol bie Burgel wuot burch Buth (furor) erflart, mas aber nur ein germanifirender Berfuch ift, ber fur bas richtige Berftanbniß ber Gache feinen Berth bat, und wiffenschaftlich außer Acht bleiben muß.

won, wom, fleiner Bach; vor Lippenlauten. f. wan. Der Bonbach bei Otterbach in Birtenberg.

wuri, Bad; b. gouer, w. garw. Buribad, jest Bubrenbad, im R. Buric. Deper 109.

wurz, Bach; germanisirt vom b. gouer. Die Burgbach bei 3meibruden.

wyne, fleiner Bach; f. wene.

zwehren, Schwarzenberg, Schwarzenbuhl: w. du schwarz, aran hügel. Ein Zwehrenberg an ber Lauter in Wirtenberg, ein anderer bei Oberfochen. Kommt auch für Ortsnamen vor, Zwerisberg bei S. Märgen im Schwarzwald, Zwehrenberg bei Calw, Zwerenberg bei Backnang, Baiblingen, und ber Zwerenberg bei hermuthhausen in Birtenberg.

zweren, Schwarzbach; w. du fcmarz, rhean, f. Bach. Die 3merenbach bei Oftoorf in Birtenberg.

II. Bergeichniß germanifirter Ramen aus ben bibernifden Sprachen.

a, Sugel, Berg; i. a Sugel. Der Amereberg an ber Rhon, ber große Berg, von mor, i. groß. S. o.

a, llug, verständig; i. ai. In bem alten Ramen aba bei Rengart, b. h. fluge Frau. f. ba. Geschärft ava, was auch nieberteutsch seyn kann.

abal, aval, Apfel; i. g. abhal, m. Apfel und Apfelbaum. Avalloci, vom i. loc Ort, loich, f. Ort; also Ort der Apfelbaume. Aballon, vom i. lon, m. Wohnort in derselben Bedeutung. Zeuss 728. Ans dem w. asall-le Ort der Apfelbaume, wurde im Teutschen apsal-ouwa gemacht, auch apsalaga aus avalloci, und apsulhova, die alle bei Neugart vorfommen. Achnich sind bie teutschen Ortsnamen Baumgarten. Aveloniza, sest Afstenz, in Steiermark, eine flawisitte Form. Arch. Gefc. 6, 354.

abben, appen, fleiner Bach; i. abh, im dem. abhan. Appenborn, alt Abbenbrunnen in Oberheffen.

abbo, abo, offa, offo, Mann; i. amha. Offa ift bie fachfifche Form biefes Namens.

aben, fleines Erbgut; i. ai Patrimonium, bi flein. f. ubi. Aben-

achen, hachen, fleiner Bach; i. oiche Baffer, im dem. oichean. Achenbach in Dberbeffen.

achen, hachin, haken, Saufer; i. acaidh, aicde Bohnung, Ge-baube. Achenheim im Elfag an ber Breufc.

achen, fleiner Berg; i. aighean fleiner hugel. Der Achenberg bei Arau und Jurgach.

achi, Felb; verfürzt vom i. achadh Felb. Das Dorf Achifelb heißt jest Ef- ober Eißfelb. Birt. U. B. 1, 102. Die neue Form ift burch die Bischung bes Auslautes dh und die alte durch die Abstohung besselben entflanden. Es gab also zwei Formen.

achon, kleiner Berg; i. aighe, im dem. aighean. Mons Achon v. 940 am Mittelrhein. Günther 1, 62.

acker, großer Sügel; i. aighe Sugel, er groß. Der Aderberg im harg.

adel, fteiler Abhang; i. adaill, f. Abelberg bei Schornborf, bei Beftheim am Rocher, ber Abelsberg bei Alpirebach in Wirtenberg.

aden, adhen, teutsche Genitivform, Saus, i. aidhe, s. Haus, Wohnung, Beste, ober vom i. ait, s. Ort. Ahnsen in heffen, alt aden-, adhenhusen. Bipperm. 153. 188. Abendorf bei Luneburg.

adler, großer Abhang; i. adaill jaber Abfturg, er groß. Der Ablerstein bei Muggenborf in Franken ift ein hoher abichufiger Fels. agel, andere Schreibung fur egel. Der Aegelfee ju Dogern bei

Balbohut. 1536. Aegelbach ju Bohlingen bei Rabolfgell. 1517.

aetsin, Bergwaffer, Gebirgebach; i. aith, f. Sugel, tain, f. Baffer. Der aetsinisbach im Elfag. Schöpflin 1, 84.

ätten, fleiner Sugel; i. aithin, dem. v. aith, f. Sugel. f. atton, ellen. Der Aettenbuhl am Geigberg bei Billingen.

afers, Bachhaufen; i. abh fluß, aras Bohnung. Afere bei Briren, in Graubunden und Borarlberg. Steub 176.

affen, fleiner Bach; i. abhan, dem. Bachlein. Davon hat Affenthal bei Buhl ben Namen. Affenbach, Ober- und Unter-, zwei Orte an einem kleinen Bache bei Aschaffenburg.

ag, agi, ebel, ftart; i. aigh, aighe. In ben Ramen ago, agio. Der Auslaut o ift bas i. ae Mann.

agais, agines, Bohnftatte; i. acaidh. Egisheim im Effaß hatte jene Ramen. Schöpflin 1, 53.

agi, aege, Baffer; i. oiche, f. Die beiben Dorfer Megeri, alt agire, am See gleiches Namens in ber Schweiz bedeuten Bafferhaufen, vom i. ri haus. Archiv f. oft. Gefch. 6, 146.

agrides, agris, oggers, hans, Bohnstätte; i. eachrus. Oggersbeim bei Mannheim hatte jene Namenssormen, wovon agrides eine Erweiterung burch eingestigtes di ift. Rame ber Namen von Otger, so mußte die alte Form Otgeresheim lauten, die aber nicht vorkommt, und niemals agris werden kann.

ai, Gegend; i. ai, f. Gegend, Begirt. Eine hochebene bei Alen beift Ai. Birt. U. B. 1, 257.

ai, Berg, Sugel; i. a wird manchmal mit mer groß, verbunden, i. mor. f. o. Der Aimer, ein Berg bei Gosbach in Wirtenberg.

aich, aichel, Anhöhe, Spige; neuere Schreibung für eich, eichel, ift häusig in wirtenbergischen Drisnamen, Aichhalten, Nichbaltel, Alichberg u. a. S. eich. Nichborn in Desterreich. Font. r. A. 3, 54. Das Nichfelb bei Täferroth in Wirtenberg. Der Nichberg bei Riosterneuburg. Eine Anhöhe zu Mauenheim im hegau wird 1507 aichenbol genannt und ein Berg zu Balg bei Baben 1536 ber Sichspig. Ju Stupferich bei Durlach 1510 ähelberg, aihelberg, diberg. Dieses ift contrabirt.

aichen, eichen, eichel, Sobe, Spike; i. aighe hügel. Der bochste Punkt bes Gebirgs Kaiserstuhl im Breisgau heißt bie Eichenspike; es ift bieß eine Uebersehung und Germanistrung zugleich, benn es wachsen keine Eichen barauf. Biele walbigen Berge, auch wenn sie mit Buchen bewachsen sind, wie bei Bruchsal, besgleichen Orte, bie an solchen Bergen liegen, heißen Eichelberg, wie bas Dorf und ber Berg Eichelberg bei Hilbach, Ettlingen u. a. Aeichelberg in Baiern v. 1220. Mon. boic. 14, 246. Unchelperg und Anchenvelle bei Kronach, Hofter 134. Aichenberg zu Schwenningen bei Billingen. 1507 und 1536. Anchend zu Gottmadingen bei Konsanz, 1464.

aigenz, fleiner Bach; i. oiche, f. Baffer, im dem. oichean. Aigenza fluv. am Mittelrhein v. 1135. Günther 1, 216.

ais, aisch, hugel: i. ais, f. Aisperg und Aispell bei Balbebut, biefes vom i. bill flein. Der Berg Aifchwang bei Reichenbach in Birtenberg.

aisch, Baffer; i. uisg. Flugnamen in Franken. Der Aifchach bei Alpirebach.

aiz, Berg, Sügel; i. aith, f. Das germanisirte dem. lautet aizen. Der Aizentopf bei herrenalb.

ak, Stein, Feld; i. acha. Adftein in Defterreich. Font. r. A. 3, 218.

al, groß; i. ull. Es gibt manche Altenberge, auf welchen nie ein Gebäube fland, beren Namen also im Teutschen feinen Sinn hat, und bie richtiger aus bem i. ull und dun Berg erklart werden, was einfach großer Berg heißt. S. elten, bis, pheus, mag, teut.

alcuin, Ebelmann; i. ealga, g. ealg ebel, vorzüglich; duine Mann, in ber Composition ealgdhuine, baber im Namen Acuin bas dh ausgestoßen wird. Nach bem w. alcun heißt es oberster hauptmann.

alles, Großhausen; i. al groß, lios haus, w. al verftartenbes Prafix und llys haus. Altshausen bei Saulgan hieß Alleshusen. Pertz 7, 130.

alos, Sügelhaus, Wohnstätte auf einer Anhöhe; i. a Sügel, lios Saus. Aelft in Flandern liegt auf bem hochufer ber Denber, hieß früher alost, bas t ift angehängt.

als, Bach; gezischte Form vom i. alt, m. Die Ale, in Urkunden alsa, in Desterreich. Meiller 19. Alebach bei Bliescastel.

alt, Saus; i. ailt, f. Biele Orte Altborf, Altheim mögen bavon genannt seyn, wenn in ihrer Gegend keine Dörfer Neuheim liegen, ober man nicht weiß, warum sie nach bem teutschen Begriff Alt genannt sind. Manche können auch llebersehungen aus bem Celtischen seyn, benn Cornsy im Oberescaft, teutsch und urkundlich Sennheim, scheint aus bem i. seanom herzurühren, was ein alter hof heißt, also gleichbebeutend mit Altheim ift.

alt, Bach; i. alt. Bei Eflingen liegt ein Dorf Altbach an einem kleinen Bache. Altbach, fl. bei Andelfingen in Wirtenberg. Eine Altbach flieft durch Wefthofen in Rheinheffen, eine andere bei kamsheim. Die Altbach bei Pflummern in Wirtenberg, und bei Ebereberg. Altbrunnen im Amt Heidelberg. Altbrunne. Wirdtwein n. s. 7, 142. Altbrunnen im Elfaß. Schöpflin 1, 143. Altach, Bach und Dorf bei Hohenems. Ober- und Niederaltaich in Baiern, früher all-ala, gehoren auch hieber, denn ala ist die teutsche Uebersetzung von alt.

alts, Sans; i. ailt, f. Altzheim. Würdtwein n. s. 5, 66.

alts, alsch, gegischte Formen von alt Bach. Die Allts, Fluß in Baiern. Not. Bl. 3, 251.

alz, Bach; i. alt. Alzbach. Würdtwein n. s. 7, 291.

am, ber Artifel an vor einem Lippenlaut. Die Ammer in Baiern erflatte ich früher vom g. amar Rinnfal (Bab. Urgefch. 2, 83); diese Erflarung ist aber nur bei folden Flüffen zuläßig, bei welchen sich Canalbau nachweisen läßt. Wo bieser fehlt und bie Form auch Amber,

Divined by Ghogle

Umpfer lautet, ift es ficherer, fie von bem Artitel am und bem i. bior Baffer berguleiten.

am, om, um, assimilirte form mit nachfolgendem Lippenlaut, Basser, Bach; i. ean. Die Ambach zu Mainz heißt auch Ombach und Umbach.

amph, nafale Form bes i. abh flug. amphaha. Dronke 63.

an, Mann; i. an. f. mel.

an, flein; neue Form fur en, und biefes fur bas i. in. f. en.

ancen, anzen, atzen, fleiner Wohnort; i. aith, f. im dem. aithin Ort, Stätte. Ancen-cimbra in Wirtenberg, Agenhain, Anzenheim in Oberbeffen.

andechs, bas haus; i. Art. an, und teagh, teaghas haus. Anbechs in Baiern, alt andecce, andezze. Man barf ben Namen auch vom i. a hügel ableiten, weil Anbechs auf einem Berge liegt, bann ift bas n eingeschoben, was vor Zahnlauten oft geschieht. GS. § 513. 480. 434. Die Form Anebesse kann auch vom i. tas, m. Wohnsig abgeleitet werben.

anden, ber Bach; i. an Artifel, tain Baffer. Der Andenbach im Oberelfag. Schöpflin 1, 84. Ober auch bas dem. von an Baffer.

anders, Bohnort; i. adhras, m. Das n wird eingefügt. GG. § 513. f. vil.

andresa, antrassa, anrassa, arnesse, Dorf, Bohnort; i. aitreabh, f. Ein Dorf jenes Namens lag bei Londorf in Oberheffen. Dronke 58. ang., aros; i. ang. Der Mannsnamen anger bei Neugart 1, 392.

b. b. großer Mann.

angel, ongul, Frembling, Frember; g. aineal, aineol, m. Das Bolt ber Angeln hat vielleicht bavon ben Namen.

antzen, kleiner Berg; i. aith, f. Hugel, im dem. aithin. Antzenberg silva in Oberheffen. IVierdtwein dioec. Mog. 3, 293. Angenberg, alt andinberg, anciberc, in Desterreich. Karlin 243. 221.

anz, anzen, Bach, fleiner Bach; i. an, m. Baffer, im dem. anan. Angbach, alt Aenzensbach in Defterreich. Ueber bas eingefügte z (1) f. G. \$ 511.

anzen, dem. fleines Baffer; i. an, dem. anan. Der Angenbach bei Renden wird 1303 angeführt, 1446 heißt er Ongenbach.

apfel, großer Bach; i. abh Baffer, und il groß. Apfelbach, alt abfelbach, in Birtenberg. Birt. U. B. 1, 398. G. appul.

appen, fleiner Bach; i. abhan, dem. v. abh Fluß. Appenbach bei Sechingen. Mon. Zoll. 1, 151.

appul, appel, Bach; g. abhlan, m. Die Appel in Rheinheffen habe ich Go. G. 174 burch großer Bach (abh il) ertlart, man tann ebensowol obiges g. Wort julaffen.

ar, groß; i. er. f. tan.

aras, araes, ares, haus, Bohnfit; i. aras. harrheim in Rheinheffen hat jene Namen.

ard; germanifirt hart, groß, ebel. f. ger. mer.

aren, Berg, Sügel; i. und w. aran, f. Arenenberg im Thurgau, anch Arenaberg, früher Ahrenberg, Rahrenberg und Narrenberg. Duell. Samml. ber bab. L. Gesch. 2, 318. Arenberg zu Klengen bei Billingen 1507. Arnberg bei Stockhausen im Bogeleberg. Die Anhöhe Arenberg bei Rordlingen. Das Ahrenfeld, eine Anhöhe bei herrenberg in Wirtenberg. Arnsberg bei Eichstadt. Der Arnsberg bei Buchen im Obenwald.

arg, Bach, Baffer; i. earc, m. Die Arga bei Berbenberg in Graubunden. Gine Argenbach fließt in die Speierbach, eine andere in Borarlberg. Der Argerebach bei Munfter am Rocher.

argenz, dem. Baffer, Bachlein; i. earc, m. im dem. earcan. Daber rivolus Argenza, die Ergere im Elfaß, von 1059. Grandidier 2, 116.

argers, ergers, Saus; i. eachrus. Ergersheim im Elfaß, alt argersheim. Schöpflin 1, 166. Es gibt einen Bach Ergers im Elfaß, aber biefes Dorf liegt weit bavon an ber Breusch, kann also nicht von jenem Bache ben Namen haben.

ari, Mann; i. g. fear. hat nur in ber Composition als zweites Wort biese Form, und ist haufig in alten Namen.

aris, arris, Bohnort; i. aras. Arisheim und Arrisried, Beiler in Birtenberg.

arlis, arles, Großhaufen; i. er groß, lios Haus. Arlisheim, Ar-lesheim bei Basel.

arm, Ort, Statte; i. airm, f. Armenweiler in Birtenberg. Armsborf, armestorp. hobenberg 2, 44.

arna, umfleut für aran Sügel. Arneburg heißt alt arnaburch und harnaburch. Pertz 5, 778. 813.

ars, Bohnort; i. aras. Arstorf am Nieberrhein. Gunther 1, 389.

artel, artol, Großhausen; i. art, m. haus, il, ul groß. Artelho- ven, Artelshausen bei Würdtwein n. s. 7, 217.

arz, Berg, Anhöhe; i. ard, g. ard, m. Wird im Teutschen gewönlich in hart, haard und harz verandert. Der Arzberg bei Geifa.

as, Bach; i. ad Baffer. Kommt in vielen Bach- und Ortsnamen Abbach in Wirtenberg, Baben, Elfaß und anderwärts vor.

as, fester Ort; i. ais. Asheim war ein Ort in Unt. Desterreich. Arch. f. oft. Gefch. 2, 131.

as, hugel, Berg; i. ais, f. Der Abberg bei Balbangeloch im Kraichgau und bei Michelfelb in berfelben Gegend. Aspergle, Dorf auf einem hugel in Birtenberg.

asang, ohnsang, fleiner hügel; germanistrt aus bem i. dem. aisean, asan, von ais, as hügel. Afang, Berg bei Schwabbach, und Ohnsang, Berg bei Schnauheim in Wirtenberg.

asca, Baffer. f. urnasca.

asch, hugel, Berg; i. ais, f. Der Afcherg bei Delbrunn und bei Grundelharbt in Birtenberg.

asch, Wasser, Bach: i. uisg. Gine Afchbach fließt in bie Glan in Rheinbaiern. Afchbach in heffen, in Urk. auch Efchach und Czzisbach. aschen, fleiner Bach; i. uisgean kleines Basser. Der Afchenbach bei Marharbt in Wirtenberg.

asga, esch, Brunnen; i. uisge Baffer. Asgabrunnum, Efcborn bei Robelheim. Pertz 1, 388.

assel, Bergfels; i. ais Sugel, aill, f. fteiler Fels. Der Affelftein ift ein großer Fels auf einem Sugel bei Annweiler.

assen, Berghand; i. as Sugel, dun Stadt. Affenburg bei Bolfenbuttel auf einem Sugel.

ast, asten, Bohnort; i. iosta, im dem. iostan, m. Aftheim ober Ofibeim in Franten. Uften bei Ling in Defterreich. Aftheim bei Trebur in heffen. Baur S. 154.

atrat, Bohnung; i. adhras, m. Atratesheim. Würdtwein n. s. 13, 276.

atsch, etsch, itsch, Contractionen bes i. aiteas Bohnort. f. mar. atten, ätten, fleiner hügel; i. aithin. Aettenberg, jest Attenberg in Baiern. Lang 4, 444. vgl. etten.

au, Fluß; i. g. abh. Das bh gilt jest manchmal fur u. Es gibt viele Flugnamen Au, Aue, auch componirt Moldau, Rabaue 20., die in altern Kormen mit ach, aha abwechseln. S. auuin.

au, Sügel, Berg; i. a Sügel. Der Auberg bei Redarzimmern, ein anderer zu Oberader bei Bruchfal, ein britter bei Eberbach am Redar. Der Auberg bei Reufels und bei Jagftheim in Wirtenberg.

au. Gegend, Lanbschaft; i. ua. Ift eine germanisirte Form fur o und u, benn in Wasago, Wasgau, ift nicht bas Wort Gau enthalten, sondern nur au, weil bas g zu Wasag, vosag, gehört. Daßer ift auch begau in Heg-au abzutheilen und heg aus bem i. aighe hügel zu erflären, benn er hat ben Namen von seinen spigen Bergen und heißt auf teutsch Berg- ober Hügeland. Die alten Formen sind heeg, hegd, heg.

auer, großer Berg; i. a Sugel, er groß. Die Auersberge in Kranten bei Bruckenau.

auras, Wohnort; i. aras, g. aros, m. Auraß bei Mittewalb an ber Drau. Auras, früher Auris, in Schleffen.

aussee, Baffer; germanisirt vom i. uisgo. In Desterreich beigen ein See, ein Bach, ber baraus fließt, und ein Stadtchen baran Ausse.

auten , fleiner Bohnort; f. oden. Autenweiler bei Martborf in Baben.

auuin, Bach; i. abh, dem. abhan fluß, Bach. Wird von kleinen Bachen gebraucht und in ben neuen Formen in Au verfürzt. Auuinpah, jest Aubach in Oberöfterreich. Notig. Bl. 1, 287.

auz, Waffer; i. uisg. Auzarpach in Desterreich. Karlin 191. vom i. er groß.

aven, fleiner fluß, Bach; i. abhan, m. dem. Der Avenbach bei Rottspiel in Birtenberg.

ax, Berg; i. ais und aith, f. Sugel. Der Arberg bei Schlierbach in Wirtenberg.

babin, andere Form für ballen. Babindorf hieß ein Ort in Defterreich. Arch. f. öft. Gefch. 2, 131.

bad, fleiner Fluß; vom i. bi flein und ad, m. Baffer. Die Bobe in Sachsen, alt bada. Pertz 5, 442.

bad, Sutte; i. bath, both, buth, m. Der Ort Babenheim in Rheinheffen beifet urfunblic bodenh, bathenh., battenh., was entweber von bem dem. badan berfommt, ober auch von ba fur bi flein, und dun Stabt, Dorf ertfatt werben fann.

baden, fleines haus; i. both, m. Babenfiedt, badenstede. Sobenberg 2, 105.

baren, fleiner Bach; germanisirte Form vom i. bioran fleines Basser. Die Namen Barenbach im Elfaß im Breuschtal, Barenthal u. bgl. mögen bie und ba richtiger aus bem Celtischen als von ben Baren abgeleitet werben. Barenbach bei Oppenau im Schwarzwald. Barenbach, Weiler und Bach in Birtenberg.

basen, baven, Einfriedigung für das Bieh und Wohnplat dabei, Dorf; i. babhun, m. Bavendorf, alt Basindorf, bei Tettnang hat bavon den Namen, nicht von einem Manne bavo, denn diese Form müßte in Schwaben babo lauten, also der Ort Babendorf heißen. Auch Beffendorf, alt besündoras (Neugart 1, 48) gehört hieher.

bag, beg, flein; i. beag, beg. Die Pegnis heißt paginza, begenz kleines Wasser. Zeuss D. 14. f. enz.

bal, Bach; i. bial Waffer. Ein Ort Balborn bei Remling 141. balde, fleines Waffer, wird baber mit Brunnen überfest; i. bial Waffer, di flein. Balbeborne, jest Ballbronn im Elfaß. 3tfchr. 7, 195.

balder, fleiner Wohnort; i. bail, ball Ort, Bohufis, der flein. Balbern, balder, Bergichloß bei Neresheim. DE. 1, 292.

balg, Bohnort, Dorf; i. baile, m. Balgheim, alt Balgehein bei Spaichingen in Birtenberg. Balge, alt balga, im Amt Nienburg. Hobenberg Brem. Gesch. 1, 143.

balk, Dorf; i. baile, m. Balthaufen bei Darmftabt.

ballen, kleines Dorf; i. baile, m. Dorf, im dem. bailean. Ballendorf in Birtenberg.



balz, bals, Ort; i. ball, m. Balghofen, Balgheim, Balgfeib, Balghaufen, Balgenheim u. bgl. in Baben, Elfaß, Wirtenberg.

ban, Felb; i. ban, f. Bahnbruden, alt Banbrugge, bei Bretten, b. i. Felbhausen. f. bone, bon, bruck. Banader bei Mappach, in ber Rabe von Lörrach im 15. Jahrh. Ein Banader war auch bei Weißenburg. Ader ift bie Uebersetzung.

bant, vant, reifenber, fcneller glug. f. labant.

bar, altere Form, Bach; i. bior Wasser. Ein praedium Pibarpah, b. h. Kleinbach, wird bei Pez 1, 3. p. 126. erwähnt. Bibar-aha, Kleinbach. Dronke 7. v. 756.

baren, baren, alt parin, dem. fleiner Bergtopf; i. bar, dem. baran. Barenberg, alt Parinberg in ber Schweiz. Meyer 110. Barenbobl, alt Bernbol in ber Schweiz. Meyer 118. Berenberg, alt Berreberg. Meyer 111.

baren, dem. Bachlein; i. bioran, dem. Barenbach, jest Bernbach in Raffau.

barn, dem. Bachlein; i. bioran. Ein Ort barnbehhi in Raffau bei Schannat p. 133.

barren, fleine Spige einer Unbobe; i. barr Spige. Der Barrenberg bei Aufhaufen in Wirtenberg.

bas, Baffer, Bach; i. bais, f. Basbeck, basbeke. Hobenberg 2, 45. bassen, kleiner befestigter Hügel; i. bi klein, dinn, dind fester Högel; ober vom w. by klein, din Stadt, Hügel. Baffenheim im Bezirk Koblenz.

baum, Bach; g. beum, m. Baumbach in heffen.

baur, bauer, in alterer Form bur, Bach; i. bior, m. Baffer. Bauerbach bei Marburg, ein anderes in Baben 2c.

be, bee, klein; neuere Form, entweder für bas w. Prafir by, ober bas i. adj. bi. Beberg, Beewies (Kleinwasser), Beewangen (kleinc Hundser), Beewangen (kleine Hundser), Beewangen (kleine Hundser), Beewangen (kleine Hundser), Beiben Ramen mit bi gebraucht. So heißt Groß- und Kleinbieberau bei Darmstabt beberau, bibera, bibra. Becherbach in der baier. Pfalz, vom i. caor Bach.

bechen, flein; i. beagan. f. dabechen.

beckel, beckil, Kleinhaufen; i. bi klein, ceall, f. haus. Bodefheim an ber Rabe hat jene alten Formen. Würdtwein n. s. 1, 162.

beda, Rleinhaufen; i. bi flein, dae haus. Bittburg, alt beda bei Trier.

beer, Bach; i. bior Baffer. Die Beera, Bache in Birtenberg. beffin, f. bafen.

behe, bie, Balb; abgefürzt vom i. feabl und in Bien germanisirt. Der große Bienwald in Rheinbaiern hat jene alten Ramen. In ber Mundart Bonwald. Bare er von den Bienen genannt, so wurde bas Bolf 3menwalb fagen, benn feine Mundart hat bas Bort Biene nicht.

beilngries, Stutterei; i. bail Ort, Plas, greadh, m. Pferd, von bail na ngreadh ist die Contraction Beilngries entstanden und bebeutet Ort ober Plas ber Pferde. Das Stadtchen liegt in Baiern.

bek, flein; i. und g. beg. Befum in Bestfalen beißt Rleinhofen, vom i. om Sof.

bel, flein; als zweites Bort, f. ebel.

bell, Baffer, Bach; i. bial. f. ga.

belli, Dorf; i. baile. Belliton, b. i. Bellihofen im Argau.

beln, kleiner Bach; i. bialan, m. kleines Baffer. Die Doblin im Breisgau hieß belnowa. Schöpflin 1, 102.

belz, pelz, Baffer, Bach; germanisirte Formen vom i. bial Baffer. Die Belz- ober Pelzbach im Schwarzwald, welche in bie Schönmunzach fließt.

belzen, belsen, fleiner Berg; i. bille flein, dun Berg. Der Belgenberg bei humlangen in Birtenberg. Dorf Belfen auf einem hügel im Db. A. Rottenburg. Belfenberg bei Rungelsau.

bene, ben, Felb; i. ban, f. Benfeld im Elfaß, alt benevelt, bat bavon ben Ramen, vielleicht auch Benrath bei Duffelborf.

bennen, fleiner Sügel; i. g. beinn, im dem. beinnean, g. beannan, m. Der Bennenberg bei Neresheim.

benzen, fleiner Bach; i. bi flein, tain Baffer. Der Bengenbach bei Mainhardt in Birtenberg, ein anderer bei Rappoltshofen.

benzen, Berg; g. beannan, m. fleiner Sugel, beannta Sugel. Bengenberg.

ber, beer, neuere Formen statt bier Baffer, Bach; i. bior. Oberund Riederbeerbach bei Darmstadt. Bieber bei Bestar, alt bebera Kleinbach. Guden 5, 111. Bibra ift zusammen gezogen. Bieber, Bach und Ort bei Offenbach und bei Gelnbausen. S. bi.

berm, für beren, vor einem Lippenlaut, fleiner Bach; i. bioran, dem. Bachlein. Das Bermbächlein zu Neuweier bei Baben 1588. Bermbach bei Ibstein und ein anderes bei Weilburg.

bern, contrafirtes Deminutiv von beren, fleines Wasser; i. bior, m. im dem. bioran. Das Dörflein Bernbach bei Ettlingen im Gebirg hieß früher Barenbach und liegt an einem tleinen Bache. Zu dieser Borm gehören auch die Ortsnamen Bernbach und Bernbronn in Wirtenberg und die vielen Bernau in Baden, Wirtenberg, Schweiz u. s. w., die aus bern-aha gebildet sind. Biele Orte Bernbach liegen auch in Baiern. Die Bernbach zu Eisen bei Eppingen 1430. In Wirtenberg die Orte Bernbach und Bernbronn. Beren- und Barenbach im K. Jürich. Meyer 107. Der Bernbach, ein kleiner Bach bei Neuenstein in Wirtenberg.

besen, bessen, dem. Kleinbach; i. bais, f. im dem. baisin, baisean Bassen. Bei Uschaffenburg liegen brei Orte Ober-, Unter- und Straß-Besenbach an einem kleinen Bache, alt Bessenbach. Guden. 2, 22. Ein Besenbach in Baiern.

bessen, bessin, kleiner Bach; i. bi klein, und tain Waffer; gegischte Form. Wird mit ber Form besen ohne Unterschied gebraucht, ba bie Bebeutung gleich ift. Bessinde v. 1329. Würdtwein s. d. 4, 248.

besten, bosten, germanisirte Formen von bessen, i. baisin fleiner Bad. Beiler Beften- ober Boflenbach im Renchthal.

betten, fleiner Fluß, Bach; i. bi flein, tain, f. Baffer. Langen-bettenbach bei Dachau.

betten, fleines Dorf; i. bi flein, dun Stadt, Dorf. Bettenborf, jest Bendorf bei Robleng. Giinther 1, 158. Bettenhausen in Wirtenberg. Bettenborf in Raffau.

betten, fleiner Berg; i. Di flein, dun Berg. Betten, ein Bergtopf bei Pfeffingen, ber Bettenberg bei Furnfal, bei Bottingen in Birtenberg.

betzen, fleiner Bach; i. bi flein, tain, f. Baffer. Der Begenbach bei Bangenweiler in Birtenberg. Pezenbach in Baiern. DE. 1, 186.

beu, klein; i. bi. Die Auftolung in beu tommt haufig in ichmabischen Ortsnamen vor. Die Borftadt Beutau zu Eflingen hat ben Ramen von bem kleinen Baffer Beutenbach, das hindurch fliegt. In Urkunden heißt sie bitenowe, ber Bach also biten, b. i. Rleinbach, vom i. tain Baffer. Ifchr. 3, 335. Die Beutenbach slieft oberhald Lorch in ben Rems. Putelspach, Beutelsbach in Baiern. DE. 1, 255.

heur, Bad; i. bior Baffer. Beurbach in Defterreich. Font. r. A. 3, 438. Piurbach, Beurbach in Baiern. DE. 1, 262.

bi, klein; i. bi. Wird manchmal abgekürzt in b, wie in Surb, alt surbe, d. i. sur bi, agna parva, rivus parvus. Bibrug, alt Bibrucg, Rleinhausen bei Tettnang. s. bruc. Biburg bei Echstädt; dieser Ortsmamen kommt in Baiern mehrmals vor. Bilbsidurg bei Landshut, und Binabiburg, biberaha. Dronke 1. Die Biberach im Schwarzwald fließt in die Rauhmünzach. S. ber, i. dior Wasser. Biberen bei Schaffhausen hieß 1083 biberacha. Neugart 2, 34. Biberberg bei Pfassenbosen in Baiern. Biberburgum vieus war ehemals ein Dorf bei Cannstadt. U.B. 1, 2. Biberbach bei Augsburg an einem kleinen Bache. Biberbach, Schüpstin 2, 93. Piuberbach in Baiern. DE. 1, 352. Bivere fl. Guden. 1, 20. ver für ber.

bibert, fleiner Bach; i. bi flein, bior Baffer; t ift angehängt. Der Bach Bibert in Baiern bei Furth.

bicco, piggo, bicke, kleiner Mann; i. beag klein, as Mann. In bem alten Namen bicco.

bick, flein; i. beg. Bidenbach bei Darmfladt, alt Bidinbach, Bicchumbach, Buchenbach, von ean, i. Baffer. f. buoch.

bie, neue Form für be, bi, by flein. Die Biegelbach bei Bublergell in Wirtenberg, S. gel.

bieden, Bergfpige; g. bidein, m. Biebentopf, alt — cap, — kaph, beidenkopf in Oberbeffen. Das g. bidein icheint nur eine andere Form fur bas dem. biodan, benn biod beift Svige eines hugels.

biel, Baffer; i. bial. Ober- und Nieberbiel an ber Lahn bei Beglar, alt biela. Guden. 2, 61. kirchbyl. ib. 221.

bien, vor einem Lippenlaut biem, fleines Baffer, Bach; i. bi und ean Baffer. Bienbach und Biembach bei Dronke 125. 131. 63.

bier, bir, kleines haus; i. bi klein, ri haus. Bierftabt bei Borms, bas ich GS. 178. aus bior Baffer erklart habe, wobei aber ber Begriff Bohnung fehlt. Die Formen bisistat, im Dativ bisinstidi (Thietmar. chron. 4, 3) find nur ein Bechfel ber Liquiden.

bier, bire, Bach; i. bior Baffer. Bierbete ober Bierbeet bei Lowen. Die Bierbach bei 3weibruden.

bierzun, birtan, birthen, Sugelftabt; i. bri Sugel, bar Spige, dun Stadt. Birten bei Canten liegt auf einem Sugel und war unter ben Romern eine Stadt.

bietig, bitig, fleines Saus; i. bi flein, tigh Saus. Bietigheim bei Raftatt und in Wirtenberg, Rleinhaufen.

bil, Baffer, Bach; i. bial. Die Bielach bei Melf in Defterreich. bil, flein; i. bille. f. liu.

bilis, kleines haus; i. bi klein, lios haus. Bilfen bei Maeftricht, alt bilisia, belisa.

biller, für bilder, Aleinbach; i. bille flein, dur Baffer. Der auch vom i. bial Baffer und der flein. Billerbeck bei Ganberebeim.

bin, contrabirt aus bem i. bi flein und en, ean Baffer, fleiner Bach. Die Bing, ein fleiner Bach in Baiern, ber in die Rott fließt.

binga, Berghaus; i. g. binn, beinn, f. hügel, ca, cai haus. Bingen, binga, am Rhein hat bavon ben Namen, ber sich junachst auf bie römische Burg Alopp bezieht, die baselbst auf einem hügel liegt. Im Mittelalter wurde binga in pinguia verändert. Dorf Biengen im Breisgau. Bingenheim in Oberhessen.

binzen, fleiner Bach; andere Form von benzen. Der Bingenbach bei Biberofelb in Birtenberg.

binzen, fleiner Berg; i. bi flein, dun Berg, ober g. bidein Bergfpige. Der Bingenberg bei Schafisheim im Argau.

bir, fliefendes Waffer; i. bior. Zu Queicheim bei Landau bie Birbach v. 1402, jest Flurbach genannt. Cop. Buch bes Domflifts Speier. 1, 9. Dorf Birach bei Zell am harmersbach. Barfch 3, 2, 1. pog. 275 fagt mit Recht: "Bir, bier, ber, beer ift ein ben semitischen

Dialekten angehöriges Wort, welches so viel als Wasserplat, Brunnen, auch wol Wassersprubel bebeutet. Mehrere Bäche im Kreise Prum heisen Bierbach, Berbach. Birresborn erhielt wahrscheinlich ben Namen von ber sprubelnben Duelle oberhalb bes Orts." Der Ort hieß ehemals Birensburne, also von dem Deminutiv bioran kleines Wasser. In Baiern wurde bior manchmal in Baier ober Beier germanisirt nach bem Bolksnamen, benn es gibt bort viele Orte Baierbach an kleinen Bächen, bie nicht von ben Baiern genannt sind, so wenig als Schwabach von ben Schwaben.

birgel, burgel, Bergspiße; i. peircioll, Spige eines Sugels. Burgeln im Schwarzwald bei Kandern liegt auf einer Bergspige und ift nach bem Borte Burg germanisirt. Burgison. 3tschr. 2, 344.

birn, germanisirtes Deminutiv, fleiner Bad. Die Orte Birnbach, Birnbrunn in Baiern. Pirnpach in Baiern. DE. 1, 283.

biten, fleine Stadt ober Dorf; i. bi flein, dun Stadt, Dorf. Bittwyl in ber Schweig, alt Bittenwile, Bitenwile. Mohr 2, 10.

biten, fleines Baffer; i. bi und tain Baffer. Bitenbah, Bitebah. Dronke G. 76.

bizel, fleiner Bach; i. bi klein, und tain Waffer. Ueber ben Wechsel bes n und l im Auslaut s. eschel, asch. Der kleine Bizelbach bei Weitmars in Wirtenberg.

bla, blo, blae, grunes Felb; i. bla, m. Blofelb in Oberheffen, alt blaefelt, blafelt. Ganz teutsch ift Grunsfelb bei Würzburg. Blaselt. **Dronke** 61.

blank, plank, für bilang, fleiner Bohnfit; i. bi flein, long Bohnfit. Plankftabt bei Schwehingen, Blankenheim, Blankenberg für Blankenburg u. a. Die Burgen Blankenhorn, Blankenflein, ber Blankenhof bei Neresheim in Wirtenberg. Blankftetten bei Beilngries in Baiern.

blas, blos, kleiner Berg; f. lus, los. Ich halte bas b für zugesetzt, theils um bas Wort zu germanisiren, theils weil auch in ben celtischen Sprachen im Ansaut bl mit l abwechselt. GS. § 478. Der Blosbuhl bei Flözlingen in Wirtenberg. Blasberg, ein Berg bei Wiesensteig. Der Blasenberg bei Felbkirch, ber Blasenberg bei Brackenbeim, Plospherg bei Weilberstadt, ber Wlasenberg bei Vopfingen in Wirtenberg. Plezperch, Plößberg in Baiern. DE. 1, 242.

bleich, bleih, pleih, mit angehängtem Kehlaut, Feld: i. blå. Jene drei Formen mit der angefügten Uebersehung Feld hat Dronke 24. Pleichfeld, alt Blaihfeld in Wirtenberg. Wirt. U. B. 1, 192. Blaufelden bei Gerabronn.

bleich, alt bleih, kleiner Bach; contrasirt aus bem i. bi klein, und lia Wasser, und germanisirt in Bleich, pallidus, was sur einen Bachnamen nicht past. Die Bleich, alt bleihaba, ist ein kleiner Bach, ber die Ortenau von bem Breisgau scheide. Bleichenbach bei Ortenberg in Oberbessen.

Mone, Gelt. Borfc.

blesz, bletz, letz, fleiner Berg; f. blas, lus. Der Legenberg, alt Blegenberg, bei Wiesloch. Die neue Form verrath, bağ ber Anlaut b nicht zur Burzel gehore. Der Blegberg bei Eisfelb, ein anderer bei Frauenbreitungen.

bli, aufgelost blei, fleiner Bach; i. bi flein, und lia Baffer. Dorf und Bach Blibach ober Bleibach bei Balbfirch im Breisgau. Diefe Germanifirung in Blei ift ebenfo unftatthaft wie jene von bleich.

blind, fleiner See; i. bi flein, linn, f. See; ober w. by, verfleinerndes Prafix, und llion See. Der Blindfee, ein fleiner Gebirgfee bei Lermos in Tirol. Der blinde See im Schwarzwald.

bo, bu, flein; i. di, w. by ale Prafix. In ber Gemarkung von Beinheim wird 1381 ber Boppelbach mehrmals erwähnt, b. i. fleiner Bach. S. pel. Die Bottenbach, b. h. Kleinbach bei Zweibrücken. S. ten. Buttelborn bei Darmstadt hieß früher boddelborn, budelborn, budilburn. S. tel.

bock, germanisirte Form von buck. Die Ortsnamen Bockberg, wenn sie nicht aus einer Sage entstanden sind, mögen richtiger von buck als von Bock abgeleitet werden. Der Borbühl bei Uhlborf, Bochtall, Balbberg bei Ereglingen in Birtenberg. Der Borberg bei Sindolsheim im Obenwald. Ein Ort Bockberg liegt in der Eisel am Ursprung der Lieser. i. duach, Berg.

bocken, bucken, flein; i. und g. beagan. Budenum ober Bodenbeim an ber Saar, Bodenem in Silbesbeim, alt bukenem.

bodal, podal, lebhaft, thatig; g. beothail. Ift ein alter Manne-namen.

bode, Bohnung; f. bede. Bobenborf bei Remagen. Bobelnborf in Kranfen. Urch. f. off. Gefch. 4, 591.

bodo, botho, muthig; g. beodha. Ift ein alter Mannenamen.

bogen, Berg; germanifirt vom i. buach Bergruden. Der hobe Bogen im baierifchen Balb.

bohl, Baffer; i. bual. Bohlfpach, alt Bolfpach, bei Offenburg. 3m Jahr 1303 heißt es Bailebach mit berfelben Bebeutung.

boland, Biehhof; g. bolann, m. Ruhhaus. Bon ben Ortsnamen Bonland tommen auch zuweilen die Formen Boland vor, welche sich hiernach erklären. Bollen, alt bollande, im Rr. Arbergen. Hodenberg Brem. Gesch. 1, 143.

boll, Ort; i. g. ball, m. Boll in Wirtenberg tann auch barnach erklart werben. Berwandt ift πόλις, i. baile Dorf.

boll, bollen, pollen, Bach, fleiner Bach; i. bual, m. Waffer, bualan kleines Baffer. Bollenbach und Wälfchollenbach im Schwarzwald bei Haslach, wobei die Bezeichnung "wälfch" auf den celtischen Ursprung hinweist.

bollen, pollen, Ort, Dorf; entweber dem. von boll, ober nur teutsche Form. Drei Bollendorf an ber Nabe, Pollen in Baiern.

bolln, buollen, fleines Baffer; i. bual, im dem. bualan. Bounbad in Oberheffen, alt buollenbach.

bon, Felb; i. ban. f. Bonlanben bei Stuttgart und Leutlirch, Bonfeld bei heilbronn, Bolanben bei Kirchheim-Bolanben find bavon genannt. Bohnlanben, ein hohes Felb bei Rosenstell, ein anderes Bonland bei Schömberg in Wirtenberg. Bonlant. Dronke 61. Bonlanben bei Erolzheim in Oberschwaben.

bore, Bach; i. bior Baffer. Borebach. Dronke 56.

born, Berg. Der Berg Born bei Arburg.

bottel, Dorf, Stadt; g. budhail, m. Ort. Bottelstedt in Thuringen. botten, fleines Wasser; i. bi, tain Wasser. Der Bottenbrunn bei Labr 1469. Bottenbrunnen, Ort in Desterreich. Not. Bl. 5, 478.

bovne, Sugel; i. beann. Bonneburg in Beffen.

brach, breg, Bach; i. braga. Die Bregnisbach in Naffan, alt brachysa.

bracht, Bach; i. braga, f. Quelle. Die Brachtbach in ber Betterau, bie in bie Ringig geht.

braht, Bafferlauf, fließendes Baffer; i. braga. brahtaha in ber Betterau, jest ausgegangen. Dronke 60.

bram, bran, Bergwaffer; i. bre Sügel, an Waffer, amhain Fluß. Bramach, Branach in Borarlberg, vielleicht jest Bromen. Arch. f. oft. Gefch. I. 3, 99.

bran, Bergwaffer; andere Form von bren. branbach rivulus in Seffen, auch bramaha genannt.

braycht, Bach; i. braga, f. Quelle, Wafferfluß. Branchtpag, jest Brobbach in Raffau.

bregenz, bregez, fleiner Bach; i. braga, f. Quelle, Bachlein, im dem. bragan. Jenen Namen führt ein Bachlein in Borartberg bei Damills, und heißt im weiteren Laufe Bregenger Ach, hangt aber nicht mit bem Stabtnamen Bregenz zusammen, sondern mit fem Flugnamen Brege im Schwarzwald.

breh, Berg; i. bre Sugel, Sochland. Der Brebberg bei Weper in ber Eifel. Barich 3, 1, 1. p. 611. Der Breberg bei Ewatingen in Baben.

breit, Berg; i. braid, f. In Baben und Wirtenberg gibt es Orte auf Anhöben, die Breitenberg heißen, auch Bergnamen Breitwang, Breithorn, Breitenau in ber Schweiz und in Wirtenberg. Mons dieuts braite wise bei Derbingen v. 1270. Ifchr. 1, 373. Breitenberg bei Oppenau. Breitopf und Breited, Berge in Salzburg und Steier. Breitfeld, Bergwald bei Widbern, die Breitbant, Berg bei Altheim und bei Entingen, ber Breitenberg bei Künzelsau und Ebersthal, Breitenberg, Dorf in Wirtenberg. Breitwasen, Berg bei Belberg in Wirtenberg.

breit, germanisirt aus braht und als ADi. behandelt. Daher kommen bie vielen Orte und Baffernamen Breitenbach, bie icon alt sind. Dronke 60. Praeitenbrunnen in Karnten. DE. 1, 298. 331. Breitenbrunn bei Dietsurt in Baiern. Der Breitenbach, ein kleiner Bach bei Engelhofen, ein anderer bei Betingen in Wirtenberg.

bren, Bergwaffer; bom i. bri Berg, und ean Baffer gufammen

gezogen. Brenebach in Seffen.

brend, contrafirt aus bre und an, Bergwaffer. Die Brend, die bei Reuftadt in die frantische Sale fließt und vom hohen Kreugberg herab tommt.

bretin, germanisirt breiten, Bergwasser; i. bre Sügel, tain Baffer. Bretinbach im Elfaß heißt in Urkunden auch Breitenbach. Schöpflin 1, 259. 316. 317.

bretta, brede, bretten, Berghaus; i. bre, bri Sugel, dae Saus, dun Statte. Bretten, fruber Brettenheim, Bretheim, bat jene alten Ramensformen.

bri, Ebene, Flache; i. bri Ebene, flacher Grasplag. Die Ebene bei Kannstadt hieß ehemals Brye, auch Brag, woraus man Prag gemacht hat. Auch die Lanbschaft Brie bei Melun, die durch ihren Kas bekannt ist, hat den Namen von ihren Wiesen und Waiden.

bri, Sugel; f. sa. Brilon in Bestfalen, Bergwohnung, Berghausen.
brig, andere Form von breg, Bach; i. braga, f. Die Brigach bei Donaueschingen.

brocken, ber hohe Theil einer Gegend; g. braigh, braighe. Der Brocken, die höchste Spige bes harzes. Man fann biesen Namen auch vom g. brug, brugh, m. ableiten, welches einen hügel, besonders einen solchen bedeutet, auf welchem bie Feen wohnen, womit der Sig der heren auf dem Brocken der Blocksberg zusammen hangt. Die Form Brocken ist dann ein Deminutiv, weil solche Berge nur wie kleine hügel über das andere Gebirg sich erheben. Das g. dem. bruighin, m. hat dieselbe Bedeutung Feenhügel.

brögel, Bach, ber von einem hugel fommt; i. bre hugel, gil Baffer. Der Brogelbach bei Bekum in Beftfalen.

brogach, Steige, Anhöhe; g. brughach, m. Der Brogen im Schwarzwald heißt auch Brogach.

brogen, Lanbfohe, hochfter Punkt einer Gegend; bro Gegend, ceann Spife. Der Brogen, Bafferscheibe bes Rheins und ber Donau zwischen Billingen und hornberg im Schwarzwald.

brû, brûch, brûh, Rand, hochufer: g. breoch, m. bruach, f. Davon hat bie Landichaft Bruhrain zwischen Bruchsal und Wisloch ben Namen. Das teutsche Rain ift bie llebersetzung von brüh. Diese Benennung kommt auch für andere alte hochuser am Rheine und seinen Rebenstüffen vor; z. B. Wiesen zwischen ben zwein Bruochrein zu hausen bei Massendach v. 1430. Bruhrein bei Stettseld v. 1466. Zu Sandweier v. 1511 Bruchrein, Prüchrein.

brach, haus; i. g. brog, f. Bruchhausen bei Ettlingen und Beibelberg.

bruchsal, bruxel, große Stadt, großes Haus; i. brog Haus, brug, brugh, m. großes ober festes Haus, Stadt, Pallaft, Restdenz, sal groß. Bruchsal hatte bis zum 11. Jahrb. einen königlichen Hoffeine alten Namen bruxsole, bruhsel, bruchsel entsprechen genan ben irischen Wörtern. Bruffel in Belgien gehört auch hieber. Auch in ber Lombardei gab es einen Ort Brusella. Fumagalli cod. dipl. S. Ambros. p. 282. Bgl. Issa. 7, 281.

bruck, Berg; f. brocken. Bruokberg, Brudberg in Baiern. DE. 1, 216.

bruck, brück, festes Saus; i. brug, m. f. oil. Wirb oft in Bruden germanistrt. f. ban.

brug, brügg, Stadt; i. brug, brugh, m. Brügge in Flandern, alt bruge, brugee.

brun, contrabirtes Deminutiv aus bem i. bioran fleines Baffer, Bach. brunbah in Seffen. Dronke 60. 62.

brun, braun, Gebirg; i. broin, f. hohe. Der Balb Braunshard in heffen, alt Brunhard, Brinshard.

bu, Bieh, Kuh; i. beo Bieh, w. bu, s. i. bo, s. Kuh. Berbunden mit bem i. und w. cae, m. Seeke, Einfriedigung, im w. plur cau, oder mit bem i. ca haus bilbet es die Mörter bocha, bochae, buchae, buchau, mit ber Bedeutung Biehhaus, Biehhof, Pferch oder Einfriedigung für Kühe, im Latein bes Mittelalters vaccaritia, b. i. Sennerei genannt. Daher kommen die vielen teutschen Ortsnamen Buchen, abgefürzt Buch, in alter Form buah, buoch, Buchau, Büchg, Buchenau, Büchenan, ratolles-buah, willigises-buah, Bucheim. Nicht dazu gehören die Namen Buchborn, -holz, -berg, bei welchen Buch Hügel bedeutet, vom i. und g. duach.

buch, flein; f. bick.

buchen, fleiner hugel ober Berg; i. buachan. Orte bie auf Anhoben liegen, sind hausig barnach genannt, wie Buchen im Obenwald. Buchenberg in Seffen bieß ehemals buchmar, buchemar, b. i. ber große hugel. s. mar. Buchenberg bei Rempten. Der Buchenberg bei Bubsbeim in Wirtenberg. Der Buchelberg bei Lehningen im Amt Pforzheim. Der Berg Buchrain baselbst. Bei Bauerbach im Amt Bretten ist auch ein Buchelberg. Der Buchenbuckel bei Elsenz im Kraichgau.

buchen, fleines Baffer; i. bi flein, oiche, f. Waffer. Die Ortsnamen Buchenbach, Buchenbronn u. bgl. Der Buochenbach im Breisgau. Itichr. 2, 338.

bachuli, hirt, Shafer; w. bugail, m. i. buachail, m. Buchold in Franken bei Arnstein heißt in Urk. buchelede, buhhulidi. Dronke 23. Shafer- ober hirtenhaus. f. de. Die contrahirte Form buchult wurde hie und ba in Buchholz germanisirt. In Bestfalen Bocholt, Bocholk.

buck, germanisit buckel, m. Hügel ober Berg von mäßiger Höhe; i. buach, Spise eines hügels. Ift häusig in Bergnamen. Der kalte Buck bei Rembs unterhalb Basel. Im Rheingau heißt man bie Gebirgsgränze gegen Norben bas Gebud ober Landgebuck. Buck und hornisbuck. Berge bei Koblenz im Argan.

buden, boden, fleiner Ort; i. bi flein, dun Stabt. Bobenborf bei Singig, alt Bubenborph. Günther 1, 277.

buden, buoden, fleiner Ort; i. bi flein, dun Stabt. Bubenheim in Rheinbeffen.

budic, Ruhhaus, Biehhof; i. bo Ruh, tigh haus. Der Königshof Buberich bei Befel. Pertz 2, 418. Budica, soil. villa.

budins, budens, buetens, butins, budes, kleines Sans; i. bi klein, tas Bohnung. Die Dorfer Bubesheim in Rhein- und Oberheffen haben jene alten Formen.

bu, flein; i. bi. Buttelborn bei Darmfladt, alt buddelborn. Guden. 5, 767.

büchel, fleiner Bach; i. bi flein, gil Bach. Buchelbach, hof und Bach bei Sasbachwalben im Schwarzwalb, ein anderes Buchelbach im Buhlerthal. Buchlbach bei Lermos in Tirol.

buer, jest bier, Bach; i. bior. Bierbach im Obenwald bei Reinheim.

buir, buri, Bach; i. bior Baffer. buirbach und buribach bei Dronke p. 15.

bul, buhl, Baffer, Bach; i. bual. Wald- und Mainbullau im Obenwald, alt bulaha, bulla. Der Buhlbach bei Mittelsischach in Birtenberg. Puolpach, Pullach in Baiern. DE. 1, 283.

bulg, Bach; entweber vom g. bailo, f. Gebirgebach, ober vom i. bual Baffer, im dem. bualog. Bulgenbach bei Thiengen.

bun, Fluß, Bach; i. buinne, f. ober von bi und an Waffer. Baunach am Main, alt bunaha. Wirt. U. B. 1, 408.

buoch, bug, buch, Berg; i. buac hügel. Zu Friefingen bei Martborf wird 1305 ein Buochbere mons angeführt. Cop. B. v. Salem 2, 369. Bugenberc, Bogenberg in Baiern. DE. 1, 245. If fest häusig in Ortsnamen, einsach und zusammen gesetzt, Buchberg bei Eglisan, ber Buchberg bei Blumberg in Baben, bei Thappigen in Schaffhausen. Buch am Aborn und Windischuch in Baben, viele Buch und Buchberg in Wirtenberg bei Maldenburg, Löwenstein, Ochsenhausen, Schwandorf zc. Ueberhaupt kommt dieses Wort häusig in ben Bergnamen Schwabens vor. Der Buchberg in Glarus. Auch in Desterreich.

buoch, buch, feucht; g. bog. Diese Bebeutung hat es gewonlich als zweites Wort. Maginbuoch, Magenbuch in hobenzollern, von maighean Keld, ober moghan fleiner hof.

buollen, fleiner Bach; i. bualan. Bolnbach in heffen, alt buollen-

bur, byr, stießendes Wasser, alte Formen; i. dior. Das Bächlein zu Ettlingenweier heißt 1533 Burbach und Byrbach. Bauerbach, alt burbach, bei Bretten. Cod. Laur. 2, 432. Burbach, alt Burchach in Dberheffen. Burbach in ber Eifel.

bus, Baffer, Fluß; i. bais, f. f. cambus, ipus. Die Abens in Baiern, abusina, ift ein Deminutiv, und a bas i. e fcmal.

busen, dem. bes vorigen. Buffenbach bei Ettlingen, Bufenborn bei Schotten in Oberheffen. Buffenbronnen ju Einfelthum in Rheinheffen, 16. Jahrh.

but, gutig; i. buidhe. In ben alten Mannenamen buta, buto, gutiger Mann.

buyr, nieberrhein. Form, Baffer; i bior. Bunrbach. Merlo 101. cachinga, Bachhaufen; g. caochan, m. fleiner Bach, i. cae, g.

cai, f. haus. Göggingen in Wirtenberg hat jenen alten Ramen.

caden, fleine Anhöhe; i. caid, f. Anhöhe. Kadenberge im Amt Neuhaus. Hobenberg Brem. Gesch. 1, 140.

cagin, fleiner Ort; i. coiche, dem. coichin. Cagine, Kagn in Baiern. DE. 1, 250.

cal, Bach; i. gil, giol. Calbach in heffen, alt Reulbach, Reylb. Weigand 328.

calb, calw, kalb, vorspringender Berg, Bergland; g. calbh, m. Die Stadt Calw in Wirtenberg hat von ihrer Burg ben Namen, die auf einem Borberg liegt. Kalbi heißt ein hoher Berg im untern Schwarzwald. Die alten Formen calewa, chalawa stimmen mit ber jetigen Aussprache von calbh überein, die calebh lautet.

cald, gald, Diener; andere Form von gold.

cambus, frummes Waffer; i. cam frumm, bais Baffer. Der fluß Ramp in Defterreich, cambus, feiner Krummung wegen.

camo, brav; i. cama. Ift ein alter Mannenamen bei Reugart.

can, Bergfuppe; i. ceann Spige, Kopf. Davon hat ber Berg Canbel im Breisgau ben Ramen und vom i. all Stein, Fels, ceannaille, ober mit angefügtem d, ceand-aille heißt Felsenberg. Der Cantal in Frankreich hat benfelben Namen. GG. § 316.

cann, kann, Stadt, Burg; i. gann Burg. Daber Cannftadt.

canz, Stadt; i. gann, Befte. Rannftatt fommt ale Cangftabt vor bei Pertz mon. 12, 112.

cappen, fleiner Bergtopf; i. und g. ceap, m. int dem. ceapan. Cappenberg bei Munfter in Bestfalen.

car, kar, Bohnort; andere Form von cor, i. corr, m. verwandt mit bem w. caer Stadt. Carweiler in Rheinpreußen. Ofarben, fruber Carben, in Oberheffen, bas vorgesehte o ift mahrscheinlich ah Baffer,

weil es an ber Nibba liegt. Achtarren im Breisgau am Raiferfluhl, wobei bas vorgefeste ach nicht Waffer bebeutet, benn es hat feinen Bach, sonbern von bem i. aighe Sugel herruhrt, also ben Begriff Bergbaufen bezeichnet.

casten, fteiler Berg; g. cas fteil, dun Berg. Der Berg Binter-faften im Dbenwalb.

cha, geschärfte Form in ber Zusammensenung als zweites Wort, v. ca Saus. S. cunti. Laucha in Sachsen, Rieinhaufen. f. lu.

chaff, chapf, Bergtopf; find bie alteren Formen von kaff, kapf. Chapfenberg in Steier v. 1170. Frühlich 2, 278.

chal, Bad. chalbah. Dronke 66. f. cal.

chambe, fleine Befte; i. gann Befte, bi flein. Chambe, Cham in Baiern. DE. 1, 266.

chant, Burg, ale zweites Bort; i. gann. f. for.

chara, kar, Bach; i. caor, g. caoir, f. Karbach in Wirtenberg, alt charabach. Wirt. U. B. 1, 139.

chazze, Bach; i. gais, f. Chazzebach in Baiern von 1202. Mon. boic. 1, 274.

che, tonlose Form als zweites Bort von ca haus. f. plein, leoch. chel, kehl, Zufluchtsort, Schlupfwinkel; g. ceal, m. Der Ort Reblen in Birtenberg, alt chelun, mag bavon ben Namen haben. Birt. U. B. 1, 341. Der teutsche Ortsnamen Binkel ift baffelbe.

chel, geschärste Form für gel, Bach. chelppach von 1220. 3tschr. 3, 462.

ches, Berg; i. caid, f. Anhobe. Chesperch in Baiern von 1374. Mon. boic. 25, 294.

cheten, fleiner Berg; i. caid, im dem. caidin. Der Chetenperig, Kettenberg bei S. Bernhart in Db. Desterreich. Font. r. A. 6, 248.

chezin, Balbbach: i. coid Balo, und ean Baffer, ober dem. von gais Bach. In neuerer Sprache wird chezin oft in Reffel verandert, so ber Keffelbach in Oberöfterreich, alt chezinahn. Notig. Bl. 1, 287. Auch in Baiern gibt es manche Orte Keffen, Reffel, Keffelbach u. bgl.

chin, Berg; i. ceann, m. Chinperg in Desterreich. Notig. Bl. 3, 143. chir, geschärfte Form statt kir, Bach. Kirchbach in Desterreich, alt chirpach. Font. r. A. 4, 201.

chiz, fleiner Berg, i. gaid, ceide, f. Sugel. Kommt öfter in ber Form gisz vor. Chizbuhel in Baiern v. 1165. Mon. boic. 2, 341.

chlebi, kleine Burg; i. cli Burg, bi klein. Chlebidorf, chlepadorf, war ein Ort bei Mautern in Defterreich. Arch. f. öft. Gefch. 9, 285. Es wird baher villula und locellus genannt. Karlin 116. Als Felbnamen Kleedorf übrig. Kleba in Kurhessen.

chocel, fleiner Bach; g. caochlan, m. Chocelbach im Denwald. Cod. Laur. 1, 219.

chol, Bach; geschärste Form für gol. Cholbach in Baiern v. 1170. Mon. boic. 9, 458. Cholntal, quolntal in Tirol, von ber Roble, einem Bache genannt. DE. 1, 242.

chrei, chrei, andere Form von cray. Chreiburch, chreib., chreidorf in Baiern. DE. 1, 262.

chrod, hruad, rod, rud, fireng; i. chrodha. In ben Namen Chrobobert, Robert, Rubolf 2c.

chruch, jest kruck, fleiner runber Sugel; w. crug, m. g. cruach, f. Chruchinberg, jest Rrudenberg bei Donauftauf. Rubbart S. 518.

chrueg, krug, Dorf; i. grag, m. Krug, alt chruegg, ein Dorf in Defterreich. Font. r. A. 6, 131. 321. Chruchilsdorf, Rrideleborf in Baiern. DE. 1, 242.

chue, cuo, Berg; f. chuige. Chueperch, Feldnamen. Font. r. A. 6, 184. Mons Cuoberg im Oberelfaß. Schöpflin 1, 29.

chuige, Berg; i. coiche, s. Die älteste Form bes Namens Kiburg im R. Zürich ist chuigeburch, also Bergveste, Bergburg; eben so alt ist aber chiudurg (jenes von 1027, bieses von 1028), das im 12. Jahrh. chodung, kiedurc, im 13. quidurc, kydurg, kidurc, chidurch lautet. Meyer 113. Diese Formen überwiegen so sehr im Gebrauche bie erste, daß man sie für gleichursprünglich halten darf. Die Bedeutung wird dadurch eine andere, denn chiu, cho, ky etc. sind bas w. Prafix go, welches versleinert; dann ist der Namen aus dem w. dwrch zu ertsären. Kiburg hieß auch culydurg. Pertz. 7, 120.

chuningin, Engpaß; g. cuinge, f. Kongen in Wirtenberg, alt Chuningin. Wirt. U. B. 1, 280.

cia, tia, za, Saus; gegifchte Formen bes i. dae. f. diu.

cile, gezischte form vom i. di flein, lia Baffer. Cilebah, Zeilbach bei Grunenberg in heffen. Dronke 60. Kommt in ben neuen Formen 3ibl, Gibl, Babl u. bgl. haufig vor.

ciuc, Berg; abgefürzt vom i. coiche, f. Ciucesberg. Pertz 12, 175.

clanx, für clan, dem. von cla Befte. Clanx, eine Burg in ber Schweig.

clap, assimiliet vor einem Lippenlaut, für clad kleiner Bach, i. giolaid. f. glad. Clappach in heffen, alt Glappach, ift aus Glabbach entftanben.

cle, klee, Burg; i. cli. Cleberg, jest Kleeburg bei Rheinbach. Günther 2, 479. Cleeburg bei Beißenburg. Cleeftabt bei Umftabt in heffen-Darmftabt.

clete, kleines Fort; i. cli Befte, di klein. Cleteftat in heffen. Dronke 72. Mehrere Kletheim in Baiern.

cleyn, fleine Burg; dem. von ole. Villa Cleyn in heffen. Baur S. 167.

clinga, klinga, Festungehaus; i. cli Beste, ca haus. Es gibt manche Burgen, bie Rlingen beißen, in ber Schweiz und anderwarts.

clophen, abgefürzt clopp, fleiner Hügel; i. lu flein, benn, binn, f. Sügel. Clophenbero mons im Obenwald. Cod. Laur. 1, 49. Der Sügel und bie Burg Rlopp zu Bingen. Rlobeberg bei Kronach, alt Chlobeperg. Höfler 132. Kloppenburg in Westfalen.

clothachari, berühmter Mann; g. clothach berühmt. Die Endung ari ift bas i. und g. aire, welches von fear Mann hertommt und in ber

Composition aire wird.

co, Berg; abgefürzt von bem i. coiche. Coburg hat bavon ben Ramen, ober vom w. go bwrch, fleine Burg.

coc, Stätte, Ort; i. coiche, f. Rochstäbt in Sachsen, alt Cocstede. cockel, großer Berg; i. coiche Berg, il groß. Cockelberg in Brabant.

coichin, couchen, keuchen, kleiner Berg; i. coiche, f. Berg, im dem. coichean. Kaichen in Oberheffen hat jene alten Namensformen.

cold, Bach; germanisirt für col, g. cuil, s. Bach, was nur eine andere Form bes i. gil ift. Golbach, Dorf und Bach bei S. Gallen, bieß coldaha. Pertz 2, 136.

coleg, Bergfpise, Berg; f. kolg. Colegenberg. Schannat hist. Worm. 2, 39.

colli, Balb; i. und g. coill, coille, f. Kolleba, alt collidhe, collithi, an ber Unftrut, Balbhaufen.

colug, Bergspige; andere Form von kolg. Colugunstein, colugenst. im Elsaß. Trad. Wizenb. p. 292. von colug und bem i. onn Fels.

colum, fleiner Bach; i. giolan. Columbach, ehemaliger Ort im Dbenwald. Cod. Laur. 1, 219.

conne, conno, Burg, Stadt; i. gann. Connoburg ift jest ein Saus Conneburg bei Zehbenit in Brandenburg, war aber einst eine große Stadt. Pertz 1, 309.

cor, Bach; i. curr, m. Duelle, Brunnen, caor Bach. Corbach in Heffen.
cor, kor, Umzäunung, Wohnort; i. corr, m. Wird oft mit bi
flein verdunden, bessen Auslaut im Teutschen wegsällt, um das Wort
in Kord zu germanisiren, wie es auch in Bachnamen vorsommt, z. B.
Surb für sur-be, sur-bi. Weiler und Odrfer Korb, urkundlich Corbe,
in Wirtenberg, Baden und Nassau, Korweiler in Rheinpreußen. Rorbsweiler, sett Kerzweiler Hof, alt Cardiswilre, bei Kerzenheim in Rheinbaiern. Frey Rheintr. 3, 202. Kurben, ein Hof in der Eisel. Rorben
war noch 1341 ein fleiner Ort im Breisgau. Corphwim, Karpsham in
Baiern. DE. 1, 306.

crah, Dorf; i. grag. Crahstat in Baiern. DE. 1, 301.

cray, Dorf; i. grag, m. Craphem, alt crayenem, crainhem in Brabant.

crechel, kleines Dorf, germanistirtes Deminutiv; i. grag, m. Dorf, graig, s. kleines Dorf. Crechelheim bei Trier. Lacomblet 1, 344. Chregehen, Rregenheim in Baiern. DE. 1, 287.

creklen, krechlen, kröckel, kleiner Bach; g. caochlan, i. goglan, m. Kröckelbach in heffen-Darmstadt hat jene Namen. Cod. Laur. 1, 219. Das r ist eingefügt.

cres, gries, Erbhaus; contrahirt vom i. cre, f. Erde, und ait, f. Ort, Play. Griesheim bei Heitersheim im Breisgau, alt cresh. Schöpflin 1, 60. Es gibt auch Orte Gries bei Bogen, im Unter-Elfaß u. a.

croch, Berg; g. cruach, s. Crochenperch in Desterreich. Erben 1, 92. croghe, kroge, Dorf; i. craig, s. crag, m. Kroge ober Krögerborf, alt croch, croghe. Hobenberg Brem. Gesch. 1, 138. 144.

crove, fleine Befte; i. cro, m. Befte, hutte, Bauernhaus, und bi flein. Eröf an ber Mofel, ber hauptort bes nachherigen Eröver Reichs. Günther 1, 437. Crofel, Chrofel, Kröpfel in Baiern. DE. 1, 327. vom i. bill flein. Krobsberg, Burg bei Landau.

cucen, fleiner Bach; g. caochan. Eucenbach in heffen. Scriba Reg. 2, 11.

cuch, Wohnort; i. coiche, f. Cochem an der Mosel hat die alten Kormen cucheme, cuchuma. Zeuss 732.

cuf, kyf, Bergfpise; g. ceap, ceip, m. Kyfhausen in Sachsen, alt Cubese. Pertz 8, 755. se ist bie tonlose Form vom i. dae ober teagh Saus.

cunti, Balb; i. coid. Das Städtchen König im Obenwald hieß früher cunticha, cunthicha, vom i. ca haus, also Balbhausen.

dabechen, kleines Saus; i. dae Saus, beagan klein, ober w. ti Saus, bychan klein. Die Burg Dachstein im Elfaß hieß dabechen-, dabichenstein.

daber, Bohnort; i. dubhras. Daberftatt bei Erfurt.

dach, tach, Saus; i. und g. teach, nach einem breiten Botal taigh, toigh. Dachau in Baiern ift wahrscheinlich aus einem celtischen Plural germanisirt und bedeutet haufer. Maudach in Rheinbaiern, alt Mudah, Kleinhaufen. f. mau.

dachs, dages, tages, tachs, fleine Wohnung; i. teaghas, m. Dachberg in Defterreich, alt dahsperg, dachsp., dashp. Font. r. A. 3, 175. 299. 375. Dageburg in ben Bogefen, alt dagesburg, tagesburg, dagisb. Dageburg fommt auch in ben Formen Daburg, Dauburg vor.

dämpfel, großer Bugel; i. tom hugel, il groß. Dampfel heißt ein Berg bei Malmsheim in Birtenberg.

dager, täger, teger, großes haus; i. teagh haus, er groß. Dagersheim in Wirtenberg, alt tagershain. 3tichr. 5, 360. Tägerweilen in ber Schweig.

dahn, Bad; i. tain, f. Baffer. Der Dahnbach bei Munfter am Rocher. dain, Bach; i. tain, f. Baffer. Die Dainbach bei Borberg.

daisen, taysen, tysin, Saufer, Wohnungen; i. tas. Daifenborf bei Salmannsweiler tommt in jenen Formen vor. 3tichr. 2, 69. 70.

dal, thal, Sugel, Berg i. tula Sugel. Bei Sirfchorn am Nedar heißt ein Berg Thalstopf, ein Thalberg zu Spielberg bei Ettlingen, ein anderer Thalberg bei Sedach im Obenwald. Der Namen bes Gefdlechts von Dalberg wird auch bieber gehören.

dam, Dorf; i. tuaim, f. Offenthal am Urfprung eines Baches bei Langen in heffen, alt obendam, b. b. Dorf am fleinen Bache.

dam, affimilirte Form, wenn ein Lippenlaut folgt, Waffer, Bach; i. tain, f. Waffer, g. taom. Im Elfaß liegt bas Stadtchen Dambach und mehrere Dorfer biefes Namens in Baiern und Wirtenberg find baraus zu erklären. Die Dambach bei Bublerthann in Wirtenberg. Dambach bei Schleußingen.

dam, fleiner hugel; i. tom, m. Der Damberghof bei Abelsheim im Dbenwalb.

dame, damm, Saus; i. tamh, m. Dammheim, dameheim, bei Lanbau.

dansen, fleiner Berg; andere form fur densen. Daufenberg bei Raiferstautern.

dar, Baffer; fur dur. f. vildar.

darm, Ort; i. tairm, und tarmadh Wohnung, tarmon Schuhort. Darmstadt, mit den alten Formen darme, darmunde, tharm. Darmsheim in Wirtenberg, alt darmeshain. Itspr. 5, 360.

darmenz, dormenz, dürmenz, geschüßter Ort, Zufluchtsftätte; i. termon, g. tearmuinn, m. Darmenz im Oberinnthal, Durrmenz bei Pforzheim.

darni, fleines Saus; i. tuaran, m. Derenburg bei Salberftadt, ehemals darniburg. Thietmar chron. 4, 26.

dars, Bohnort; i. daras. Darftorp in hannover. hobenberg 2, 134. das, hand; i. tas, m. ober dait Befte. Dasborg, alt Desburg, in Riebersachsen. Falcke 366.

dassel, großes haus; i. tas haus, il groß. Die Grafen von Daffel in hannover. Gunther 1, 387.

datten, detten, kleiner Berg; i. di klein, dun Berg. Ein Dettenberg liegt bei Sinsheim, ein Dattenberg bei bem Dorfe Bodschaft in bortiger Gegend. Dattenberg, Dorf am Mittelrhein bei Ling. Steht Berg für Burg, so ift datten ein dem. vom i. dait, f. Fort.

dauchen, dauen, tochen, häufer; i. toigh. Dauendorf bei Sagenau hieß douchind. tochend. dauchend. Schöpflin Als. dipl. 1, 381.

dauden, dudan, duten, fleine Stadt; i. di flein, dun Stadt. Daudenheim in Rheinheffen.

dauern, duren, durn, thurn, thorn, turen, Häuser; i. tuar Haus. Dauernheim in Oberheffen kommt in jenen Formen vor.

dauern, neue Form für duern.

de, di, Haus; tonlose Form bes i. dae, m. f. tunge, the, bûchuli. Ober auch für tigh Haus.

de, the, ffein; i. di. f. tel, ten, zel, lidde, deches.

de, gut; abgefürzte Form por einem bunnen Botal. f. tage.

debein, tibein, fleines Feld; i. di flein, ban, f. Feld. Jene Ortonamen fommen in Defterreich vor, auch dewin. Arch. f. oft. Gefc. 3, 155. Font. r. A. 6, 179. 181.

debriach, Bohnort; i. dubhras. Debriach, alt Tobriach, am Millflatter See in Rarnten.

deches, deckes, dechis, dex, Wohnplate; i. teaghais. Derheim in Rheinheffen hat sene Namensformen in Urfunden, auch thedicheshein und verdreht dedichestein, vom i. di klein, also Kleinhausen, und dechesheim Hausen. Degestorph. Günther 1, 277.

dechun, Saufer; i. teagh Saus. Dechunwifre war ein Dorf im Oberelfaß bei Thann. Schöpflin 1, 332.

dedden, fleiner Berg, i. di flein, dun Berg. Der Debbenberg bei Dunningen in Birtenberg.

deggen, germanisirter Plural, Sauser; i. teagh, m. pl. teagha. Deggenhausen, alt Tedenhusen, in Baben im Amt Heiligenberg. Itschr. 3, 88. Deggenborf in Baiern an ber Donau.

dei, gut; i. deigh. f. tage.

dei, flein; für di. Deitenbach, b. i. Rleinbach. Dronke 131.

deim, dein, Bach; i. tain, f. Deimbach, alt Deinbach bei Kreuznach.
dein, dien, dienne, vor Lippenlauten diem, dim, befestigter Sügel, Zusluchtsort; i. dion, f. dionn. Dienberg im Kanton Zurich tommt in jenen Kormen vor. Meyer 111.

deinen, denin, dienen, dinen, teinen, ist das dem. von dein. In jenen Formen kommt der Ramen des Fleckens Dienheim bei Oppenheim vor.

deis, teis, Bohnort; i. tas. Deiswyl, Teiswile in ber Schweiz. deis, dess, Felb; i. des, f. Land. Deisfeld in Oberheffen.

deisch, tos, Berg; i. di klein, ais, aith, f. hugel. Der Deifchberg, alt toegberg, toughalbe, lateinisch mons dei, ein vorspringender Berg in Wallis. Juffingers Bern. Chron. 369.

deisen, fleiner Sugel; andere form bes vorigen. Der Deisenbufl bei Sulgau in Birtenberg.

del, Bach; andere Form von dil für di lia. delbach. Dronke 66. dem, Bach; g. taom, m. Daraus erklart man wol am richtigsten ben Namen bes Fluffes Demer in Brabant burch großer Bach, v. i. er groß. dempfel, fleiner Bach; g. taom, m. und i. bill flein. Der Dempfelbach bei Ingerebeim in Wirtenberg.

den, Baffer, als zweites Wort; i. tain. Die Andenbach im Elfag. Schöpflin 1, 84. vom Art. an und den.

dendel, großer Berg, i. dun Berg, il groß. Der Denbelberg bet Biebberg in Mirtenberg.

denken, Saufer; i. teach, m. Saus. Dentenborf in Birtenberg und Baiern.

denown, fleiner Berg. f. ridnaun.

dentel, fleiner Bach; i. di flein, tain Baffer. Der Dentelbach bei Roffleig und Beftheim am Rocher.

der, Baffer, Rluß; unbetonte Form als zweites Bort; i. dur.

dera, Haus; tonlose Form als zweites Wort, vom i. tuar. Fulbera in Lirol, Kleinhausen. f. ful.

deres, ders, Bohnort; i. daras, dars. f. nuza. Liebersheim, Sof bei Borme, von lia Baffer.

derm, vor einem Lippenlant, dem. vom i. dur, duran, Bachlein. Dermbach bei Genfa in heffen.

dern, durr, dier, verschiebene Formen fur bas i. dur Baffer, bie alle fur Bachnamen in Rheinbaiern vorkommen. Dermbach in Meiningen. Derenbach in heffen. Baur 194.

des, Wohnung. f. sindes.

desen, kleiner Berg; i. di klein, ais Berg. Desenberg im Bezirk Minben. dessen, tessin, Häuser; i. tas Haus; ober vom w. tyddyn, m. Hof, Gut. Dessenbeim bei Reubreisach. Schöpstin 1, 41.

detten, dettin, theten, tethan, fleiner Ort; i. di flein, dun Statt, Statte. Dettenheim mar ein Dorf am Rhein mit jenen Ramensformen. Dettweiler im Elfaß hatte auch jene Ramensformen. Dettenberg, hof in Birtenberg auf einem hügel. S. dessen.

detting, Rleinhaufen; i. di flein, tigh haus. Es gibt mehrere Orte Dettingen, jene, bie auf Unhohen liegen, fonnen auch vom i. dinn befestigter hugel, ben Namen haben.

deub, fleiner Bach; i. di flein, oba, f. Fluß. Der Deubach bei Belfenberg in Wirtenberg.

deuten, kleiner Berg; i. di flein, dun Berg. Der Deutenberg bei Schwenningen in Birtenberg.

deuten, fleiner Bach; i. di flein, tain Baffer. Die Deutenbach in Birtenberg flieft in bie Rems.

di, Saus; i. tigh, w. ty. Ledi, Aleinhaufen, vom i. lu flein. Lier in Belgien.

dias, Saus; i. tas. Diaspurg. Mohr cod. 1, 102.

didin, Beste, ein burch Ball und Graben geschützter Ort; g. didean, dideann, didionn, f. Deibesheim in ber bair. Pfalz, in Urfunden

Dibinesheim, Ditinsheim hat bavon ben Ramen. In bem langen i ber g. Wurgel liegt ber Grund jur teutschen Auflösung in ei; wore es aus di mub dun ober tyddyn entstanben, so burfte man im Tentschen eber bie Korm detten erwarten.

dieb, fleiner Bach; i. di flein, abh fluß. Der Diebach, ber bei Beiflingen in ben Rocher fließt. Diebach in Oberheffen, und bei hammelburg.

diebol, f. dübel.

diel, kleines Waffer, Giesbach; i. di klein, lia Baffer; diel fieht für dili, baber ber Zweilaut ie. GS. § 369. Die Dorfer Ober- und Unterbielbach bei Eberbach im Obenwald liegen an einem Bache, ber Erbach beift. Die Dielbach bei Zweibrücken. Dornbiel bei Umftadt in heffen, b. i. Watbbach.

diels, dils, fleines Saus; contrabirt vom i. di flein, lios Bobnfig. Dielshofen bei Darmftadt, Dilsberg bei Neckargemund, alt diligesberc, was eine erweiterte Korm ift.

diem, tim, Fluß, Bach; g. taom, m. Gießbach. Die Diemel, timella, in Brabant, großer Bach, vom i. il groß. Die Form diemola tommt vom i. ull groß.

diesen, fleiner Bach; i. di flein, tain, f. Baffer. Der Diefenbach im Breisgau. 3tfchr. 2, 338.

dieten , fleiner Berg ; i. di flein , dun Berg. Der Dietenberg bei Sobnfling in Birtenberg.

digis , Bohnflätten; i. teaghais, tioghus Bohnung. Die Dorfer Ober- und Unter-Digisheim in Birtenberg.

dill, andere Form von diel. Die Dill in Raffan, alt dilena, dilina, was ein dem. ift.

dim, fleiner Bach; i. di flein, und en Baffer. Dimbach, Dorf und Bach in Wirtenberg.

dinges, Saufer; i. teaghas Saus. Dintheim, alt Dingesheim bei Strafburg.

dinkel, großer befestigter hügel; i. dinn befestigter hügel, und il groß. Das g ober k ift fur bas zweite n gesett. GS. § 436. Davon hat die Stadt Dinselsbuhl ben Ramen, nicht vom Dinkel, wie die Nebren in ihrem Bappen angeben. Der Dinkelfirft, ein Berg bei Pfablbronn in Wirtenberg.

dinten, fleiner Berg; i. dionnan, m. dem. von dion Sugel, ober dinnin. Ueber bie Ginfügung bes t f. GS. \$ 511. Der Dintenberg bei Sarthausen in Wirtenberg. Der Dintenbuhl bei Rottweil.

dinten, fleiner Bach; i. di flein, tain, f. Baffer. Der Dintenbach bei Zebenhaufen in Birtenberg.

dintes, tidines, thitens, tines, fleines Saus; i. di flein, tas Saus. Dintesbeim in Rheinbeffen wird mit jenen Formen genannt, aber auch mit folgenden thysen, thysin, bie entweder dem. ober plur.

von tas ober von di und dun componirt find, mas in biefelbe Bebeu-

tung jurudgeht.

dipp, contrabirt aus di und ob, fleiner Bach. Dippnich am Urfprung eines Baches bei Bipfelb am Main, ein anderes bei hammelburg. Dippach bei Eltman am Main an einem Bachlein.

dirm, Bufluchteort; g. tearmunn, m. Dirmftein in Rheinheffen,

alt Dirmenftein.

dirn, kleines Baffer; i. dur, im dem. duran. Die Dirnach in Oberschwaben, die in die Besternach fließt.

distel, Kleinhausen; germanisirt vom i. di flein, i. und g. astail, f. Bohnung. Distelhausen an ber Tauber. Distilhusen, Diftelhausen in Baiern. DE. 1, 162.

do, fcmarz; f. dobel.

do, Dorf; i. du, m. Doborp in Beftfalen.

do, Mann; i. dae. f. id, iu, e.

dobel, Schwarzwasser; i. dubh schwarz, biel Basser. Die Dobelbach bei herrenwies im Schwarzwald heißt weiter unten Schwarzenbach. Eine andere Dobelbach fließt in die Murg.

dobras, Bohnort; i. dubhras, m. Dobrasberg und Dobresberg. Rotig. Bl. 3, 264. Dobereberg an ber Taya in Defterreich.

dobrat, dobrant, tobratz, Saus, Wohnort; i. dubhras, m. Dobratenborf in Defterreich, Tobrathofen bei Leutlirch.

dobring, Bohnsig; andere Form von dobrat. Dobringborf in Desterreich. Notig. Bl. 3, 127. Bielleicht gehört auch Dobernborf bieber, ober zu tuar, bas in ber Munbart dowar, dober geworben ift.

dobrus, andere Form von tobraz. Bar eine Burg in Sachfen. Erben 1. 482.

doden, toden, entweber Schwarzach ober Aleinbach; i. di flein, dubh fcmarz, tain Baffer. Die Dobenau in Seffen. Weigand 281.

dol, Bach; für dil, del. Dollbach bei Rulba.

dölle, Sügel; i. tula, f. Die Dolle, eine Anhohe bei Obernan am Redar.

dorn, für duren, frantifche contrabirte Form, fleiner Bach. Das Dorf Dornbach bei Amorbach liegt an einem folden Bache.

dörren, fleines Baffer; i. duran. Dorrenbach in Rheinbaiern, alt duringebach. Remling S. 317. Ober auch von einem dem. durog. does, duis, duys, haus; i. tas. Dupsburg bei Lowen. Duisburg

am Rhein.

dohlen, fleiner Berg; i. tulan, dem. Der Berg Dohlenhau bei Schlath in Birtenberg.

dol, Berg; i. tula, m. Sugel. Der Dolmar bei Meiningen, b. h. große Berg, vom i. mor groß. Der fleine Dolmar bei Schmalkalben.

dom, für dun, Berg. Der Dombachwald in Birtenberg, alt dunberg. Birt. U. B. 1, 148.

dom, Stabt; i. duam. Domburg auf Balderen.

dom, tam, tonlos dem, haus. Die alte Burg und Pfalz Bobman am Bobenfee heißt in Urfunden podoma, potama, potamum, bodeme, vom i. bo für bi flein, und dam, dom haus, alfo Rleinhaufen, Lügelburg. Bon diefer Burg bekam ber Bobenfee ben Namen, wie die andern Seen ber Schweiz von ben baranliegenden Stadten, benn in ber celtischen Zeit hieß er linne, f. (See), wie die Namen Lindau, Lingau und die Lentienses beweisen.

dommel, großer Sugel; i. tom und il groß. Diefe Lage hat ber Sof Dommelsberg in Birtenberg.

donn, neue Form für tun, Stätte; i. dun. Donnfletten, alt tunestat, in Schwaben. Birt. U. B. 1, 160. Ein Donnborf ober Thonborf liegt auch bei Baireuth.

donner, großer Berg; i. dun Berg, er groß. Der Donnersberg in ber Pfalz hat bavon ben Namen, nur ift er burch bie Form bes Genitivs germanisirt. Ein anderer Donnersberg liegt bei Gersheim in Birtenberg. Der Donnerbuhl, alt tonrbul, bei Bern.

dore, doren, haus, haufer; i. tuar, m. Dahre und Dahrenborf bei Salzwebel, alt dore, dorendorp. hobenberg verb. Gefch.D. 1, 86. Duerftebe, alt dorestatum. Pertz 7, 103.

dormael, dormale, Berghaus; i. tuar haus, maol hugel. Dormael bei G. Truiben in Brabant.

dorn, haus; i. tuar, m. Dornftetten, Dornborf in Birtenberg. Dorn rührt vielleicht von einem Plural tuaran her. Durrheim bei Billingen, alt dornhain. Dornberg bei Ansbach. Dornburg bei Jena. Dornhausen bei Gunzenhausen in Baiern.

dorn, nieberteutiches dem. für duren, i. duran fleines Baffer. Dornbach, alt dornpah, in heffen.

dorn, Berg; i. torran, m. Sugel. Dornberg in Galgburg. Rot. Bl. 5, 565. f. durn.

dorne, fleines Saus; i. tuar, m. im dem. tuaran. Dobren, dorne. Sobenberg 2, 63.

dorneich, Eichwald; i. dair, f. Eiche. In nemore dicto Dorneich. 1346. Höfter 72.

dossen, tossen, Saufer; i. tas, m. w. tyddyn Sof. Doffenheim in ber Pfalz, im Breisgau und Elfaß. Die Form dochsen geht auf leaghas Haus zurud. Thusenhusen in Baiern. DE. 1, 317.

dotten, fleiner Ort; i. di flein, dun Stadt, ober andere Form bes vorigen. Dottenborf am Rieberrhein.

dotten, fleiner Berg; i. di flein, dun Berg. Der Dottenberg im Ranton Solotburn.

5

Mone, Gelt. Forfd.

doun, Stabt, Statte; i. dun. Dounborf, ein Ort in Schwaben. Pertz 12, 112.

dra, verfest für bas i. der flein, ober für dur Baffer. f. leo.

drach, drachen, Fele, Felsen; germanisirt nach ber helbensage vom i. caraig, craig, s. Fele; g. creag, f. Fele, cragen, m. creachan, m. fleiner Fele; w. careg, f. Fele. Es gibt Drachenfelsen bei Bonn, Deibesheim, Berggabern und an andern Orten.

drais, trais, drays, trays, dreyst, dress, thriss, Ort, Stätte; i. dreas, s. Die vielen Ortsnamen Treis, Treysa, die in Baben, Hespen und anderwärts vorsommen, sind von dreas abzuleiten, wenn sie keine alte Form teres, daires u. dgl. haben, in welchem Falle sie vom i. daras hertommen, was aber selbst, wie auch die Contraction dars, nur eine andere Form von dreas ist.

dran, Relb; i. treann, f. Dransfeld in Sannover.

dras, draes, Wohnort; i. daras, m. Draeborf, Draeborf in Defterreich. Drascheim, Trafham bei Paffau. DE. 1, 333.

drebe, Dorf; i. treabh, m. Drebehaufen, ein ausgegangenes Dorf in heffen. Wagner's Buftungen. C. 5.

drech, trech, flein; i. tric. f. tinges.

dres, trös, haus; versett für bas i. dars. Trösel im Obenwald, urkundlich dresla, Kleinhausen, vom i. lu klein.

dreven, fleines Dorf; i. treabh, im dem. treabhan. Drebenftabt, alt drevenstede, bei Salzwebel. hobenberg 1, 86.

dri, contrabirt aus deri, um es teutsch zu machen. Der große Balb Dreieich bei Franksurt hat bavon ben Namen. i. dair, f. Eiche.

driegen, triegen, trin, trim, kleiner Bach; i. tric klein, en Baffer. Die zwei Dorfer Trimbach im Unterelfaß haben bie alten Ramensformen driegenbach etc. Schüpflin 1, 290.

dros, droz, Haus; contrabirt vom i. daras, dars. Drosendorf, alt drozendorf.

druch, neu trauch, flein; i. druch. Druchpurg in Desterreich. Font. r. A. 3, 632. Trauchburg in Dberfchwaben.

druff, Saus; i. drubh, m. In nieberteutichen Ortonamen wie Dhrbruff, b. i. Saufen an ber Obre.

du, flein; i. di. f. ad.

dub, fleiner Bach; i. di flein, und obh, m. Waffer. Dubach im Elfag. Schopflin 2, 167.

duda, dudari, Aleinhausen; i. du, m. Dorf, Wohnung, di klein, der klein. Unter jenen Namen tommen zwei alte Orte im Lahngau vor. Cod. Laur. 3, 232.

duder, kleines Dorf; i. du Dorf, der klein. Duberftabt in Sannover.

dübel, schwarzer Fels; i. dubh schwarz, und aill, oill aufrecht stebender Stein oder Fels. Dubelstein im K. Zurich. Die alten Formen sind: toebel, tuebel, duebe, thuebeln, tuebiln, tuodeln, tueblen, tubel, diebol, tubulcol. Meyer 154. Das Wort ist also nicht mit tobel zu verwechseln.

dunner, großer Berg; andere Form von donner. Der Dunnersberg bei hollerbach in Birtenberg.

duern, für dueren, kleines Haus; i. tuar, m. im dem. tuaran. Dauernheim in Heffen, alt duernheim, turenheim. Weigand 312.

durn, kleiner Berg; i. torran, m. dem. Hugel. Durnftein in Defterreich an ber Donau hat von biefer Lage feinen Namen. Durnburg bei Salzburg.

durr, durre, Sügel; i. torr, m. Der Durrebuhl bei Bubsheim in Wirtenberg. Der Durreberg bei Plinghaufen in Wirtenberg. Mons durroberg in ber Schweig. Mohr 2, 49.

durren, kleines haus; i. tuaran, m. Durren, Beiler an ber Argen in Oberschwaben. Obers und Unter-Türkheim in Birtenberg, alt durrenkain, durinkein, was von einer germanisirten Form duringheim herrührt, aber nicht von einem Thuringer abzuleiten ift, weil ber Namen during niemals durring geschrieben wird, wol aber bie Berdoppelung bes Endconsonaten bei ber Wortbildung im Celtischen vorkommt.

durren, fleiner Berg; i. torran, m. Bei hohenberg in Birtenberg liegt ein Bergwald genannt Durrenwald. Dafür fommen auch bie Formen Dorren-, Derrenberg vor. Zwei Durrenberge bei Brödingen in Wirtenberg. Ein auberer bei Rothenfels im Murgthal. Durrinperch, Duorrinperch, Ort in Defterreid. Not. Bl. 5, 478.

duin, Burg, Stadt; i. dun. Dieß ift bie altere Form von thebein, tybein, dywein, tewen. Arch. f. oft. Gefc. 2, 187.

duingen, Beste, fester Plat; i. daingean. Duingen in Hannover. dumel, dommel, Bergborf; i. du Dorf, meall, m. Sügel. Dommel, alt dumella bei S. Tronb. Pertz 12, 348.

dumpf, Bufchwald; i. tom, m. Der Dumpf, ein Bergwald bei Reinstetten in Wirtenberg. Der Austaut pf fieht fur bi flein. f. cor.

dun, flein; i. di. Dunkelbach im Dbenwald, vom i. gil Baffer.

dune, tun, Stätte, Stadt; i. dun. Dunestat in Thuringen. Dronke 132. f. donn. Thundorf, Dundorf bei Munnerstadt. Holzm. 100. sagt, "bas Bort ift deutsch, bie Bedeutung Zaun ist die urfprüngliche, aber febr früh ist sie Bedeutung bes englischen town übergegangen." Ift ganz irrig. Beweise: 1) Ju einer Stadt oder Burg gehörte eine friegsmäßige Besessigung durch Graben, Wälle und Mauern, der Zaun ist feine solche Besessigung, kann also auch nicht für Stadtnamen gebraucht werden. 2) Keine Stadt auf dunum wird im Teutschen Zaun genannt, Campodunum heißt Kempten, nicht Kamp

zaun, Lupodunum alt Lobebenburg, nicht Lobezun, Magdunum Magben, nicht Magzaun. 3) Das englische town ift aus bem celtischen dur entlehnt, baher um bie Berwechslung mit tun zu vermeiben, brauchen bie Englander für Zaun hedge. Wenn holzen beauchen ber Bortes dun aus bem Teutschen "völlig befriedigend" findet, so wundert mich die Genügsamfeit des Auguftus und die Einfaltigkeit der Gallier, welche glaubten, ihrem Kaiser eine Ehre zu erweisen, wenn sie die Stadt Augustodunum nach ihm den Zaun des Augustus ananten, benn diese Ehre hatte dem Kaiser jeder arme Bauer mit seinem Gartenzaun auch erweisen sonnen. Die Versicherung, daß die Vedeutung von Zaun sehr früh in jene von town übergegangen sey, ift falsch, denn dieser Alebergang geschad nie.

dunen, donnen, fleine Stadt; i. dunan. Donnenheim bei Brumat, alt dunenheim. Schöpflin 1, 305.

dunen, fleiner Berg; i. dunan, dem. m. Dunenberg im Ranton Burich. Meyer 111.

duonnl, großer Berg; i. dun il. Mons duonnlberg bei Trier wird int Cop. Buch bes Erzb. Balbuin f. 364 angeführt.

duppen, fleiner ober ichwarzer Berg; i. di flein, dubh ichwarz, benn hugel. Gin Duppenbere in Rheinheffen.

dur, durre, durr, Wohnort; i. tuar, m. Haus. Durrheim bei Billingen, alt durreheim. Durrweiler bei Freudenstadt, alt durwihare. durum erklärt Holzm. 101. durch unser Wort Thor, und sindet das "ganz genügend, die Erklärungen aus dem Brittischen ungenügend", obichon er das Sanscrit zu Hilfe nehmen muß, um die Gleichheit des Anlauts in durum und dem goth. daur zu entschuldigen. Da er das Wort tuar nicht kannte, bessen alter Plural turu war und das in der Composition regelmäßig duru, latinisit durum wird, so kämpst er gegen die ecktischen Wörter dur und dobhar an, die Wasser bedeuten und nicht hieber gehören.

duren, dem. vom i. dur Baffer, Bach, duran. Davon Durenbach bei Ettenheim.

durren, durren, kleines Waffer, Bachlein; vom i. dur Waffer, und bem Deminutiv -an, -ean, oder vom w. dwr und bem Deminutiv -en, -yn. Der Duerrenbronne zu Landsbaufen bei Eppingen 1430. Die Dürrenbach bei hebelfingen in Wirtenberg. Durnbach, alt durrinpach, in Defterreich. Font. r. A. 4, 93. Durrenbach bei Neusen. Ober- und Rieber-Durrenbach bei Breisig am Nieberrbein, auch Dörrenbach genannt. Dazu gehören die Dörfer Ober- und Nieber-Durenbach bei Ahrweiler, die am Ursprung eines kleinen Baches liegen.

durs, Bohnftatte; i. duras. Durftorf im Lahngau, jest Döreborf in Naffau.

dus, Festung; i. dus, m. Duisburg am Niederrhein. Duysburg, Dorf zwischen Lowen und Bruffel. Tusendorf in Desterreich. Rot. Bl. 5, 479. dutt, dutten, fleiner Bauernhof; g. doid, f. w. tyddyn. Duttweiler, Duttenhofen in ber baierischen Pfalz. Tutin, Titting in Baiern. DE. 1, 288.

dutten, kleiner Berg; f. dotten. Der Duttenberg, eine Unbobe bei Rellingen in Birtenberg. Auch bei Wallbach in Baben.

dyvel, fleiner Bach; i. di flein, und bial Baffer; in jesiger Form gewönlich Diel. dyvelaha in Beffen. Dronke 62.

- e, schmal; i. e. Egelsbach bei Darmstadt an einem kleinen Bachlein, vom i. gil Wasser. Die Eberbach zu Michelselb bei Sinsheim. 1430. Die Etenbach zu Urlossen bei Offenburg, 15. Jahrh., vom i. tain Wasser. Zu Sasbachwalden bei Buhl ebenfalls eine Etenbach, bie auch Entenbach heißt. 1533. Burbach bei Wolfach, alt edurindah. Wirt. U. B. 1, 34. durin ist das dem. von dior, der Namen enthälb dem Sinne nach eine doppelte Verkleinerung, welche in der neuen Form ausgehoben ist.
  - e, he, flein, bunn; i. e. In bem Ramen edo. f. do.
- e, Berg; i. a Sugel. Der Emerberg bei Zwifalten in Birtenberg, vom i. mor groß.
- eb, Bach; tonlose Form; i. abh. Diepach, Dronke p. 126. Diebach bei hammelburg, heißt kleiner Bach, von di und eb. Mehrere Diebach in Wirtenberg.
- ebel, fleiner hugel; i. a hügel, bill flein. Ebelsberg bei Ling in Desterreich liegt auf einem fleinen hugel. Bon Abel fommt ber Namen nicht her, mir ist wenigstens kein Beispiel bekannt, baß Abel in Ebel umgelautet wurde.

eben, fleiner Fluß, Bach; i. abh, m. im dem. abhan. Ebenbrunne, jest hobesbrunn in Defterreich. Font. r. A. 6, 234.

eck, Sügel; i. aighe, f. Manche Ortsnamen find baraus zu erflaren, wenn ihre Lage bem teutigen Begriffe Ed ober Wintel nicht entspricht. Der Edberg im Schönbuch in Wirtenberg und bei Beimbach an ber Jagft. Ein hober Berg bei Owingen im Amt Ueberlingen beist Ed.

ecken, fleiner Berg; i. aighean, m. Der Edenberg zu Rußbaum bei Pforzheim 1502. f. eggen. Der Edenberg bei Abelsheim im Obenwald.

ccken, eggen, fleiner Bach; i. oiche Baffer, im dem. oichean, oichin. Der Eggenbach im Elfag. Schöpflin 1, 67.

eckers, ockers, Bobnfig; i. eachrus. Edereborf in Defterreich, fruber Odereborf. Arch. f. oft. Gefc. 2, 134.

edders, Wohnort; i. adhras, m. Ebbersheim, jest Dunchhof in ber Dreieich bei Darmstabt. Ebbersheim am Main in Naffau.

edel, Bergabhang; Umlautform von adel. Der Ebelberg bei Steinsfurt im Amt Sinsheim. Ein anderer bei Gartringen und bei Groß-Glattbach in Wirtenberg, bei Offenau am Neckar. eden, fleiner Sugel; i. aith, f. im dem. aithin. Der Cbenbuhl bei Reuhaufen ob Ed in Birtenberg.

edig, eding, ötig, ötting, entweber Wohnungen ober kleine Bohnung; g. aiteach, m. im pl. aitich, und bas dem. aiteachan, m. Ebigbeim bei Oggerebeim, Ebingen bei Heibelberg, Detigheim bei Raflatt, Dettingen in Baiern. Die alten Formen lauten odinch-, aoling-, was ber langen Stammfylbe ait enthpricht. Aiteach ift nur eine erweiterte Form von aite Plat, Ort.

edres, udres, Bohnung. f. nez. Ebere- ober Ebernsheim in Beffen. Baure Urf. G. 138.

ef, Bach; tonlose Form, i. abh. Diefenbach im Db. Amt Maulbronn, liegt am Ursprung eines kleinen Baches und hat bavon ben Ramen. S. di. Liefenbach bei Obenheim am Ursprung eines Baches.

egart, großer Sügel; i. aighe Sügel, art groß. Der Berg Egart bei Durrwangen, bie Sobegart bei Bochingen in Wirtenberg. Der Beisah "hob" enthält noch eine Erinnerung an bie Bebeutung bes Ramens. Auch bei Isingen und Dberflacht, und Egarten, Anhobe bei Irblingen in Birtenberg. hohe Ederten, Berg bei Leipferbingen.

egel, großer Sügel; i. aighe Sugel, il groß. Der Egelberg bei Schellflingen, ber Egelsberg bei Beilheim in Wirtenberg. Der Egelberg, ein Sügel bei Bern. Der Egelfee ift ein großer Bergwald am hertfelb in Wirtenberg.

egel, sumpfiges Thal; i. aigiol, g. aigeal, m. egelse zu Gunbel-singen im Breisgau 14. Jahrh. egelsurt bei Mördingen 1409. egelsew zu Waltershofen 1409. Egelpful zu Kirweiler in der Pfalz. 1470. Egelse zu Brisdingen bei Badenweiler 1569. Egelade zu Schallfatt 1569. Egelsee zu Oberuhldingen bei leberlingen 1464. Egelseuw zu Weinsberg 1477. Egelbach zu Bohlingen bei Radolfzell und zu Tägerweilen bei Konflanz 1464. Egelsed zu Sinzheim bei Waden 1526, auch Egelgraben 1588. Egelse zu Berghausen und Blankenloch bei Durlach 1532.

egen, fleines Woffer, Brunnen; i. oiche, f. im dem. oichean. Der Ort Egenbrunne in Oberöfterreich heißt jest hobesbrunn (Font. r. A. 6, 235. 322), alfo nicht von bem Mannsnamen Ego.

egen, dem. fleiner Berg; i. aighe, im dem. aighean. Egenburg in Oberöfterreich. Der Egenfirft, Berg bei Neiblingen in Wirtenberg.

eger, fleiner Bach; i. e fcmal, caor, caoir, Bach. Die Eger bei Bopfingen und bei Rordlingen.

egers, Bohnort; i. eachrus. Egersdorf. Arch. f. öft. Gefc. 4, 624. eges, egis, eiges, egens, egenes, Wohnstätte; i. acaidh. Egisheim im Elsaß hat jene Namensformen.

egg, Berg; i. aighe hügel. Der Eggberg bei Arau. Ein Eckberg bafelbst. Eggbuhl in ber Schweiz. Meyer 118. Egsperg in Baiern. Rot. Bl. 3, 250.

egga, Baffer, Bach; i. oiche, f. Im Obenwalbe wird bie tenuis egga, b. i. Schmalbach, in einer Urf. erwähnt. Act. acad. Palat. 7, 65.

egge, eychze, Gebaube; i. aicde, f. Eggeftebt, alt eggestede, bei Lesum. hobenberg Brem. Gesch. 1, 138. Enche bei Roln.

egge, eggen, Berge. Go beift ein Gebirgegug im Amt Ueberlingen. f eck. Auch bas Eggegebirg in Bestfalen ift bavon genannt.

eggen, fleiner Sügel; i. aighe, im dem. aighean fleiner Sügel. Eggenbol ju Wollmatingen bei Konftang 1537.

eh, ehe, hugel; i. aighe, f. Der Ehberg bei Jagfibeim, ber Berg Cheburg bei Lautlingen in Wirtenberg.

ehren, Sügel; germanisirt von aran. Der Ehrenberg bei Zuttlingen und Kocherthurn in Wirtenberg. Ehrenftein bei Ulm an einem kleinen Sügel.

ei, Berg; i. a Sugel. Der Giberg an ber Eng in Birtenberg.

ei, flein, schmal; i. e. Der Cichelbach bei Mittelroth in Birtenberg. chel vom i. gil Baffer.

eich, eiche, Wohnort; i. g. achaidh, f. Kommt in manchen Ortsnamen vor, die Eich lauten. Eich bei Worms. Eichftadt in Baiern, Richfletten in Wirtenberg. Eichftatten im Breisgau. Eichheim in Defterreich. Rot. Bl. 5, 534.

eich , Anhöhe; i. aighe Sugel. Manche Ortonamen, wie Gidhalben, Gichberg u. bgl. find aus ihrer Lage zu erklaren, nicht von ben Eichen. Die Landzunge zwifden Ronftang und Meereburg beift Eich. born feit bem 12. Jahrh. (Quell. Samml. b. bab. Gefch. 1, 135), fpater Nichhorn (bafelbft G. 347). Sorn ift bie gewonliche teutsche Benennung ber Landzungen, eich ober aich heißt aber Berg ober Sobe und ift celtifch, aich-horn alfo bobe ober bergige Landzunge, Borgebirg. In ben Formen Gichberg, Gicheneberg, Cychelberg tommt biefer Ramen im 12. und 14. Jahrh. vor ju Murbad, Beigenburg und Schlettftabt bei Schöpflin 2, 102. Mons Eichenebere, jest Gichelberg, im Db. A. Badnang. Birt. U. B. 1, 260. Gicheberg ju Guntherethal bei Freiburg 1409. Gichaberg ju Rotweil am Raiferftuhl 1341. Beibe Formen geigen, bag ber Damen nicht von Giden gebilbet ift. Der Gichbuhl bei Dofenberg und Schwöllbronn in Birtenberg. Bei Solgern. Gidbubl, Eichfohle, Gichelader, Bergnamen bei Ranbern und Lorrach. Der Eichenfirft bei Linfenhofen, ber Eichenberg bei Semmenborf, Gichberg und Eichbuhl, Dorf bei Dberftetten, ber Gichberg bei Bublergell in Birtenberg. Gichbubl, Berg bei Tuttlingen. Der Gichberg bei Bildberg in Wirtenberg. Der Gichberg bei Emmenbingen 1341. Der Gichberg bei Blumberg in Baben. Gichenbuhl bei Diltenberg. Eichbuhl in ber Schweiz. Meyer 118. Der Gichtopf bei Ronigftein in Naffau. Eichbuel ju Schwörftabt bei Gadingen 1342. Gichberg ju Ebringen bei Freiburg 1409.

eich, Bollwerf, Ball, Schange; i. acha, g. ach, m. Die Eichelfteine bei Maing und Roln waren Refte alter römischer Bollwerke, Steinwälle, benn bie Splbe el ift bas i. aill, oill Stein. Man leitet ben Namen Eichel von aquila her, womit es nicht zusammen hangt und auch nicht erweislich ift, ob je ein Ablerbild auf jenen Bollwerten geftanden habe, baß sie aber steinerne Balle waren, bavon kann sich jeder aus der Abbildung bei Fuchs alte Gesch. v. Mainz 1 Taf. 26. überzeugen.

eichel, großer Hügel; i. aighe und il groß. Ift oft nur Germanistrung opne die Bedeutung groß. In Wirtenberg gibt es Eichelberge bei Delbronn, Leonbronn, Dberbrüden, Gröningen, Mariatappel, Aifringen, Jaisenhausen, Drendelfall, Sulzbach am Rocher, Seebronn z. Eichelfirft, ein Berg bei Stürzelbronn in Rheinbaiern. Eychelberg bei Schlepflin 2, 102. Der Eichelberg bei Lampenhain und bei Hedbesbach im Dbenwald 1478. Eychelberg zu Durn bei Pforzheim 1502. Eichelberg zu Maitammer in der Pfalz 1470.

eiches, Feld; i. achadh. Im Namen Gichefeld, eichesfeld, in Thuringen.

eid, Sugel; i. aith. Gibberg, alt eitberc, eiperch, im R. Burich. Meper 111.

eider, eiter, großer Sügel; i. aith und er groß. Der Eitersberg bei Zimmern in Shuringen. Giterberge bei Flacht und Neuenburg in Beirtenberg. Der Eitersberg in ben unteren Bogefen. Der Eiberberg bei Briren.

eier, großer Sugel; i. aighe, f. Sugel, er groß. Der Eierberg bei Lomenftein in Wirtenberg. f. eyer.

eif, Fluß, Bach; i. abh, m. Die Eifa in heffen, alt ypha. Beigand 303.

eige, eike, fraftig. f. agi.

eigen, fleiner Bach; i. oiche Waffer, im dem. oichean. Eigenbach, auch Aigelbach im Schwarzwald. Wirt. Jahrb. 1852. p. 143.

eil, contrahirt aus egel. Der Eilse bei Kandel in einer Urfunde von 1342.

ein, Bach; i. en Waffer. Einbach bei Dümge reg. Badens. p. 55. Dazu gehort wol auch Einbeck.

eis, Berg; i. ais, f. Sugel. Der Eisberg bei Freubenthal am Ueberlinger See ift 1800 fuß boch, tann also nicht vom Gife genannt feyn, benn er ift fein Gleticher. Der Eisberg bei Nagold. Eisbuhl, Dorf auf einem Sugel in Baiern.

eis, esz, Feld; contrabirt aus achadh. f. achi.

eis, im dem. eisen, Baffer, Bach; i. uisg. Der Eisbach bei Sulzbach am Rocher. Eisenbach in Naffau und Oberheffen. Eine Eisenbach fließt in die Glan in Rheinbaiern.

eisch, fliegendes Baffer; i. uisg, m. Die Eifchach bei Bonigheim in Urf. v. 1401. und bei Dankoltsweiler in Birtenberg.

eisel, andere Form fur etzel, großer Berg. Der Gifelberg ju Stein bei Durlach wird 1568 erwähnt, und auch mit Gifen ober Giffen verwechselt, um ihn gang ju germanisiren.

eisen, fleiner Sügel; i. ais Sügel, im dem. eisin. Eisenberg bei Golleim in Rheinbaiern. Mehrere Bergnamen Eisenberg in Birtenberg, bei Ballenborf und ber Eisenbuhl bei Trochtelfingen in Wirtenberg.

eiter, fleiner Bach; i. e flein, schmal, dur Baffer. Eiterbach im Schwarzwald. Wirt. Jahrb. 1852. p. 143.

eiz, Berg; i. aith, f. Der eizberg zu Tannenfirch bei Lörrach 1346. eizzen, eiczen, fleiner Berg; i. aith, f. Hügel, im dem. aithin. Eizzenberg mons in Birtenberg, auch Eiczenberg, von 1287. 3tfc. 4, 348. Der Citenberg bei Mülligen im Argau.

el, groß; anbere Form für il. f. priel.

ele, Pfüße, Sumpf; contrabirt und verfest für egel. Eine Felbgegend zu Planig bei Rreuznach wird im 15. Jahrh. in bem elepuole genannt.

els, Bach; umgelautet vom i. alt Bach. Die Elebach bei Zweibruden.

else, ilse, Fee, Essu; i. aillse, l. Fee, zwergartige Person, g. ailse, s. 3m Wolfvieterich kommt die rauhe (b. i. rauche, haarige) Else vor als ein wildes Waldweib, im Lohengrin die Essang, be ein wildes Waldweib, im Lohengrin verschwindet; in den Volksfagen und Marchen erscheinen weibliche Wesen, die Else, Ilsebill (d. i. aillse bill, kleine Fee, Zwergin) u. dgl. genannt werden. Bon dem biblischen Namen Elssabeth wird man wol diese Benennungen nicht herleiten. Der mythische Namen Issan bedeutet Feenmann, vom i. an Mann.

elstrit, großer Bach; i. il groß, sruth Bach. Die Effer in Sachsen bat jenen alten Namen. Pertz 2, 245.

elte, Bach; i. alt. Die Elte in Medlenburg.

elten, großer Hügel; i. il groß, dun Sugel. Elten bei Emmerich am Rieberrhein heißt in Urfunden mons Eltnae und Eltnensis. Pertz 6, 702.

eltvil, fleines haus; i. ailt haus, bill flein. Ift als Composition behanbelt, baher bill in vil verändert. Etroil im Meingau, att eltvile, latinisirt alta villa, was ber Lage nach unrichtig ist, denn bas Rheinufer ist oberhalb hober als an bem Orte selbst, auch sommt die Latinisirung später vor. Bobmann rheing. Alt. S. 120. Germanisirt Ellseld.

eltzen , fleiner Bach; i. altan , dem. von alt Bach. Die Elgenbach im Begirt Zweibruden.

elz, Bach; i. alt. Dber- und Unterelgbach, Dorfer an fleinen Bachen im Rhongebirg.

em, Bach; vor Lippenlauten, i. en Baffer. Embach. Schöpflin 1. 266. Embach sive rivulus. Font. r. A. 6, 230. emphing, fleiner fluß, Bach; germanifirt vom i. amhain. Die Emphing bei Mublborf in Baiern.

en, flein; i. in. f. ender, engel.

en, un, Kele; i. onn. f. colug.

en, Baffer, Bach; Rebenform von an, ean, m. i. Baffer. f. min. en, Ort, Statte; unbetonte Form als zweites Bort vom i. ion. f. one.

ender, fleines Baffer; i. in flein, dur Baffer, ober en Baffer, der flein. § 18. Enberebach im Remothal in Wirtenberg.

enga, Kleinhausen; i. in klein, ca haus. Engen im hegau, alt enga.

engel, fpatere Form fur egel. Der Engelfe, Enngliebe bei Leimen in ber Pfalg von 1559, 1570.

engel, fleiner Bach; i. in flein, gil Bach. Das Engelbächle bei Gerbertshofen in Wirtenberg. Der Engelsbach fließt in die Fils in Birtenberg. Die Engelbach in Oberhessen. Die Ungelbach bei Wieslach bie Bieslach bies alt auch engila und engela. Cod. Laur. 2, 444. 485.

engelen, ingilun, ingilin, engilen, Häuser; vom i. Art. in, an, und ceall Haus, im pl. ceollan. Ingelnheim hat jene alten Namensformen.

engers, engersch, Wohnort, Wohnhaus; i. eachrus, m. Haus. Engers bei Neuwied, alt curtis engersche. Günther 1, 234.

ensich, Kleinhaufen; i. in flein, tigh Saus. Insheim, alt En-fichesheim, bei Landau.

entzen, fleiner Bach; i. in flein, tain Baffer. Die Engenbach ju Fautenbach bei Renchen 1347.

enz, inz, Waffer; i. ean. Das z ift ein gezischtes t, was nach n oft angehangt wird. Kommt oft in Flugnamen vor. f. bag.

ep, epp, Fluß, Bach; i. abh. Bolbepp, Bulteppe, Dorf und Bach in Tirol. Steub 217. f. vald. Kleinbach. Der Epbach bei Neuenflein in Birtenberg.

epf, Bach; i. abh fluß. Epfbach bei Schongau.

epfen, fleiner Bach; Umlautform von affen. Epfenbach bei Redar-

er, groß; i. er. Steht in Namen gewönlich als zweites Wort, und wurde als die teutsche Abeitisste -er angesehen. Im Irischen ift es eine Construction, weil das Beiwort regelmäßig nach dem hauptwort geset wird. S. koch, heit, poucher.

er, ere, eri, erin, Grund, Feld; i. ire, irean, f. Erfelben am Rhein bei Gernsheim hat jene Ramensformen.

eres, haus, Bohnung; i. aras, m. Die alte Eresburg bei Stadtberge in Sachsen. Ereftettun, für Eresstettun, jest Ehrenstetten bei Freiburg. Neugart 1, 645. f. afers, konters. ergers, Bohnort; i. eachrus. Ergersheim, argeresheim. Schöpf-lin 1, 143.

ergis, Bohnort; andere Form für ergers. Ergistorf in Defterreich. Not. Bl. 5, 554.

eris, Bohnort; i. aras. Erisborf bei Rieblingen in Schwaben.

eros, Wohnort; i. aras. Eriswil in der Schweiz, alt eroswile. Mohr. 2, 2.

ers, haus, Bognort; i. aras, g. aras, m. Ersheim, jest noch bie Erscheimer Kirche bei hirschhorn am Nedar.

ers, Berg, Anhohe; i. ard. Der Erdberg bei Rurtingen in Birtenberg.

erz, Anhohe, Berg; i. ard. Der Erzberg bei Dischingen in Birtenberg, wo fein Erz gegraben wird.

es, Burg; i. ais, f. f. sindes.

es, Berg; i. ais. f. mores.

es, Bach; i. as, eas, f. Waffer, Bafferfall. Die Esbach bei Kirchberg in Wirtenberg.

esch, fließenbes Baffer; i. uisg. Dazu geboren bie vielen Orts-namen Efchbach. Efchbach bei Ufingen.

esch, Berg; i. ais, f. Sügel. Ein Berg in Rheinbaiern heißt Efchopf. Der Efchuhl bei Kaisten im Argau. Der Eschenberg bei Roffteig in Wirtenberg. Die Eschen find teine Gebirgsbaume.

esel, großer Berg; i. ais, f. hügel, il groß. Der Efelbuch, ein großer Berg bei Konigebronn in Wirtenberg. Der Efelberg bei Klein. Vinea anme efelberge zu Deidesbeim v. 1300. Der efelberg zu Schwörfabt im Breisgau 1394. Der große und kleine Efel, zwei Berge bei Richtenschwil im K. Zürich. Meyer 165. Die beiden Efelsberge bei Ulm, ein anderer bei Kirchberg an der Jagst. Der Efel, ein Berg bei Eigengell in Wirtenberg. Die Efelbate bei Möhringen. Der Efelsberg bei Maffenbach, Wilmandingen und Winmenthal in Wirtenberg. Efelsberg bei Godwaden. Mon. Zoll. 1, 203.

esel, Sügelfele; Umlautform fur assel. Der Efelftein bei Rreme.

esel, großer Bach; i. ais Baffer, il groß. Die Efelebach bei heuchlingen in Wirtenberg.

esgin, alte form bes Deminutivs für bas jetige Efden, fleines Baffer; i. uisgin. Esginebah (Dronke 129), gleichsam ber efdene Bach, eine Germanistrung, bie feinen guten Ginn gibt.

espa, flein; i. easba. Efpafingen bei Stockach, Aleinhaufen, vom i. tigh Saus.

ess, Baffer, Bach; i. ais, f. Efcbach im Amt Goarshaufen bieß fruber Efbach.

essig, fleiner hugel; i. als hugel. Die Effigberge bei Rlein-

estae, esthee, osta, Berghausen. Das i. iosda und iostas, m. wird für Wohnung überhaupt gebraucht, kommt aber bei uns in Ortsnamen vor, die auf Anhöhen liegen, daher ich das Wort für componirt halte von ais Hügel, und dae, tas Haus, Wohnung. Bgl. heyst. Diest in Bradant hat obige Namenskormen mit dem vorgeseiten di klein, also kleines Berghaus, was sich ursprünglich auf die Burg bezieht, die auf dem kleinen Hügel in der Stadt erbaut war und darum auch frünklich mit disparch übersetzt wurde, von di und ais, kleiner Hügel. S. hoeste.

et, ez, het, gut; andere Formen von id. In ben alten Namen etto, ezzo, hetto.

etig, eting, Sugeshaus, Berghaufen; i. aith Sugel, tigh Saus. Bei Augsburg lag ein Dorf etigga ober etinga genannt. Pertz 6, 421.

ette, etten, etzen, kleines Wasser, Bach; i. ad, im dem. adan. Die Ettenbach bei Freubenstabt, die Ette bei Küngelsau, die Ettenbach, auch Undig, im Breisgau, der Hof Egenbach im Breisgau. Ober auch von e schmal und tain Wasser.

etten, Saufer, Bohnort; i. aidhe, f. Saus, Bohnort. Ettenborf bei Elfafgabern. Ettenstat, Ettenftabt in Baiern. DE. 1, 303.

etten, kleiner Sügel; i. aith, f. Sügel, im dem. aithin. Ettenberg, ausgegangenes Dorf am Bobensee. Zischr. 3, 484. Der Ettenberg bei Deckenpfronn in Schwaben. Ettenberg und Ettenbohl in ber Schweiz. Meyer 111. Der Ettenberg bei Mühlheim an ber Donau. Ettenberg im R. Zürich. Meyer 111. Der Ettenbuch bei Freubenstabt im Schwarzwald. Der Ettenberg bei Beiben in Birtenberg. Ettenbohl in ber Schweiz. Meyer 118.

etz, Stätte; i. ait, f. Etsborf war ein Ort in Unterösterreich. Arch. f. oft. Gesch. 2, 102. Etborf bei Krems in Desterreich. Ezzinstat in Baiern. DE. 1, 265. Etweil, alt Ezwile im Schwarzwald.

etz, hügel; i. aith. Et heißt ein hügel bei Pfigingen in Birtenberg. Das einfache etz wird in ben Ortsnamen mit etzel und etzen vermischt gebraucht, und weil etzil einem teutschen Deminutiv ähnlich ift, so hat man noch die weitere Berlleinerung etzil daraus gemacht. So gibt es in der Schweiz ein Egberg, das in Urfunden epis-, ethis-, epels- und ezenberg heißt, ebenfo Egliberg, eglis- und eglenberg. Mever 111.

etzel, großer Berg; i. aith, f. Sugel, Anhobe, und il groß. Ift als Bergnamen ziemlich haufig, wie ber Egel am Zuricherfee. Gewön-lich ift die Ueberfegung Berg ober Bubl angehangt. Vinea am egelbuele zu Tullingen bei Bafel, v. 1300. Dafelbft auch ein egelnbrunne, 14. Jahrb. Necrol. Basil. 6 94. Ecelberc, Effelberg in Baiern. DE. 1, 276. Der Ezelberg bei Güglingen.

etzen, fleiner Berg; bas Deminutiv von etzel. Der Epenbuel zu Tullingen bei Lorrach 1471.

eu, iu, Unhobe; i. a. Die Itter- ober Euterbache am unteren Redar, alt eutaraha, iudra, heißen Bergwaffer. f. tar, dra.

euras, Saus; i. aras. Eurasburg bei Augsburg.

eurs, Wohnsis; i. aras. Castrum Eurs in Tirol. Mohr cod. 2, 18.

euten, fleiner Berg ; i. aith Sügel, im dem. aithean. Der Eutenberg, ein Sugel bei Saufen in Birtenberg.

ey, Sügel; i. a, ober abgefürzt vom i. aighe Sügel. Das Epfelb, Berg bei Bernau in Birtenberg.

eyer, hober Berg; germanisirt vom i. a hügel, und er groß. Der Eperberg an ber Lauter in Birtenberg.

fab, Balb; i. feabh, m. Pfaffere in ber Schweig, alt faba-rias, Balbhaufen, vom i. ri haus, ober aras.

fahren, Sugel; i. g. faire, m. im dem. sairean. Der Fahrenbuhl bei Bermatingen am Bobenfee. Es tommt auf bie Größe ber Berge an, ob man bie Formen farn, sarren von faire ober von firainn ableiten soll.

fal, Bach; i. bual Baffer. Der Falbach im Elfaß. Schöpflin 1, 206. fala, Dorf; i. baile. Fallborf, falathorp, bei Syle, fubl. v. Bremen. farn, Berg; i. firainn, f. Die Farnleiten ober Farmleiten, ein Berg bei Bunfibel. Farnsburg im Argau.

farren, Berg; i. firainn, f. Der Farrenberg bei Belfen in Birtenberg. Ift gang germanifirt.

fascha, fäscha, Einfriedigung, Pferch, hurde; i. faisg, f. haufiger Feldnamen in Graubunden und Borarlberg. Steub 89.

fatti, Feld; i. faith, f. Fattiga ober germanisirt Fattigau, an ber frantischen Sale. Das Wort ga ist bas i. ca Haus, und ber Namen bedeutet Keldheim.

fauer, Bach; afpirirte Form bes i. bior, ober v. feor Baffer. Drei Dorfer Fauerbach in Oberheffen, alt fiur-, fuir-, fuer-, furbach.

faul, Bach; i. bual Wasser; geschärfte Form. Faulbach am Main bei Probselben an ber Mündung eines Baches. Faulbach in Nassau, alt vulebach.

faulen, fleiner Bach; i. bualan, m. fleines Waffer. Der Faulenbach bei Burmlingen in Wirtenberg. Vaeulenbach, Feillenbach in Baiern. DE. 1, 428.

fe, klein, schmal; i. se, Rebenform von bi und e. Die Feberbach bei Rastatt, von dur Wasser. Der Feberbach bei Weilheim in Wirtenberg. Pheterah, Pfettrach in Baiern. DE. 1, 16.

fed, Sumpf; i. feath. Der Feberfee, vom i. er groß, ber große Sumpf. Go. 91. ift biefer Ramen von andern Wortern abgeleitet, bie zwar biefelbe Burgel haben, beren Form aber bemfelben nicht fo nabe fiebt wie obiges Bort.

feeren, ferri, Berg; i. firainn, f. Feerenberg bei Bern, alt ferriberg, verriberg. Dobr 2, 93.

fehr, im dem. ferren, veren, Bach; i. seor, was eine Nebenform von bior Wasser ist. Die Fehrbach bei Zweibrücken. Ferrenbach, alt verenbach, verrenbach im K. Zürich. Meyer 107.

fel, seld, Wohnstätte, Wohnort; i. seall, m. Die Dörfer Großund Klein-Felda in Oberheffen haben davon den Namen, auch Fehlheim bei Bensheim im Odenwald. Mehrere Hofe und Weiser in Oberschwaben heißen Feld, wo die teutsche Bedeutung nicht zuläßig ist, auch Felz, was von selt herkommt. Feldbetten auf der rauben Alp und Felds, was von selt herkommt. Feldbeim, ein ausgegangener Ort in Hessen Beigand 293. Felsheim in Hessen, ein ausgegangener Ort in Hessen Beigand 293. Felsheim in Hessen, ein ausgegangener Drt in Hessen Beigand 293. Felsheim in Hessen, ein ausgegangener Drt in Hessen, wies als seltheim für hessen bei Beiserschung von fell ist. Bilbet in Hessen heißt sowol silbil, silbell, also Kleinhausen, vom i. bill klein, als auch wurde dieses in wile verdrecht, wodurch die Formen selwila, velewilre, velwile entstanden, die aber doch nicht in Bilweiler ausgesöst wurden, weil sie nicht ursprünglich waren. S. ma.

fell, Wohnstätte; s. sel. Diese Form erscheint manchmal in Baiern, Fellach, Fellburg, Fellenburg, Fellbeim u. a.

fen, phen, Berg, als zweites Bort; i. g. beinn. Saffenberg, Saphenberg hieß ein altes Grafengeschlecht bei Ahrweiler, b. i. Berghaus, von sa haus und benn hugel ober Berg, domus montis. Günther 2, 99.

ferdia, fereda, Grashaus, heuhaus, Schener; i. fear Gras, tigh haus; m. gwair heu, gweirdi heuhaus, von ti haus. Berben in haunover bat jene Namensformen.

feren, Berg; andere Form von farren. Diese ift nach franklicher Mundart gebildet, jene nach ichwäbischer. Ferenberg, alt Ferrichberg, im Kanton Bern.

fesen, fessen, fleiner Bach; i. bais, im dem. baisin, f. Bachlein. Das Dorf Fesenbach ober Fessend bei Offenburg liegt an einem kleinen Bache. Bom altteutschen sesan Spreuer, Spelz, kann man ben Namen nicht herkeiten. Fesenbrunn war ein Ort in Unterösterreich. Arch. f. oft. Gesch. 2, 102.

fetzen, kleines Waffer; i. se klein, tain Waffer. Wenn die Form Fessen nicht blos eine Aenderung von Fesen ift, so gehört sie hieber. Ein Weiler Fetzenbach liegt an einem kleinen Bache im Bad. Amt Schopfheim.

feuer, fiur, fur, for, fer, Bach; germanisirte Formen vom i. soor, m. Wasser. Die Bedeutung liegt in dem Borte Feuerbach offen zu Tage. So heist ein Bach und Dorf dei Stuttgart, alt surdach, surdach. Die Ortsnamen Fordach im Murgthal, dei Saarbrücken und anderwärts sind frantische oder niederteutsche Formen. Böhrendach im Schwarzwald, alt Verendach, serendach ift das Deminutiv seoran.

So auch Fernach bei Oberfirch, fur foren mit ber angehängten teutschen Ueberfegung Uch (Baffer), fleines Baffer, benn ber Ort liegt an einem fleinen Bache. Ein Dorf Feuerbach liegt auch im Breisgau. S. phus.

fil, vil, Bobnort; f. fel.

fin, Bauer; i. feine, f. Der alte Namen Fingaft (Cod. Laur. 3, 48) heißt fleißiger Bauer; i. gasta, fleißig, gefchidt.

firgin, virgen, Gebirgethal; i. feoran, m. Das Thal Birgen, firgine, bei bem Pufterthal.

lisc, visc, jest Fisch, Wasser; consonantische Form vom i. uisg ober w. gwysg Wasser, Bach. Go. § 463. Wie die Ortsnamen zeigen, wurde diese Korm Fisch ganz teutsch verstanden, z. B. sisco-dah, Kischach bei Langenschwalbach in Nassau, d. h. piscium rivus. Wenn solche Bache aber so klein sind, daß darin der Fischsfang ganz unbedeutend ift, oder gar nicht flatt findet, so hat man Grund, das Wort Fisch für eine germanisirte Form von uisg zu halten.

fisi, Baffer; consonantische Form vom i. uisge. Fisibach in ber Schweiz. 3tschr. 5, 119.

fivel, großer Balb; i. feabh, m. Balb, il groß. Der Fivelgau in Friesand hatte bavon ben Namen.

flachs, Land; i. fleasc, m. Flachelanden in Baiern.

fladech, Königshaus; i. flath König, Fürst, teagh haus. Flarcheim bei Muhlhausen in Thuringen hieß fladecheim. Pertz 2, 245. Auch flathecheim, ib. 7, 377, was bem i. flath noch näher fleht.

flamer, Königshaus; i. flath Fürft, König, mur, m. Haus, Bouwert. Die villa regia Flameresheim, jest Flameresheim bei Eustirchen' am Nieberrhein. Pertz 1, 488.

flech, fleck, breiter Stein; w. llech, f. i. g. leach, f. Die Burg Fledenstein im Unterelfaß besteht in einem breiten Felfen. Die Form Fled ift germanisitet.

fleisch, Land; i. fleasc, m. Im Obenwalbe wird ein Ort wisilfleisch erwähnt. Act. acad. Palat. 7, 65. Flaiscezzen, Fleischesffen, kleines Dorf in Desterreich. Karlin 207. ezzen ist das dem. von etz, i. ait Wohnort.

for, Feld, Ebene; i. find nur noch bie Formen fearann, fuirionn gebrauchlich. Forchant bei Partenfirch in Baiern.

fora, Königshaus; i. fo König, ra haus. Forchheim in Baiern, alt foraheim, war eine königliche Pfalz. Die Form forachheim ist germanisirt von forahi Forsenwald, aber nicht richtig gebildet.

fre, frei, pfrei, Sügel. f. primar.

fregi, Feldhausen; i. bri Feld, Ebene, cai haus. Fregistat war ein altes Dorf im Elfaß. Schöpflin 1, 73.

freka, freke, frecan, Felbhaus und Felbhäufer; i. bri Felb, ca Haus. Ein ausgegangenes Dorf in ber Rheinebene bei Eggenstein, in ber Nabe von Karlsruhe hieß frekastatin etc. Cod. Laur. Nr. 3551.

fretten, fritt, fritten, frutten, fleine Stadt; i. frith flein, dun Stadt, Ort. Frettenbeim in Rheinheffen hat jene Ramensformen. Bielleicht auch vom i. fridh, f. Walb, alfo Balbheim, Walbstadt.

fridurich, Dienstmann; i. frith; f. Dienst, hat auch bie Form frioth in Berbindung mit andern Bortern, reach, m. Mann. Die Form friderich läßt sich auch vom i. friotheireach herleiten und entspricht den Namen Ligilius und Gregorius.

frien, frin, Berg; i. firainn, f. Frienisberg, alt Frinisberg in ber Schweig. i. ait Ort.

full, Bach; i. bual, m. Baffer. Der Fullbach bei harthaufen in Birtenberg.

fuen, Felb; i. fuinn, f. Felb, Land. Fuenvelt, jest Feinfelb in Defterreich. Font. r. A. 6, 322. S. fel. § 19.

fuer, fuir, fur, Bach. f. fauer.

fues. Wasser; i. uisg. Fuesprunn, jest Feuersbrunn in Desterreich. Font. r. A. 3, 20. Bgl. fisc.

ful, Baffer; i. bual. Der Fulbach bei Jebenhaufen in Wirtenberg. fuld, Waffer; i. bual. Die Fulba in heffen, alt Fulbaha.

fuling, fleiner Bach; germanisirtes dem. vom i. bualan fleines Baffer. rivulus fuling zu Rengingen v. 1341.

fulle, geschärfte Form vom i. dual Wasser. Fulledah. Dronke 54. fur, Bach; i. dior, seor Wasser. Furbeche villa. Guden. 1, 62. jest Furbach in Nassau.

furent, furint, furunt, Feld; i. fearann, suirionn. Faurndau bei Göppingen in Wirtenberg bat jene alten Namensformen surentowa etc. Wirt. U. B. 1, 175. Ouwa, au ift die synonyme Uebersegung von fearann.

furin, furni, für, Feld; i. fearann, m. Land, Aderfelb. Fürfelb in Rheinheffen, alt furint., furnit., ein anderes Fürfelb in Wirtenberg.

furk, Spige, Bergspige; i. forc, m. Der Berg Furfa in den Alpen. fusz, Bach; aspirirte Form bes i. uisge, w. wysg Wasser. Der Ort Fußbach bei Gengenbach. Manchmal wurde es auch in Fuchs germanistrt. Vuzzesprunne, Feuersbrunn, auch mit ben Formen suhs, phus. Karlin 199. 200.

ga, Saus, als zweites Bort; i. ca. f. fatti.

gabel, Ansiedelung; i. gabhail, f. Gabeltofen. Gebelchoven in Baiern. DE. 1, 201. Gebeltofen.

gans, Sügel; germanisirt vom i. gaid, f. Ein Gansberg liegt bei Biesloch, andere bei Itilingen und Mengingen in Baben, bei Lauterburg, Bergfelben und Birtenhardt in Wirtenberg.

gans, Gebirgebach; i. gais. Der Ganebach in Birtenberg, fließt in bie Murr.

gaes, Bach; i. gais. Gaesbeke in Brabant.

gaig, geig, Bohnort; i. coiche. Geiggen, alt Gaighain bei Ra-

gail, andere Form für gel, Bach; g. cuil. Der Ort Gailbach liegt an einem kleinen Bache, ber in die Blies geht. Die Gailbach fliest bei Sterzing in den Eifack. Geilsbach, Gallbach in Baiern. DE. 1, 326.

gain, gan, Befte; i. gann. Gaindorf in Unteröfterreich.

gais, Unbobe; i. caid, f. Birb in vielen Ramen mit Berg, Bubl und Burg verbunden und bezeichnet theile Unhohen und Berge, theils Drte barauf. Go ber Gaisberg bei Urach und Beibelberg, ber Gaisbubl bei Reutlingen, bie Orte Gaisbuhl bei Crailsheim und Gaisburg bei Stuttgart. Beiffebubel ju Altborf bei Malberg im 14. Jahrh. Baisberge gibt es in Birtenberg bei Simmogheim, Gochfen, Baiblingen und Rupfendorf. Undere Bergnamen find Baifader bei Pfronnborf, Baisbuhl bei Ruppingen, Baisburg bei Bultlingen, Baisbalbe bei Bebenhaufen, Gais bei Malmsheim u. a. Gais, Berg bei Gunbringen, Gaisruden, Sohe bei Brelingen, Gaisbuhl bei Reringen, Gaieburg, Berg bei Aufhaufen in Birtenberg. Gin Beisberg liegt bei Baldmichelbach im Dbenwald, ein anderer bei Unterowisheim bei Bruchfal, ein Gaisberg bei Buchen und bei Bodiberg im Dbenwalb, ein anderer bei Silebach, wo auch ein Baiebudel ift. Ein Beifenberg bei Schriesheim an ber Bergftrage. Baisbuckel bei Reifenbach im Dbenwald. Gaifengrund, Gaffengrund, Dachfengrund, Thal bei Unsbach. "Es hat biefen Ramen von bem nabe gelegenen Baifenberg ober Baisberg, weil in alteren Zeiten fich in biefer Balbgegend und auf bem gegenüber liegenden Bodeberg bie meiften Rebebode und Gaifen aufhielten." Lang's Regatfreis 1, 17. Das ift eine von ben wolfeilen Erflarungen, die man nicht erweifen tann und beren Beweistraft man in bem migverftandenen Namen fucht, obicon beffen form Gaffengrund nicht mit Baifen erflart werben fann.

gais, Bach; i. g. gais, f. Der Gaisbach bei Belfen in Birtenberg. Ein Gaifach in Baiern.

gaisser, großer Balb; i. coid, f. Balo, er groß. Der Gaifferwalb in Dberöfterreich. Arch. f. oft. Gefch. 3, 100.

gal, gall, Bach, Duelle. Gallbrunn, alt galprunn, galprunne in Defterreich. Font. r. A. 4, 129. f. gol, gel.

gallen, fleiner Bach; i. giolan, m. fleines Baffer. Die Gallenbach im Obenwald, bie in bie Itterbach fließt. Gallenbach bei Steinbach in Baben.

galther, fleiner Bach; i. gil Baffer, der flein. Galthera wirb ein Bach an ber Schelbe genannt. Pertz 1, 527.

Mone, Celt. Borfd.

gam, Burg, für gann vor Lippenlauten; i. gann. Gamburg an ber Tauber.

gann, Spige; i. ceann, m. Die Gannaspig bei Naturns in Tirol. Steub 177.

gans, Burg, Beste; gezischte Form von gant. Sargans in ber Schweiz heißt große Burg, vom i. sar; es tommt auch Salgans vor, vom i. sai groß, und Sanegans, vom i. sain gut, also Michelburg ober Gutenburg.

gans, Berg; ber Sing. von gans. Der Ganebuhl bei Schornborf. Ganeneft, Berg bei Fribingen an ber Donau.

ganser, großer Sugel; i. caid, f. Sobe, er groß. Der Banfer ift eine Unbobe bei Bierlingen in Birtenberg.

garn, Sugel; contrabirt aus bem i. und w. aran. Dorf Garnberg auf einer Anhobe bei Rungelsau in Birtenberg.

gast, fleißig, tuchtig, geschickt; i. gasta. Rommt in alten Namen vor als zweites Wort -gast, wo es weber burch Geist noch Gast erklart werben kann, sondern richtiger für ein i. Adjectiv gehalten wird. Arbogaft, Rebisgaft, Salogast u. a.

gastun, Bachaufen; i. gais Bach, dun befeftigtes haus ober Stadt. Gaftein in Defterreich bat jenen Ramen.

gauch, gouch, Berg; i. coiche, f. ift germanisirt. Gauchsberg ju Berghaufen 1532. Ein Gauchsberg bei Durlach. Der Gaugenberg bei Pleibelsheim in Wirtenberg. Gochesberg und Gauchesberg. Rem-ling 107. 328.

gauger, hoher Berg; i. coiche Berg, er groß. Der Gauger, ein großer Berg bei Rocherstetten in Wirtenberg.

gaus, Berg; andere form von gais. Der Gausberg bei Schufingen in Birtenberg. Rann auch für gaugsberg fteben, ohne Aenderung der Bebeutung.

gayren, Berg; i. aran Sugel. Der Gayrenberg bei Blaubeuren. Der Berg Gaiern bei hohened in Birtenberg.

geeste, fleiner Bach; i. gais, f. Bach, di flein. Die Geefte fließt bei Bremerlebe in die Befer.

gehren, Buschwald; i. g. garan, m. If häusiger Bergnamen in Birtenberg, wie Falschengehren, Breitengehren bei Begstetten, Gebremweiher bei Elwangen, Buchgehren bei hohenberg, Brittergehren bei Schlichten, Birtengehren bei Eftingen. Gehren, Bergwalder bei Bonlanden in Oberschwaben, Schildgehren, Bergwald bei Welzheim, die Gehrenklinge bei Boblingen, ber Eichgehren bei Baihingen u. a. Holgspein, eine Anhöhe bei Fridenhosen in Wirtenberg, die durch ihren Namen verräth, daß sie früher ein Wald war.

geich, Dorf; i. coiche, f. Beich bei Bulpich.

geigen, fleiner Sugel; i. coiche, f. im dem. coichin. Der Geigenrain bei Zimmern ob Rottweil. Der Geigenberg bei Beffenborf in Wirtenberg.

geiger, großer Berg; germanisirt vom i. coiche Berg und er. Der Geigerberg bei Pfahlheim, ber Geigersbuhl bei Illerrieben in Wirtenberg.

geil, Bach; i. gil Waffer. Die Geilbach bei Zweibruden. Geilespach in Desterreich. Not. Bl. 5, 530. Die Geil ist ein Fluß in Karnten.

geilen, geiln, geln, Saufer; i. ceall haus. Gelnhaufen hat jene Namensformen. In ceall liegt ursprünglich ber Begriff eines großen hauses.

geis, Bach; i. gais, f. Geisaha. Dronke 55. Zu Cichstetten am Raiserstuhl wird 1341 ein Geisbach, Geigebach erwähnt. Geifmaffer, Dorf im Elfag.

geis, geiz, Berg; andere Form von gais. Der Geißberg bei Billigen und Baben im Argau. Der Geisberg bei Streichen in Wirtenberg. Geishügel ober Gißhubel, ein hof bei Laach. Ein geißebühel wird 1325 bei Dambach im Elfaß erwähnt. 3m J. 1348 heißt er geistübel. Der Geisacker ober Keisacker, Berg bei Obersulz im Argau. Geisfluh, Berg bei Arau.

geissel, großer Sugef; i. caid, ceide Sugel, il groß. Der Geißel ift ein Berg bei Lauchheim in Wirtenberg. Der Geiselsberg bei Beineberg.

geist, Gieftach, i. gaisidh, m. geothadh, m. ober abgefürzt von gais und di flein. Geistbach, Ort. Gunther 1, 277.

gel, gill, Haus; i. ceall, f. Kirche, hatte aber in alter Zeit bie Bedeutung haus, wie noch das Wort Zelle anzeigt. Bürgel bei Offenbach heißt Wasserhaus, weit es am Main liegt, vom i. bior Wasserbeit alten Formen sind bergilla, bergele, pargillun, birgilun (Böhmercod. Francos. 1, 4. Pertz 6, 866) nicht bürgil, daher man es nicht für ein Deminutiv von Burg erstären darf. f. drigel.

gelb, Borberg, Borgebirg; i. calb Ropf, g. calbh Kopf, Spige. Die gelbe Flut, ein vorspringender Bergfopf ber Geißflut im Kanton Solotburn.

geleng, fleiner Bach; i. giolan. Der Bach Glenner in Graubunden beist in Urkunden gelenge. Mohr cod. 2, 371.

gell, Hauf; i. ceall. Legellun, lægelun, Kleinhaufen. Itschr. 2, 81. 93. f. lae.

gellen, fleiner Bach; i. giolan. Gellenbeet an einem fleinen Bache bei Minden.

geltn, abgefürztes Deminutiv für gelten, gellen Bachlein; i. gil, dem. gilin. Der kleine Bach Geltnach in Baiern, ber in die Wertach fließt. Ein Gelbenbach bei Rakonis in Bohmen.

6 \*

gembri, Binter; i. geimhre. In Naffau bei Boppart liegt bas Dorf Gemmerich, alt gembri-ca, gembri-ghe, vom i. ca hans, also Binterhausen. Daneben ber Ort Binterwerb.

gengen, Bach; nafale Form bes i. caochan. Gengenbach in Baben an einem fleinen Bache.

genner, große Spige; i. ceann Spige, er groß. Der Berg Gennerborn in Saliburg.

gens, Berg; f. gans. Der Geneberc bei Derbingen von 1284. 3ifchr. 2, 229.

ger, Bach; tonlofe Form bes i. caoir. f. te.

gern , Didicht, Buichwald; g. garan, m. Es gibt viele Balber in Schwaben, bie Bern beifen. G. gehren.

gers, Bohnort; vielleicht eine contrabirte Form von garos. Gersborf bei Rittau, Gersweiler bei Saarbrucken. Geresheim bei Mettmann.

gersten, Baume; i. ceirt, f. Baum. Der Gerftenwald bei Siegeleberg in Wirtenberg.

gestel, gistel, Wohnort; i. iosta, g. astail, f. Wohnung. Ghiftel in Brabant. Goftelborf, alt Gogenborf, Gostenborf in Baiern.

geuch, Berg; f. gauch. Geuchsberg ju Cberftatt bei Beinsberg von 1477.

gibel, Anfiedelung; i. gabhail, f. Gibelftabt in Franten.

gisal, großer Bach; i. gais Bach, und ull groß. Gifalaha wird ein Bach bei Julba genannt. Pertz 1, 121.

gisi, Bach; i. gais. Gifibach in ber Schweig. Meyer 107. Aus biefer form mag wol bie und ba unfer Biegen, Giegbach entftanben fenn.

giss, gisz, in alterer Schreibung auch güsz, Anhöhe, verfürzte Form von gais; i. caid, f. ceide Anhöhe, Spike. Bird in Ortes und Bergnamen oft mit Hubel (hugel) verbunden, wie Nohrbach am Gistel bei Eppingen. Der Gifubel zu Dueicheim bei Landau v. 1420. Feldegegend Gydubel zu Zettenbach in Wirtenberg v. 1475. Gießhübel sind auch Ortenamen in Desterreich und Böhmen. Gugubel, eine Anhöhe bei Birkmannsweiler in Wirtenberg. Gisubel bei Gultlingen. Gieshübel, Berg bei Königstein in Sachsen. Gizzubel in Desterreich. Not. Bl. 3, 147. Bei Turtheim im Elfaß wird im 14. Jahrh. auch ein gistenbel erwähnt.

glack, Fels; i. cloch, f. Bei Griebbach im Schwarzwald liegt ein hoher Felsblod, ber Gladfels genannt.

glad, glat, glatt, fleiner Bach; contrahirt aus bem i. giolaid, f. Bachlein. Die Schreibung glatt ift zwar teutsch, aber ber Begriff paßt nicht zu ber Sache. Das Wort ist häusig in Bach- und Ortsnamen. Glatt, alt glata (Neugart 1, 10), Bach bei S. Gallen, ber in bie Thur fließt, mit ben Dörfern Ober- und Niederglatt. Glatt, Bach in Wirtenberg bei Sulz, mit ben Dörfern Glatt und Glatten. Klein-Glattbach bei Maulbronn, alt gladebach (Diimge regesta Bad. 16.

Trad. IViz. p. 293. 305), und Groß-Glattbach bei Baihingen, beibe Orte an kleinen Bachen. Glattbach im Obenwald bei Linbenfels und ein anderes bei Alchassenburg, beide Dörfer an kleinen Bachen. Gladbach bei Reuß, alt Glabebach, Gladbach Glabbach an ber Lahn, am Einstuß eines kleinen Baches. Ein Dorf Gladbach an einem kleinen Bache liegt bei Bitklich in der Eisel. Gladbach bei Stadthull in der Eisel an einem kleinen Bache. Ein glatbrunne wird zu Reuershaufen im Breisgau 1344 erwähnt. Der glatte Brunnen zu Bottingen im Breisgau 1341. Gladenbach in Oberhessen wird 1332 eine Gladbenbach erwähnt, heißt später auch Gladbach. Gladbeck bei Dorften in Bestscheze in Bradback ein Brabach in Bladbeck bei Dorften in Bestscheze in Bradbach ein Brabach.

glai, glau, glou, Burg, Befte; i. cli. Glauburg in Oberheffen tommt in jenen Formen vor.

glan, glon, fleiner Bach; contrabirt aus bem i. Deminutiv giolan Bachlein. Biele Orte in Baiern heißen Glan ober Glon. Die Glane, ein Bach bei Osnabrud und bei Munfter.

glas, fleiner Bach; germanifirt vom i. glaise, f. Der Glasbach . bei Fischbach in Wirtenberg. Der Glaserbach bei Salzburg.

glas, Sügel; germanifirt aus bem i. cleith, f. Glasberg zu Fahrnau bei Lorrach 1352.

glaz, contrahirt aus gelez kleiner Bach; i. giolaid. Ein glazbrunnen wird zu Lachen in ber Pfalz um 1260 angeführt.

glens, glees, Beste; i. glinn. Glensa, Glees am Nieberrhein. Günther 1, 245.

gli, festes Haus; i. cli. Glyberg in heffen. Baur 190. Gliberg castrum. Guden. 2, 208.

glich, gleich, Fels; i. cloch, w. clwg, m. Bon ben Gleichenbergen in Thuringen (Die man mit similes übersetze, was die Germanistrung beweist) hieß ber eine Steinberg, worin die celtische Bebeutung liegt, der andere Bernberg, vom w. pir, i. bearradh Spife. Zeuss D. 9. In Wirtenberg ift ein Gleichenberg bei Schüßingen. Die Obrfer Ober- und Unter-Gleichen sind vielleicht durch Steinhaus au erklären, vom i. cai haus.

glon, Thal; i. gleann. Biglontal in ber Schweiz, b. h. Kleinthal. Mohr 2, 6. f. bi.

glott, glott, fleiner Bach; andere Form von glad, i. giolaid, f. Der Bach und Ort Glott bei Dillingen, die Glotterbach im Breisgau, d. i. fleiner Bach, von der flein.

go, Berg; abgefürzt von bem i. coiche. Gotha, vom i. dae haus, also Berghaus.

go, Saus; ale zweites Bort. i. ca. f. ibli.

gockel, gockel, fleiner Bach; i. goglan, m. Duelle, g. caochlan, m. Bachlein. In Baiern Die Orte Godelbach, Godelbach, Goggelbach.

gockel, gockel, großer Berg; i. coiche Berg, il groß. Der Gockeler, ein Bergfopf bei Onstmettingen, ber Gockelberg bei Bittelbronn in Birtenberg.

göhren, Balb; anbere form von gehren. Der malbige Gohrenberg bei Martborf am Bobenfee.

götter, großer Sugel; i. caid Sugel, er groß. Der Gotterberg bei Fleinheim in Birtenberg. Der Gottler, Bergwald bei Friesenhofen in Wirtenberg.

goge, Drt; i. coiche. f. jüge.

gogel, fleiner Bach; g. caochlan, m. Gogelsbach in Defterreich. Notig. Bl. 3, 148.

goh, gooch, Bohnstätte; i. coiche. Gooch im Niederrhein, gohnusa in Thuringen.

goken, fleines Dorf; i. dem. coichean fleiner Wohnort. Goten-

gol, Bach; i. gil Basser. In giolaid tritt burch bie Schreibung ber alte Bokal hervor. Das g. cuil, s. Bach, im dem. coileach, m. flett ber teutschen Form aber, und kommt in ben Bachnamen Gollach u. bgl. vor. Ein Göllersbach in Baiern, b. i. großer Bach. Oberund Unter-Golbach bei Gemünd in ber Eisel. Golpach in ber Schweiz. Mohr 2, 14.

gola, gula, herrenhaus; i. ceall, f. f. rei.

golt, Bach; germanisirt aus einer alten Form gol für bas g. cuil Bach. Ein golibrunnen wird zu Mappach bei Basel im 15. Jahrh. angeführt. Ein Golbbach bei Saaz in Bohmen. Golbbach bei lleberlingen an einem Bache gleiches Namens. Die Golbbach bei Pstaumloch in Wirtenberg. Mehrere Golbbach in ber Schweiz. Meyer 107. Goldbiki, jest Golnbach in hannover. Werf. 153. Die Golbbach bei Stimpsach in Wirtenberg. Goldbach bei Gotha.

golt, gold, Diener; i. giolla, satinisitt gilda, kilda. Kommt oft in Menschennamen vor, wie in managold, manegolt, manigolt, mangold, manogald, manacald, welche Formen aste bei Rengart steben, und herrenbiener heißen, vom i. maon, m. hert, held.

gor, Bohnung; i. corr, m. Gorheim in Sobenzollern.

grach, Dorf; i. graig, f. fleines Dorf. Grachen in Ballis.

grechu, andere Form von gräch. Ein ausgegangener Ort Grechu wird 768 im Neckargan erwähnt. Cod. Laur. 2, 488.

grein, Befte; i. grinn. Die Stadt Grein an ber Donau in Defterreich.

gries, Pferb; f. greadh, m. f. beilngries.

grinde, f. hoher Berg mit breitem Ruden; i. g. grianan, m. Bergfpige. f. horn. Manche Bergruden im Schwarzwald heißen Grinben, in ber Schweiz Grinbel, wie Grinbelwald. Diese Korm rubrt

Dig red to Chogl

entweber vom i. il groß, ober von ail Stein ber; es tommt baber auf bie örtliche Beschaffenheit an, welche Bebeutung man vorziehen soll. Mons Grinlo, b. i. Bergwald. Mon. boic. 11, 18.

grins für grint, Bergruden; i. grianan. Grinsperg in ber Schweig. Meyer 112.

gruc, Dorf; i. grag, m. Grucinhaim bei Mabillon 495. wahricheinlich Griesbeim im Breisgau.

grun, Befte; germanisirt für grein. Grunburg an ber Steper in Defterreich.

grunen, Bergfpige; i. g. grianan, m. Grunenberg in heffen und anberwarts. Grundenberg bei Immenftabt in Baiern.

gucha, Berg; i. coiche. Guggisberg, alt Bucha in ber Schweig.

gückel, hoher Berg; germanisirte Form vom i. coiche, s. Berg und il groß. Der Gudelhahn ist ein hoher Berg bei Imenau in Thüringen, bessen Namen man burch bas angehängte habn in die Schriftsprache überseth hat, weil Gudel nur in ben Mundarten hahn bedeutet. Der Berg Gudshul bei Streitberg in Franken. Die Kapelle Gugel auf einem hohen Felsen bei Giech in Franken.

guns, reifender Bach; i. gun, m. Die Guns, guntia, in Baiern; i. di flein.

gussen, kussen, Berg; i. ciadan, ceide Anfohe. Ruffenberg bei Balbebut. Die Gugenburg bei hermaringen in Wirtenberg.

gugel, großer Berg; i. coiche und il. Kommt mehrmals im Argan vor, wie ber Gugliberg bei Sulg, ber Guggler, hober Berg bei Machenwhi; Gugel heißen bie Spigen bes Lageriberges bei Baben, Gugeln, Berg bei Billigen.

gugen, fleiner Ort; i. coiche, f. im dem. coichin. Gugenheim am Rochersberg im Elfaß. Guginsheim, Jugenheim bei Darmftabt. Baur S. 144.

gugen, guken, Berg; i. coiche. Der Gugenberg bei Arau. Bu Dbenheim bei Brudfial wird 1318 ein Gugenberg ermasnt. Der Gugenbihl bei Tagerfelben im Argau. Gutenhaufen, Berg bei Flöglingen in Mirtenbera.

guggen, gucken, Berg; s. gugen. Ift ber Form nach zwar ein dem. und kann auch dafür gelten, wenn Buhl babei steht, wird aber auch wie eine teutsche Flexion behandelt. Guggenbühl und Gugenbühl in ber Schweiz. Meyer 118. Andere bei Ludwigschasen am Bodensee, und bei Winterspiren. Guggenbühl beist ein Hof auf einer Anhöhe bei Villingen. Der Guggenbühl bei Duedbronn und Schellklingen in Wirtenberg. Der Guden, Berg bei Modmühl an der Jagst. Der Gudenberg bei Gächingen in Wirtenberg. Gucgenberc. Dranke 56.

guggin, gucken, Ort, Dorf; i. coiche. Gugging in Desterreich, alt Guckendorf. Karlin 151.

gull, gullen, gull, gill, haus ober haufer; i. ceall, f. was jest nur die Bebeutung Kirche ober Zelle hat. Die Borfer hofgull und Dorfgull in Oberheffen fommen mit jenen Formen vor.

gunt, Balb; i. coid. Guntwalb, ein Theil bes Balbes Dreieich bei Darmflabt.

gych, gyech, gyche, Saus; i. coiche, f. Giech in Franken bat jene Formen, auch bie beigefügte Ueberfetung gycheburg.

gyg, Ort; i. coiche, f. Plat. Gphum, gygem. hobenberg 2,123. gysli, großer Berg; i. caid hugel, il groß. Die Gyslistuh bei Arau. habes, habichs, haus, Wasser; germanisirt vom i. uisge. hausbach in Desterreich mit jenen Kormen.

habas habs That i quiblic f Bahatha

habes, habs, Thal; i. geibhis, f. habsthal, urt. habeftal bei Sigmaringen.

hach, Berg, Anhöbe, im dem. hachen; i. aigh, dem. aighean. Hacherg, jest Hochberg, bei Emmendingen. Hachenburg in Raffau.

hache, Fels; i. acha; wird oft in hochen- und hoben- germanisirt und in hon- contrabirt, wie bei honfels in der Eifel, das von seinen vielen Felsblöcken den Namen hat und ehemals hachenvels hieß. Barfch 3, 2, 1. p. 145.

haders, hedres, Wohnort; i. adhras, m. Habersborf bei Krems in Defterreich hieß ehemals Hedresborf und Hedrichstorf. Arch. f. oft. Gesch. 2, 390. Ware ber Namen teutsch, so mußte er urkundlich heidenrichestorf lauten.

hadi, Wohnort; i. aidhe Haus, ait, f. Plas. Habftatt, alt hadistat, in ber Schweiz. 3tfchr. 3, 253.

haddin, fleiner Bohnort ober Plat. f. hadi. hafenweiler bei Raveneburg, alt haddinwilare. Neugart 1, 53.

hägen, fleiner Sugel; i. aighe, im dem. aighean. Birb auch manchmal in hegen, hegne verandert. Der hagenberg bei Schohach in Birtenberg.

has, Berg; andere Form fur eis; i. aith, ais, f. Der hasberg bei Mublader in Birtenberg.

häsel, Berg, fleiner Berg; germanisites dem. von has, i. ais Sugel. Saset heißen Anhöhen bei Pleibelsbeim, Reuhausen ob Eck und bei Bickelsberg in Birtenberg. Lauten biese Ramen hasslich, hesslich, so tommen sie vom altteutschen haselahi Saselgebusch, her und werben nicht für Berge gebraucht.

haft, Bohnplat; i. abadh. Der Beiler haft bei Otteremeier in Baben.

hagen, hain, hahn, ham vor Lippenlauten, Berg, Sugel; i. aighe, f. Sugel, im dem. aighean. Samberg, ein Dorf bei Pforzheim auf einer Anhobe. Zwei Sugel bei Rectarels und Golshaufen heißen Samberg. Sagenberg, Sabuberg, Sainberg, Ramen von Anhöben im

Obenwalb. Der hamberg bei Bonnigheim in Birtenberg. Die hagenader, eine Unbobe bei Beffenborf in Birtenberg.

haggen, hagken, fleiner Berg; i. aighe, aighean. Saggenberg und Sagfenberg in ber Schweiz. Meper 112.

hags, Feld; kontrabirt von bem i. achadh, Feld. Sagsfeld bei Karlstube.

hahn, hahnen, contrasirt von hagen, ist ganz germanisirt, Berg, Anshöße; i. dem. aighean, steiner Higel. Hahnenstaigte, ein Batbberg bei Siebeneich, hahnenkamm, Berge bei Steinenstrich und Bissingen, hahneberg bei Braunispeim, ber hahnenberg bei Biddern in Birtenberg. Der hahnenberg bei Bohlenschwyl im Argan. Der Berg hahnweide bei Kirchheim in Birtenberg. Der hahnenbeih bei Drackenstein und hemmendorf in Birtenberg. Der hahnenberg bei Billingen, Marketshosen und Stuppach in Birtenberg. Der hahnberg im obern Murgtsbal.

haid, heid, Berg; i. aith, f. Sugel. haibe ein Berg bei Ober-tochen in Wirtenberg. Die Leutlircher haibe in Oberschwaben ift ein hugelland.

haidel, heidel, heydel, heidil, großer Berg; i. aith il. Seibelberg hat davon ben Ramen, weil es am großen Berge Ronigestuhl liegt. Eine hohe Feldgegend zwischen Bretten und Jöhlingen heißt auch Seidelberg, Seydelberg 1310. Ein anderes im Thurgau.

haiden, fleiner Berg, Sugel; i. aithin, dem. von aith, f. Sugel. Bei Billingen wird 1563 ein Saidenbuhel erwähnt. Der Saidenberg bei Shloffau, ber Saidenbudel bei Balsbach, beibe im Obenwald. Der Saidenberg bei Sirfchorn.

haisz, haysz, Sugel; i. aith. Saifbubel zu Dietisbaufen in ber Bagr. 1507.

haitz, hatz, Feld; i. atha grune Ebene. Sanfeld in Oberheffen. haken, Damm, Wehr, Bant im Baffer; i. acha. S. höll.

halden , fleiner Bach; germanifirt vom i. altan Bachlein. Der Salbenbach bei Enderebach in Birtenberg.

hammer, großer Hügel; germanisirt vom i. a Sügel und mor groß. Der hammereberg bei Kirchberg in Mittenberg. Durch ben Bechsel bes liquiden Aussauts mit I fommt bafur auch hammel und hummel vor.

hane, Bach; i. ean Waffer. Der hanebach zu Erfurt. Stolles Chron. S. 194.

hanters, Bohnort; i. adhras, m. hantersheim hieß ein ausgegangener Ort im Breisgau.

har, Bach; andere Form von caor und hor, horo. Manche Bache beißen harbach. Karlin 343. Horbach, harbach in Baiern. DE. 1, 269.

harahes, erweiterte Form für das gewönliche haras, Bohnhaus; i. aras, m. Mehrere Orte haras, auch haaras, gibt es in Baiern bei Miesbach, am Chiemsee u. a.

hard, hart, Geftein, Fels; i. art, m. Stein. Un bem Ubhange bes Berges Omerstopf int untern Schwarzwald liegt eine Felfenmaffe, bie harbselfen heißt. Die Namen hartenfels, hartenftein gehören auch bieber.

hard, Anhöhe, Berg; g. ard, m. baher auch haard geschrieben, weil bas a lang ift. Die Korm harten, harden ist entweder das i. und g. dem. ardan, oder ber Dativ des germanisirten Beiworts hart, denn häusig hat man bas celtische ard sur unser etutsches Wort hart genommen. Hartberg und Hardegg in Desterreich. Font. r. A. 3, 161. Ein Hardberg liegt bei dem Bade Hub in Baden, ein anderer bei Weißenbach an der Murg und die lange Hard bei Allerheiligen im Schwarzwald. Das Haardgebirge in der daierischen Pfatz gehört auch hieber, der Harz ebenfalls. Die Haard, eine Anhöhe bei Eberbach am Neckar. Ramen für Berge und Anhöhen in Wirtenberg: Haardberg bei Neuenburg, Hardt bei Groß-Bottwar, bei Meßsetten, die Hard bei Besigheim und Mundelsheim, bei Leinstetten, Gröningen, eine andere am Ursprung der Rems und bei Tuttlingen.

hares, haris, harres, Bohnort; gehauchte Formen für aras. harresbaufen in Seffen-Darmftabt.

harres, harras, Wohnung, Saus; i. aras. Harras, alt harres, in Thuringen. So hieß auch ein Abelsgeschlecht an ber Mosel. Günther 1, 433. harras und harrasheim bei Spaichingen in Birtenberg.

harsch, Anhohe; i. ard. Der Sarichberg bei Schwabbach, ber Sarichbuchel bei Abolghaufen in Birtenberg. Bgl. hersch, hirsch.

hart, Haus; i. und g. art, m. Hardheim, Harthausen in Baben und anderwärts. Wird auch als zweites Wort gebraucht. Auhart ober Ruert bei Rheinzabern, alt ochart (Diimge reg. Bad. 119), vom versteinernden Präfix co, go, also Rleinhausen. Nahe dabei liegt herd, alt herthi, herdi, wahrscheinich ein alter Pluxal arti für das setzige airt, so daß sich hert und Ruhart verhalten wie Hausen und Kleinhausen. Ein Harthausen liegt auch bei Speier. Sehr viele Ortsnamen Hart und Harthausen gibt es in Baiern, auch Hartheim und Harthof, und daneben die teutschen Namen Haus und Hausen. Ebenso in Wirtenberg. f. main.

harx, Wohnort; contrabirt von haras, aras. Bgl. herx.

has, niederteutsche Nebenform für os Bach; i. uisg. Die hase bei Denabrud, alt hasa. Ann. Laur. ad ann. 783.

hase, haese, hass, fester Ort; i. ais, f. hafloch in heffen-Darmstadt hat jene Formen. Ein anderes hasloch bei Wertheim, ein brittes bei Reustadt an ber hard.

hasen, Befte; germanifirt vom i. ais, f. im dem. aisean. Safen-borf in Defterreich. Arch. f. oft. Gefc. 9, 290.

hasen, fleiner Sügel; germanisitet vom i. ais, s. im dem. aisin Sügel. Ein Hasendist liegt bei Hochhausen am Neckar, ein anderer bei Göllheim in Rheinbaiern. Der Hasenduck am Randen in Schaffshausen. Die Hasenberge bei Fleinheim, Brödingen, Ingelsingen, der Hasenbuckel bei Neuenburg, der Hasenbull bei Schwabsberg, Sulzborf, Neichenbach, Maulach und Bergselben in Wirtenberg und bei Göllheim. Der Hasensprung bei Dehringen. Der Hasenberg bei Beseliton im Aargau.

hasz, Berg; i. ais, f. hugel. Der haßberg ift ein Gebirgszug in Franken.

hasz, Furt; i. adh. Saffurt am Main.

hatt, hade, Statte; i. ait, f. hattftabt, hadestat, im Oberelfag. hatten, fleiner Berg; i. aithean fleiner hugel. Hattenberc mons in Rheinheffen.

hau, hu, flein, schmal; i. e. f. sensta.

hau, Berg; f. hu. Sauperg in Defterreich. Rarlin 147.

hauer, großer Sugel; i. a Sugel, er groß. Der hauertopf, ein Berg an ber Schonmungach im Murgihal.

haus, germanisirte Form, Baffer; i. uisg. Es gibt mehrere Orte, bie Sausach heißen, wie eines im Rinzigthat, beren zweites Wort bie Ueberfehung bes ersten ift. Sausbach bei Merzig in Rheinpreußen. Sausbrunn und Hausbach, Obrfer in Desterreich. Font. r. A. 3, 234. 310.

hazzen, fleiner Berg; i. aithin. hazzenberg zu Bettmaringen im Breisgau.

he, flein, fcmal; i. e. Domus Hethas in Befiphalen. Pertz 2, 389. Schmalhausen, vom i. tas haus.

hebs, Thal; i. gibhis, f. hebsthal ober hebstahl in heffen-Darmftabt.

hebsack, Tannen- ober Forsenwald; i. giubhsach, m. hebsack beißt ein Walbberg bei Freiburg, ein Weiler in Wirtenberg und mehrere Berge in Schwaben. Hebsack, Hofe in ben bad. Aemtern Bonnborf und lteberlingen. Walb bei Muhlbeim a. b. Donau. Der hebsack bei Füehen in Baben. hebsack Feldgegenden bei Dormettingen und Erzingen im Ob. Amt Balingen, sommen schon im Urbar von Beuron bes 14. Jahrh. vor. Auch in ben Gemarkungen von Starzeln bei Bechingen, von Wissingen bei Notweil und von Lautlingen bei Ebingen. Bor dem hebsack, Feldgegend zu Blobheim im Oberelsaf von 1435.

heche, Baffer; i. oiche, f. Heche aqua wird bei Biebesheim in heffen-Darmstadt erwähnt.

hedel, Berg; andere Form von heidel. hebelberg, Dorf auf einer Anhohe im Ob. Amt Biberach.

heden, fleiner Ort; i. ait, aite, f. Plat, Ort. hebenborf. hobenberg 2, 133.

heges, Bohnort; g. achaidh, f. f. eges und eich. Hegestorf in ber Schweig. Matile 1, 60.

hegi, Berg; i. aighe, f. Hegiperc mons aus bem 8. Jahrh. bei Pez 1, p. 83. f. au. Hegneberg, Begenberg, Segenberg in Birtenberg.

heid, hey, Berg; i. eith Sugel. Der Beibberg, auch Bepberg ju Bolfarteweiher bei Durlach 1532.

heide, Berg; i. aith. heibeberg in ber Schweig. Meger 112. heibegg in ber Schweig. Meper 123.

heidel, Berg; andere Form von haidel. Der Beibelberg bei Zavel-ftein, bei Badenborf, ber Beibelsbud bei Balbmöffingen, Beible, Bergfopf bei bem Bobachobof, alle in Birtenberg.

heiden, Bergwaffer; i. aith Sügel, en Baffer. heibenbach bei Munfter im Oberelfag. Schöpflin 2, 167.

heiden, fleiner Wohnort; f. hadi. Heidenhofen in Baben, alt heidinhova. Neugart 1, 31.

heiden, fleiner Berg; überhaupt Berg, andere Form von haiden. Der heibenberg bei Zavelstein, ber heidentapf bei Roprborf, ber heibenbuhl bei Airheim in Wirtenberg. heiden, ein Berg bei Shingen in Baben.

heis, Sügel; i. ais, f. Seisbuhel zu Saslach bei Freiburg 1409. Der heisberg bei Binterlingen in Birtenberg.

heit, Berg; i. aith, f. Ju Arzheim bei Landau wird 1314 ein Seiterberg genannt, b. i. großer Berg. S. er. Der Seitereberg bei Spreitenbach im Argau.

heiters, Bohnort; i. adhras, m. Seitersheim im Breisgau, Seitershofen in ber Schweig.

hekke, Berg; i. aighe. Mons hekkeberc im Essaß von 1120. Schöpflin 1, 197.

helfant, helfen, felsiger Berg; g. ilbhinn, f., eigentlich i. ailbheinn, Kelfenspige. Davon ist die Burg helfenstein in Wirtenberg genannt, die ursprünglich helfantstein hieß. Alls die Burg gebaut wurde, waren keine Eelten mehr im Lande, sondern der Namen bes Kelsenbergs wurde in helfant oder Elephant germanisirt, woraus nachher helfen geworden. Der helfenberg zu Feuerbach bei Lörrach 1346. Der helfenstein bei Geislingen, der helfenberg bei Beilstein in Wirtenberg. helfenstein in ber Schweiz.

hellen, Fele, Felfen; i. aill, oill, f. Der hellenstein bei heibenheim in Birtenberg hat den Namen von den hervorragenden Ralffelfen. hellenstein, alt heilenstein, in Franken. Arch. f. oft. Gefc. 4, 592.

henne, hennen, kleiner Berg; germanisirt vom i. aighean. f. hagen, hahn. Der hennebuhl bei Muhlheim an ber Donau. Der hennenberg bei Oberstetten in Wirtenberg, und Ort hennenberg bei Meiningen.

herdi, herthi, pl. Sauser. f. hart.

hergers, Saus; i. eachrus, m. hergershausen bei Seligenftabt in heffen. Die alten Formen bergersh. hirginsh. hirtarsh. beweisen, bag ber Namen nicht von einem heriger berfommt, sonst wurde er herigereshusen lauten. hergersborf bei Allsfeld in heffen.

hergis, Saus; i. eachrus. Herrheim bei Speier, alt Bergisheim. 3tfchr. 2, 435.

heri, Aderland; i. ire. f. er.

herm, Ort, Statte; i. airm, f. f. arm. hermsborf war ein Ort in Schwaben. 3tichr. 3, 229.

herren, hugel; germanisirt vom i. aran. Die Stadt herrenberg in Schwaben und herrenberg bei Gochsheim. herrenberg, ein Waldberg im Munsterthal im Elfaß. Der herrenader, ein Baldberg bei Geroldsau in Baben. Der herrenbuhl bei Flöglingen und Dunningen in Birtenberg.

herrs, Anhobe; gezischte Form bes i. ard, g. ard. Der herreberg bei Wegenstetten im Argau. Der heersberg bei Lautlingen in Wirtenberg. herz, haus, Wohnsit; germanisirt vom i. art, m. herzwyl in ber Schweig.

herz, Anhohe. f. herrs. Der herzberg bei Densburen im Argau. hesel, großer hügel; i. ais hügel, il groß. Der hefelsberg bei Ochsenhausen, hefel, Anhohe bei Dentingen, ber hesenberg bei Gultlingen in Wirtenberg.

hess, hügel; i. ais, s. Der heßberg bei Wüstenroth in Wirtenberg. hessel, hösel, großer Berg; i. ais hügel, il groß. Der hesselber höfelberg ist ber höchste Berg bei Ansbach. Der hesselschef bei Merzatben in Rheinbaiern; die hessel bei Wistoch. Der hesselberg bei Wassertrübingen in Baiern.

hessen, fleiner Sugel; i. Dis, f. im dem. aisean. Der Seffenbubl bei Saufen am Thann in Wirtenberg. Der Seffenberg bei Bogen im Argau. Der Seffenwald, ein Bergwald bei Groß-Deinbach in Wirtenberg.

hette, Bohnort; f. hadi. Hedfeld, alt hettevelt, in Baben. Feld ift mahrscheinlich aus bem i. soill klein germanisirt.

hetzen, fleiner Sügel; i. ailhean. hegenbol ju 3mmebingen bei Beifingen 1507.

heu, Berg, hügel; germanisirt vom i. a hügel. Der heuberg bei Donaueschingen, ber heubugel bei Bolfersbach im Umt Ettlingen, ber heuberg bei Johingen im Amt Durlach. Andere heuberge in Britenberg bei Onstmettingen, Balingen, Simmosheim, Trossingen, Burgrieben, Balmertshofen, Lusinau, heutopf bei herrenalb, heubuhl bei holzhausen. heubuhl in Baiern. Der heubol bei Ohrnberg in Wirtenberg. heuberg in ber Schweiz. Meyer 113. Der heuberg bei Kaisten im Argau. heuwebuhel zu Bruchsal 1466, auch heububt 1455.

heusack, Tannenwald, anbere Form fur hebsack. Seufad, ein Bergwald gwifden Dobringen an ber Donau und Eflingen.

heyst, Berghausen; entweber vom i. ais, f. hugel und tigh haus, ober vom i. iosda haus. heyst op ben Berg, ein Dorf bei Mecheln. S. estae.

heysz, Berg, andere Form von heis. Bepfbubel ju Buchheim im Breisgau 1446.

hilders, Grofhausen; i. ull groß, aras Bohnftatte, ober il groß, daras Saus. Silvere an ber Rhon in Franten.

himel, germanifirt himmel, fleiner hügel; i. e klein, meall hugel. himmel, ein Berg bei Roigheim, bas himmelreich, ein Watbeterg bei Dischingen in Birtenberg neben bem höllberg. himmelberg bei Defingen in Baben.

hirn, hirnen, Sügel; germanisirt für ern, vom i. aran. Der hirnbuhl bei Bottingen, hirnen, Berg bei Renfrishausen in Birtenberg.

hirsch, Berg, für herz, hirz, vom i. ard. Der hirscherg bei Rochersteinsfelb, Mittelbud, hermaringen, Brodingen und Billhaufen in Birtenberg. Dirschfelb, Berg bei Röhlingen, ber hirschihl bei Webingen in Birtenberg.

hitz, Hügel; i. aith, f. Der Hisberg bei Detisheim in Wirtenberg. hockel, huckel, fleiner Bach; andere Form von kuchel. Huckelschach am Niederrhein. Heelu 7253. 7275.

hocken, fleiner Berg; germanisirt von bem i. coichean, m. dem. fleiner hugel. Der hodenberg bei Derbingen in Wirtenberg.

höll, Stein, aufrecht stehender Fels; i. oill, ail, ail, sill, f. Die Felsendank im Rhein bei Rheinfelden heißt Holtheken, vom i. acha Behr, Bank. In dem Namen des Dorfes Höllheken, vom i. acha leben, Bank. In dem Namen des Dorfes Höllheken, vom i. acha leter- und Traunsee und ber höllenberg bei Alagenfurt. Die Höllenkeige im Pusterthal. Höllsein im Kanton Basel, in einer engen Thatschiucht. Der höll, ein steiler Berg bei Noth in Oberschwaben. Der höllhopf, ein Berg im obern Murgthal. Höll, zwei Berge bei Balk-heim in Wirtenberg. Der höllburd, ein Berg bei Muernheim in Birtenberg. Höllenberg bei Dirgenheim. Die höllberge bei Balmertshosen und Dischingen in Wirtenberg. Sidl. Sind diese Berge nicht steinig, aber vorch ihre Größe ausgezeichnet, so muß man die Namen aus dem i. a hügel, und il groß erklären, welche beiden Wörter durch ihre Berbindung (ail) ebenfalls in höll germanisitt werden Konnten.

hoeste, hoiste, hohesten, horsten, höchst, Berghaus; i. iosda haus, iosdan fleines haus, iostas Bohnung. Ein Dorf hochft in heffen-Darmstadt, hochst bei Frankfurt, ein anderes bei Bregenz. S. estae. heyst.

hoh, Sügel, Berg; i. a. Es gibt in Subteutschland viele fleine Berge, bie Sobberg beifen, beren Namen nicht die gewönliche Form Sochberg und Hohenberg, Honberg haben. Es scheint baher, baß die Form hoh aus bem i. a germanistrt ist, weil basur auch hou vorkommt, was von hoch noch mehr abweicht. Hohberge gibt es 3. B. bei Sinsbeim in der Pfalz, zu Woschbach bei Durlach, zu Bahnbrücken und Stein bei Bretten, bei Abtsteinach im Obenwald, zu Spielberg bei Ettlingen u. f. s. Der Hohberg bei Dallau nicht weit vom Reckar. Hohrain, Johgaß, Anhöben bei Böhringen, die Hohberge bei hertlissen in Wirtenberg. Hohpen hohr Bohringen, die Hohberge bei Gertlissen in Wirtenberg. Hohpenschaft, Berg bei Gundelsheim am Neckar.

hoirun, kleiner Bach; i. caor, im dem. caorán. Hoirundach locus in Baiern v. 1140. Mon. b. 4. 53.

hole, Stein, Fels; i. oill, f. f. oil.

holz, Bad; germanisirt vom i. alt. Der holzbach im Schwarzwalb. Birtenb. Jabrb. 1852. S. 108.

horas, andere Form fur haras. Go beift ein Dorf bei Fulba.

horn, fleiner Bach; germanisirte Contraction bes i. dem. caoran, m. von caor Bach. hornbach bei Zweibruden.

horn, Berg; contrabirt von aran. Arneburg hieß auch hornaburth. Pertz 8, 642. Der Berg horn bei Merklingen, hornberg, Dorf bei Kirchberg an ber Jagft, ber hornberg bei Sattelborf in Wirtenberg. Der hornberg bei Ofterburken, ein anderer bei Burbach. Ein horn-budel zu heibelsheim bei Bruchfal. Hornberg im Schwarzwald und am Meckar. Der hornfelsen zu Grenzach bei Basel. Das hornfeld, Berg bei Gmünd, horn, Balbberg bei Thannheim, horn, Dorf auf einem Berge an ber Lein, horn, ein Berg bei Wellenbingen, hornke, Bergwald bei Westeheim am Kocher. Der Berg hornle bei Neufen, hornle, in hugel bei Meisperg in Wirtenberg.

horo, hor, Bach; i. caor. horobach. Schann. 187. Gleißhor-

horv, horwe, fleiner Wohnort; i. corr und di. Horb am Nedar hatte jene Namen, die wol Niemand vom altteutschen hor, horo Koth, ableiten wird, so wenig als die Lausberge von den Läusen. Auch ein hos bei Ravensburg heißt horb. Hörle in heffen, alt horle, kleiner Ort.

hu, Berg, alte Form fur heu; i. a. huperg, heuberg in Defterreich. Karlin 112.

hurnen, Heiner Berg; Abjectivform von horn. Der hurnenberg bei Schafisheim im Argau.

hummel, hommel, großer Hügel; vgl. hammer. Hummel ist zuweilen contrabirt aus hoinhuil, Hohenbußl (Beweis bei Ginther 1, 181), da jedoch Hohenbußl einen Widerspruch in sich enthält, so wird bie Germanistrung hohen bas i. dem. aighean seyn, welches einen kleinen Hügel bedeutet und mit Buhl verbunden werden kann. Als Feldgegend fommt der Namen Hombol bei Konstanz vor. Der Humbelberg bei Dessingen in Baben. Hommel, Berg bei Möhnthal im Argau. Hummelberge in Wirtenberg bei Deschelbronn, Kuppingen, Breitenberg, Plieningen, Rielingshaufen, Leonbronn, Sersheim, Güg-lingen, Asberg; Summelraine bei Baihingen, Jettingen; Hummelbuhl bei Groß-Asbach; Hummelsbuhl, Lowenstein, Schepbach, Lombach, Beitenborf, Eutingen, Ergenzingen, Wachenborf, Bochingen. Hummelberge bei Oftvorf und Endingen. Der hummelsberg bei Gernsbach im Murgthal. Der hummelbuhl bei Rusptlingen, die hummelhalbe bei Bindborf in Birtenberg.

hur, Bach; fur horo. Auerbach, alt hurbach in Birtenberg. Surenpach in Defterreich. Karlin 315.

huren, Berg; andere Form fur oren. hurenberg in ber Schweig. Mohr 2, 96.

hurvi, kleiner Wohnlig; i. corr Wohnung, bi klein. Surben in Birtenberg, alt hurvi. Birt. U. B. 1, 24. f. horv.

hurwele, kleiner Bohnort; i. corr und bille klein. Surbel in Oberschwaben, alt hurwele. Wirt. U. B. 1, 380.

hutz, Berg, Sugel; andere Form von olz. Der Sugberg bei Leonbronn in Birtenberg.

hweren, weren, werin, Felb; i. fearann Felb, Canb. Der Bergau auf bem rechten Elbeufer bei Magbeburg hieß werenofeldi etc.

i, schmal; i. e bunn, schmal. Bache und Orte baran beißen Zgelsbach bei hirschhorn, Linbenfels, Gernebach und anderwarts, vom i. gil Wasser. Zgelsbach bei bem hof Schönbrunn in Wirtenberg. Das Zgelbronnlin bei Jöhlingen v. 1532. Ztterbach in Waldert von dur.

iachen, iakken, Salmenbach; i. iach, m. Salm und ean, m. Wasser, verbunden iaichean. Ober auch blos kleines Wasser, von oiche, oichean. Zagenbach in Desterreich, alt iachenbach, iakkenback. Font. r. A. 3, 64. 148.

jahrs, Wohnort; germanisirt vom i. aras. Jahrsborf in Baiern. iben, fleines Gut; f. ubi. Iben ober Ibener hof in Rheinheffen. ibh, if, Gegend, Lanbschaft; f. sern.

id, it, gut, ehrbar; i. id. In bem Beibernamen ida, ita, itah, hitta, und bem Mannsnamen hitto, b. i. id das Gutmann. Dafür kommen auch bie teutschen Worter guota und guoto vor.

iechor, iecor, kleiner Bach; i. e klein, caor Bach. Der Jeter bei Maestricht, frangosisch Jaar, hat jene Namenssormen. Pertz 12, 418.

jeden, fleiner Ort; i. nit, f. im dem. aitin. Jedenstete, Jetten-fletten in Baiern. DE. 1, 244, auch Idenstetin. DE. 1, 259.

jeges, yeges, jegens, yegens, Wohnung; i. acaidh. Jegi-ftorf in ber Schweig hat jene Formen in Urfunben.

jegers, igers, haus, heim; i. eachrus, m. 3gerebeim, alt Jegerebeim, bei Mergentheim. Wirt. U. B. 1, 392.

iers, fleiner Wohnort; i. e flein, aras Bohnung. Gierebeim bei Rulebeim, alt iersheim. Wirdtwein dioec. Mog. 1, 669. Jeersborf, iersedorp. Hodenberg 2, 126.

jetten, Dem. fleiner Sügel; i. aith, f. Sugel, im Dem. aithin. Der Zettenbuhl zu Seibelberg, worauf bas Schloß liegt, hat wol baber ben Namen und ift ber Gegenfap von heibelberg. S. haid.

jetters, yders, Wohnort; i. adhras, m. Jetteremeiler bei Maurs-munfter im Elfaß. 3ttere im Unterinnthal.

im, in, flein; i. in, f. min.

in, flein; i. in. Einig in ber Eifel, alt inika, vont i. ca haus, Lugelhaufen. Günther 1, 162.

indle, Sof; i. indlies. Indlefofen bei Balbebut.

ingeres, ingiris, ingers, Bohnort; i. eachrus. Ingerebeim bei Erailsheim hat jene alten Ramensformen. Bgl. engers.

joucin, Bohnort; i. coiche, f. Joucindors war ein Ort in Defterreich. Arch. f. oft. Gefc. 2, 108. Bgl. juge.

ir, Land, Felb; i. ire. f. trechir.

irsch, yrsch, Saus; i. aras. 3rfc bei Trier.

is, Sügel; i. ais, f. f. mehl.

iu, gut, ehrwurdig; i. eo. In bem alten Mannenamen iuto, b. i. eo das Gutmann, und bem Beibernamen jutta.

jüge, Ort; i. coiche, f. Jügesheim in Heffen-Darmstadt, alt gogesh., gugesh., gugensheim.

iuhe, Ort; i. coiche, f. luhchussa, jest Ittenhaufen. Neugart 1, 106.

jugen, kleiner Ort; andere Form fur gugen. Jugenheim bei Darmftabt, fruber gugenh. Jugenheim in Rheinheffen.

kachel, andere Form von kogel. Der Rachelberg ju Dichelfelb bei Sinsbeim 1430.

kachin, kleiner Bach; g. caochan, m. Das Dorf Gaggenau im Murgthal, alt kachinova, ist bavon genannt. Es liegt an einem kleinen Bache.

kachun, kleiner Berg; i. coichean. Rachunrain war ein Balbberg bei Zwifalten. Pertz 12, 75.

käfer, Spike, Anhöhe; ganz germanisirt, g. cabar, m. Räferberg, alt cheverberch, in Desterreich. Font. r. A. 3,564. 565. Räferberg in der Schweiz. Meyer 113. Reeferberg wird eine Feldgegend zu Köndringen im Breisgau genannt 1528. Käfernburg bei Arnstadt in Thuringen.

kalb, Berg; Umlautform von kalb. Kalbling heißen Berge in Birtenberg an ber Eng, bei Großbottwar und Mundelsheim.

kas, Gebirgsbach; i. gais. Rasbach, Beiler an einem fleinen Bache bei Murrhardt in Birtenberg.

7

kas, Berg; i. caid, f. ceide, f. Der Rasberg bei Aufplingen in Schwaben. Der Rafiberg bei Raiften im Argau. Der Rasbuhl bei Aufhausen, ber Rasader, ein Bergwald bei Winzenweiler in Wirtenberg.

kätten, fleiner Berg; i. caid, f. Gin malbiger Berg bei Ettlingen

beißt Rattenberg.

kagen, fleiner Berg; i. coiche, f. im dem. coichean. Der Ragenfels ober Ragenburg bei Rosheim im Elfaß.

kahl, germauifirt Bach; i. gil. Rahlbach bei Dberursel in Raffau. Der Rablbach im Sveffart mit ben beiben Orten Raal und Rabl.

kaien, Berge; i. coiche, f. Gebirg. Rafen heißt ein hober Gebiragung bei Billafingen im Amt Ueberlingen.

kail, kall, Bach; andere Formen von gel. Dorf Railbach im Obenwald an der Itterbach. Die Urft heißt bei Rall auch Rallbach. Barfch 3, 1, 1, p. 67.

kaken, kleiner Ort; i. coiche, f. im dem. coicheán. Kaken, kacken. Hobenberg 2, 147.

kalb, Borfprung, Berg; f. kilpen. Kalb, ein Berg bei Rircheim am Nedar.

kalch, Bergipite; g. calg, m. Raldrain im Thurgau.

kall, fchroffer Fele; i. gall, m. gallan, m. Rallenfele in Rheinpreugen. Der Rallenberg bei Dunningen in Wirtenberg.

kalle, fleiner Bach; i. gil Bach, lu flein. Die Ralle, bie in bie Rubr flieft.

kalm, Bergvorsprung; andere Form von calb. Der Ralmberg bei Schingnach im Argau.

kalphen, kalphin, germanisirt Rarpfen, Felsenberg; i. gall, m. Fels, beann, Berg. Hohenkarpfen bei Tuttlingen hat jene alten Namen. 3tichr. 3, 109. 110. Das Wälfiche gibt benfelben Sinn, gallt, m. Klippe, fieiler Fels, und pen, Bergfopf, ware ber Namen aber aus bem Bälschen, so wurde er kalben lauten, bie Aspiration phen kommt baber vom i. bleenn. Das pf trat ein, als ber Namen in Karpfen germanissert wurde.

kalt, fleiner Bach; entweber germanisirt aus gel Bach, ober abgefurzt aus gel di fleiner Bach. Es gibt viele Orte und Bache Kaltbach, Raltenbach, wie bei Bisloch 2c.

kannen, Berg; i. cuanna, m. Sugel. Kannenberg. 3tfcr. 4, 431. kanzel, hobe Spige; i. ceann Spige, il groß. Die Rangel, eine hobe Bergfpige bei Baben im Argau.

kapf, kaff, Spige eines hügels, Bergtopf; g. cesp m. Ift ein häusiger Bergnamen, ber seinen celtischen Ursprung beutlich verratis, benn man hatte ebenso gut bafur Ropf sagen tonnen, ba die Bebeutung bie nämliche ift. Dorf Rapfenhardt in Wirtenberg, b. h. Berghausen, bas auf einem kleinen Bergtopfe liegt. Der Rapf bei Simmosheim,

Beihingen, Boblingen, Rapf, hof auf einem Berge im Ob. A. Belgbeim, Rapf, Bergvorsprung bei Erochtessingen in Wirtenberg. Der Rapf bei Frick im Argau. Der Rapfberg bei Horgen in Wirtenberg. Der Rapf bei Orfenhausen. Rapf, Berg bei Balgenwyl im Argau.

kapfen, kleiner Bergfopf, f. cappen. Kapfenburg, Bergichlof bei Lauchheim in Birtenberg. Das alte Bergichlof Rapfenburg bei Ell-wangen, ein anderes in Steiermart, bas auch Cappenburg heißt.

kar, Bohnort, f. cor. Karben in Rheinpreußen und Naffau, fleiner Ort, von corr bi.

kas, Berg; i. caid f. Sobe, Fels. Der Kasberg in Oberöfterreich. kass, Berg; andere Form von gais. Der Kasberg im Traunfreis in Desterreich.

kasten, kaisten, fleiler Berg; f. kesten. Der Raftenberg in ben Rarntner Alpen. Binterkaften bei Erbach im Obenwald.

katzen, fleiner Bach; i. gais f. Gebirgsbach, im dem. gaisin. Katenbach am Redar. Ragenbach in Oberheffen.

katzen, hügel; i. caid, im dem. caidin. Zu Größingen bei Durlach gibt es einen Katsenberg. Der Raczenberc zu Oberfülzen bei Worms von 1286. Der Kazzinbohel zu Monzbeim in Rheinbeffen 1281. Bgl. kätten, ketten.

kaul, Bach, neuere Form fur bie alteren gol, gul Bach; i. gil. Raulbach in heffen. Gin Raulbach fließt bei Rockettill in ber Eifel.

kaut, Balb; i. coid, f. Der Rautenwald bei Redarburg in Birtenberg.

kay, Berg; abgefürzte Form bes i. coiche Berg. Der Rayberg bei Cautenbach in Wirtenberg.

kebel, köbel, Einfriedigung, Hag; i. cobhail f. Davon die Orte Marföbel und Bruchföbel bei Hanau, alt bruchkebele. Guden. 5, 760. markebel, ib. 782. kebel, kebilo. Dronke 369. Bgl. gabel.

kecz, Berg; andere Form von kas. Der Reczperg in Salzburg. Rotig. Bl. 3, 243.

kehlen, kleiner Bach; i. giolan, m. Die Rehlnbach, aft kelnbach, in Dberbeffen.

kel, Bach; i. gil. Untel und Untelbach am Nieberrhein. G. un. kelch. Spige; andere Korm fur kolg. Der Reichberg bei Schnait-

heim in Wirtenberg.

kelen, Saufer; i. ceall, f. Bekelenheim, jest Gaubockelheim an ber Nabe, alfo Aleinbaufen. Pertz 6, 109.

kellen, fleiner Bach; i. giolan, m. Rellenbach. Remling U. B. von Otterberg 140. Auch bei Schleitheim in Schaffhausen. In Baiern gibt es mehrere Orte Rellenbach.

kerben, hochteutiche Form fur kerven, fleiner Bohnort. Der Rerbenhof in Birtenberg.

7\*

keren, kern, körn, Kernbach in Kurheffen, alt kerenbach. Würdtwein d. Mog. 3, 294. dem. vom i. caor, caorán Bach.

kerven, fleine Stadt; i. corr Bohnort, mion flein, in ber Berbinbung geschärft mbion. Rervenbeim bei Aanten.

kese, Berg; germanifirt vom i. gaid, f. Sugel. Refebergt in Seffen v. 1293. Baur S. 201.

kessel, Balbbach, f. chezin.

kessil, sieht für kessin, kleiner Sügel; i. ceidin, f. Der Kessilberg zu Abenbeim in Rheinbessen v. 1281.

kesten, fleiler Berg; i. und g. cas fleil, dun Berg. Der Reftenberg bei Birr im Argau.

ketten, fleiner Sugel; i. ceidin, f. g. ciadan, m. G. katten.

keuchen, fleiner Berg, f. coichin.

kibb, Blod; i. ceap. Der Ribbfels und bas Ribbad bei Freiburg find bavon genannt.

kien, kiem, kum, kuin, Berg; i. cean, cuanna. Kumberg in ber Schweiz fommt mit jenen Formen vor. Meper 113, ber es von kien Fichte ableitet, wozu aber bie Formen nicht paffen. Der Rienberg in Karnten. Castrum Kyenburg bei Bamberg. Sofler 138. S. kuhn.

kilpen, fleiner Borberg; i. calb, g. calbh, m. Kilpen, ein Berg bei Rieberweningen im Argau. Die Kilpenfteige im Schwarzwald.

kin, Bergspige, Berg; i. ceann. Kinbergfeld zu Baibstabt 1450. kindel, die große Spige, ber hohe Nand, die große Hohe; i. und g. ceann, m. im gen. cinn, und il groß. Der Kindelberg bei Malmsbeim in Birtenberg.

kinz, Bergvorsprung; i. ceann. Der Ring bei Gifen im Argan. nz fieht fur nn, nt.

kitz, fleiner Sugel; g. ceide, f. Der Ort Ripbuchel in Tirol. Der Ripberg bei Mergentheim.

klesz, Sügel; i. cleith, f. Der Rießberg zu Baltringen in Birtenberg.

klett, Sügel; i. cloith, f. Rlettberg bei Erfurt. Felbnamen Rlettenberg gu Eichtersheim bei Bisloch 1430.

kletten, Bacliein; germanifirt vom i. giolaid kleiner Bach. Bei Spielberg im Amt Ettlingen heißt ein kleiner Bach Rlettenbach.

klotz, Berg; i. cleith, f. Sugel. Der Rlopberg im Amt Stodach bei Mahlfpuren.

klotz, kleiner Bach; andere Form von glatt, glött, i. giolaid, f. Die Klopbach in Wirtenberg fließt bei Unterböbingen in bie Rems.

knie, knuwen, Sugel; i. cnap, m. g. gnob, m. Der Anieberg, alt Anuwen, mit ber Anieburg bei Bregeng.

knaupis, Bergwalb; i. cnap, m. Sugel, pis, f. Baum, Solg. Der Rnaupis, ein Bergwald gwifden Gmund und Lorch in Birtenberg.

kneibel, großer Sugel; i. enap Sugel, il groß. Der Rneiblet ein

Berg bei Billnachern im Argau.

kniebis, Bergwald; affimilirte Form fur knabis, knaupis. Der Rniebis im Schwarzwald. knieboz, von 1277. Schmib 50. Kneboz, baf. 55. Mons Chnieboz in Dberfcmaben. Pertz 6, 412. Der Rniepag bei Reute in Tirol.

kobel, großer Sugel; i. cap, ceap und il groß. Der Robelsberg bei Bieloch.

kobel, Anfiedlung; i. gabhail, f. Chobel, Robl in Baiern. DE. 1, 357.

koch, Berg; i. coiche, f. Der Rochereberg im Unterelfaß bei Baffelnheim ift ein hobes Borgebirg ber Bogefen, welches von coiche und bem i. er, groß genannt ift und baber mons magnus bebeutet. Koukenpuhel, Röhlbuhl in Galzburg. DE. 1, 320.

koch, Wohnort; i. coiche, f. Rochftabt bei Quedlinburg.

kochel, großer Berg; i. coiche, f. Berg, il groß. Der Rochelsberg bei Bottingen in Birtenberg.

kockil, großer Berg ober Sugel; i. coiche, f. Sugel, il groß. Kockilberg bei Trier. Lacomblet 1, 380.

köchel, fleiner Sugel; teutsches Deminutiv vom i. coiche, f. Sugel. In Dberbaiern nennt man bie fleinen Sugel, Die aus ben Gumpfen bervorragen, Röcheln.

kof, Berg; i. cab Ropf, g. ceib Spige. Rofel ift ein Bergnamen in Tirol und Galiburg, vom i. il groß.

kogel, kugel, kogl, entweber Steinberg ober großer Berg; i. coiche, f. Berg, ail, f. Stein, und il groß. Die Rugelberge bei Reutlingen, bie Rugelhalbe bei Riedlingen, Rugelberg in Defterreich, alt chugelperg. Font. r. A. 3, 489. In Baiern ift bie Form Rogel gebräuchlich. Der Alpfogl im Galzburgischen, ber Fellfogel und Rofentogel in Steiermart, ber Antogl in Rarnten u. a. haben bavon ben Namen.

kogel, fleiner Bach; g. caochlan. Rogelbrunn, alt Chogelprun, war ein Drt am Rablenberg bei Bien. Ard. f. oft. Befd. 2, 110.

kohl, Bach; germanifirt für gol. Es gibt zwei Roblbache in Rheinbaiern, bie eine fliegt in ben Glan, bie andere in bie Speierbach. Roblbrunn in ber Schweig. Deper 166.

koken, goggen, fleines Dorf; i. coiche, f. im dem. coichin. Rotenborf, jest Boggenborf in Defterreich. Font. r. A. 6, 323.

kol, in bochteutscher Munbart eine Rebenform von gol Bach, nieberteutich tann es fur fubl fteben und ift nicht celtischen Urfprungs. Rolbrunne bei Emmenbingen 1341.

kolchen, für kochlen, fleiner Bach; g. caochlan, m. ober g. colleach, m. fleiner Bach, was ein dem. von cuil ift. Rolchenbach in ber bater. Pfalg.

kolg, Spige; g. calg, colg, m. Rolgenstein in ber baier. Pfalz. kolgen, fleine Spige; g. calg, colg, m. im dem. colgan. Rolgen ein Berg bei Burenlingen im Argan.

konnen, Berg; i. cuanna. Der Konnenberg bei Pluberhaufen in Birtenberg.

kont, cond, Wald; i. coid, s. Hackwald, w. coed. Der Konbelwald an ber Mosel zwischen Wittlich und Cochem heißt 1393 kontal. Günther 3, 888.

konters, cunters, Berghausen; i. cuanna hugel, aras haus. Dorfnamen in Ratien. Steub 178.

koppen, fleiner Bergfopf; i. cab Kopf, ceap Sügel. Roppenstann in Desterreich. Font. r. A. 3, 73. Roppenstein, Ruine im Sundruden. Roppenmood, Bergwald bei Aichstetten in Birtenberg.

koren, fleiner Bach; i. caor, dem. caorán. g. curr, f. Quelle. Rivus koren in Sachsen. Erben 1, 482.

korn, kleiner Bach; i. curr, m. Quelle. Kornbeck, kornebeke. hobenberg 2, 3.

kot, Balb; i. coit. Rottes in Defterreich, Balbhausen. f. tes.

krauch, krauchen, Gegend, Feld; i. grag, m. Dorf, bas dem. gragan, m. heißt hof, Dorf, Bezirt; grech, m. Garten, Kornfeld. Krauchemeies bei Sigmaringen, Krauchthal bei Bitich und in ber Schweiz.

kriech, kreic, kleines Dorf; i. craig, f. Griesheim in Maffau, alt Griegesheim. Kriegsheim bei Pfeddersheim in Rheinheffen, alt kreikesh., kreicesh. Cod. Lauresh. 2, 160. Kriegsheim im Untereflaß, alt criechesh., kriechesh., creachesh., cregsh. Schöpflin Nr. 307. 87. 340.

krob, kropf, Felfenfpige, gropper, große Felfenfpige; i. groban, m. Die Burg Arobsberg in ber baier. Pfalg, ber Gropper ein felfiger Berg im untern Schwarzwald. Bgl. orov.

kronach, fester Ort; g. eronag, f. Das Städichen Kronach in Baiern.

krotten, chroten, kleiner Thiergarten; i. crota Park. Auch bie teutschen Ortsnamen Thiergarten sind nicht selten und noch häusiger solche Keldnamen. Es gab 2 Orte Krottendorf, Chrotendorf in Destereich. Arch. 6 öst. Gesch. 9, 290. 2, 111. Weil man den Namen nach der teutschen Sprache verstand, so änderte man das Krötendorf in ein Froschorf, und dieses in Froschorf. Karlin 205.

krotzen, Park; i. crota, m. Zwei Börfer Kropenburg am Main bei Hanau, b. i. Parkborf, Thiergarten. ku, Ort; i. coiche, f. Ruhstebt, kustede. Hobenberg 2, 63. Nicht von Ruh, fonst wurde es ko-, koestede lauten.

kuch, Berg; i. coiche, f. Der Ruchberg bei Unterbohringen in Birtenberg.

kuchel, Bad; i. g. caochlan fcneller Bad. Rucelbach im Amt Balbobut, alt chuchilnbach. 3tfcr. 6, 230.

kuchel, entweder teutsches Deminutiv von kuch in ber Bebeutung fleiner Berg, oder i. Construction coiche il großer Sügel. Es fommt auf die Beschaffenheit solcher Berge an, welche Bedeutung ihres Namens vorzuziehen sei. Der Ruchelberg bei Garmisch in Baiern.

kuchen, fleiner Plat, Drt; i. coiche, f. Plat. Die Dorfer Groß und Klein Ruchen bei Neresheim in Birtenberg, ein anderes bei Geis-lingen. Ruchenheim bei Eusfirchen am Niederrhein.

kucken, fleiner Berg; i. dem. coichean. Andenberg bei Schraplau in Sachfen.

kübel, Berg; germanisirt von kuff, kopp. Der Rubelsberg bei Moosbronn im Umt Ettlingen.

kuh, Pluralform von buh Berg. Der Ruhfopf, Berg bei Balbbach, ber Ruhberg bei Altheim in Birtenberg.

kuf, kuff, Spige. S. cof. Roftheim bei Mainz hieß Cuffinftain. Pertz 1, 7.

kugel, großer Sügel, germanisitt von kogel. Der Rugelberg bei Sobeneck, ber Rugelbeer bei Malmebeim, Rugelberg zu Gochebeim 1580, ber Rugelberg bei Bronnweiler, Angelstadt, Bergwald bei Wilbenthierbach, ber Rugelnberg bei Dornborf in Wirtenberg.

kugi, Berg; i. coiche, f. Kyburg hieß auch kugiburg. Pertz 12, 21.

kuh, Berg; germanisirt und abgefürzt vom i. coiche, s. Hügel. Ruhrain, Berg bei Neuweiser, ber Ruhberg bei Bißgoldingen in Wirtenberg. Die Kuhalpen in Karnten, ber Kuhberg im Traunfreis in Desterreich. Der Kuhberg bei Neresbeim, Ulm und Beuerlbach in Wirtenberg. Kuhwasen, ein Berg bei Wiesenstein

kuhn, Berg; i. coiche. Der Ruhnberg bei Bunfitel.

kuk, Ort; i. coiche. Rufesburg, ausgegangener Ort in hannover. Werf. 152.

kuken, fleiner Ort; f. kaken. Kukenshus, eingegangener hof. hobenberg 2, 114.

kul, nen kaul, Bertheibigung, Schut; i. cul, m. Kausstoß, alt kulstoß in Hessen. Weigand 325 vom i. stuadh, m. Wall, also Schutwall.

kul, Bach; i. gil. Der Mublenbach, alt kulouw. hobenberg 2, 150. kuten, fleiner Balb; i. coid, f. Rutenholz, kutenholt. hobenberg 2, 136.

kutten, Berg; i. codadh, cuttut, m. Ruttenberg, Guttenberg, Ortsund Bergnamen.

la, lau, Fluß, Wasser; i. lo, lua. Der Lapach in Baiern. Notig. Bl. 3, 250. Die Labach bei Zweibrücken. f. tela. Laubach in ber Betterau heißt auch Labach. Weigand 276. Die Lamer, d. h. großer Bach, in Defterreich. Notig. Bl. 3, 411. von mor groß.

la, flein; i. lu. Die Bache Laber in Baiern find bavon genannt; ber ift bas i. bior Baffer, Die Bebeutung bes Namens Rleinbach.

la, lu, Basser; i. lua. Die In im Elsaß von il groß, und bie Ella bei Tuttlingen von e klein. Diese wird auch Elta genannt, weil II und It gleich sind. In illus, ellus hat man ein Beispiel, daß der i. Burzelvocal u mit der lateinischen Flerionstylbe us zusammenfallt, also bieses u der Flerion zugleich wurzelhaft ist. S. die Bemerkung bei dur, dessen Plural duru den gleichen Flerionsvocal u mit der sateinischen Endung dur-um hat.

labant, lavant, kleiner reißender Fluß; i. lu klein, buinne, f. reißender Fluß. Die Lavant, ein kleiner Fluß in Karnten, alt labanta, lavanta. Arch. f. öft. Gelch. 1849. 3, 8. 12.

lae, flein; Umlautform für la. f. gell.

lägern, Felfen; i. clochar, m. Fele, pl. clochair. Die Lagern find ein felfiges Gebirg bei Baben in ber Schweiz.

läusch, fleiner Berg , andere Form von leus. Der Läuschberg im Kant. Bafel.

lais, leis, Bohnort; i. lios. So heißt ein Dorf in Dberheffen, alt leiza, lihesi, liesi. Enhardi Fuld. ann. und Annal. Laur. ad an. 778.

lam, laim, leim, fleiner Bach; i. lu flein, an, can Wasser, vor Labialen am. Lambach in Oberofterreich an einem fleinen Bache. Die Leimbach, laimaha, im Elsaß. Schöpflin 1, 84. Eine andere bei Wistoch in Baben.

lan, lon, lun, lin, haus, Wohnort; i. lon, m. f. ful, vol, maylan. Ober und Unter Dorla bei Mubilhaufen liegen an fleinen Bachen und beißen turnilann, dorlon, durlon, b. i. Bachhausen. Pertz 7, 555.

lang, Bohnits; i. long. Langen bei Darmstadt, alt langunon, langungon, langunga, laugena, was entweder Plurale ober erweiterte Formen sind, ober auch Composita mit ca Saus. Erlangen, Großhausen, vom i. er groß. Langbeim in Baiern. Langstadt bei Schafbeim in Heffen. Lengendorf, Lengdorf in Salzburg. D.E. 1, 320.

lans, lanz, lenz, Haus; i. lann, m. Das w. llan, f. heißt Ort, Kirchdorf, Platy, hat aber fangen Bocal, baher wird lanz besser von lann hergeleitet, weil in so viel ist wie nd, nt, und diese nz, ns wird. GS § 518. 316. Lans (urkundlich lannes, eine Pluralform), Lenz, Lanza in Tirol und Graubünden. Steub 191.

lar, contrabirt für lober, fleines Baffer.

Dhitzed by Google

lau, Bach; i. lua Waffer. Ift ein hausiger Bachnamen, ben man nicht von lau ableiten barf, benn biefer Begriff wurde für ben Binter nicht paffen, ober man mußte solche Bach im Sommer Laubache, im Winter Kaltbache nennen, welcher Wechsel aber nicht vorfommt. Laubach, Dorf und Bach an ber Lein, ber Laubach bei Bitfeld in Birtenberg. Die Laubach bei Zweibrücken. Laubach, alt loub., lob. in Oberbeffen. Weigand 275.

lau, flein; i. lu. Saufig in ben Ramen Lauter, Lauterbach, vom i. dur Baffer, in ber Bebeutung Aleinbach. Rann eben fo richtig von lua Baffer und der klein erklart werben.

laub, laupen, loub, andere Formen fur liub, Winkel, Ed. In someigerischen Ortsnamen gaupen u. bgl. Bon unferm Bort Caube mag ich folde Namen nicht berleiten, benn Orte, die nur aus Lauben besteben, find mir nicht wahrscheilich. Loube, Loup in Defterreich, vielleicht Laa. DE. 1, 295.

lauch, in alterer Form louch, loch, Ort; i. loc, f. Lauchheim in Wirtenberg.

lauden, fleiner Berg; vom i. lu flein und dun, m. Berg. Laudenberg, ein Dorf im Obenwald, hat tenfelben Namen wie Laon und Lausanne. Ein Lautenberg liegt bei Mudenloch in ber Pfalz.

lauen, fleines Baffer, Bach; i. lu flein, ean Tin fleiner Bach bei Ottenhofen in ber Ortenau heißt Lauenbach.

lauf, louf, fleiner Bach; abgefürzt aus dem i. lua Wasser und di klein. Ueber diese Berfürzung f. cor. di wurde der Germanistrung wegen in f geschärft. Es kann ebensogut vom i. lu klein und abh Fluß erklärt werden. Laufach bei Aschassenza, alt lousaha. Guden. 2, 23. Sine Laufbach fließt bei Gernsbach in die Murg. Das Dorf Lauf liegt an dem Laufbach bei Bubl in Baden.

laufen , fleiner Bach; bas angehängte -en ift teutsche Flerion. Laufenbach in ber Schweiz. Meyer 108.

lauren, altere Form luren, fleiner Berg; i. lu flein, rinn, f. Berg. Luren- ober Laurenberg in Beffen.

laures, loras, lores, fleiner Wohnsit; i. lu flein, aras Wohnung. Lorsch zwischen Worms und Bensheim hat jene alten Namen mit bem angehängten heim, Lorasheim u. f. w.

laus, luss, luz, loss, Haus, Wohnort; i. lios, w. llys, g. lios Garten. Lufteim, in ber Mundart Loffe bei Speier. Laucheim, alt Luchain, Luzheim bei Walbohut.

laus, lous, kleiner Berg; i. lu klein, ais hugel. Die Form lausen ift blod teutsche Flexion. Davon haben die vielen Lausberge ben Namen. Der Lausberg, alt lousberg bei Achen. Der Lausenbuchel zu Reuforn im Thurgau. 16. Jahrh.

lauten, lauden, fleines Baffer, Bach; i. lu flein, tain Baffer. Ein Lautenbachel bei Lauf in ber Ortenau. Ober- und Unter-Laudenbach an ber Bergftrage. Lautenbach im Murgthal.

lautz, fleiner Berg; i. lu flein, ailh Sugel. Der Laupenberg gu Beinbeim v. 1559.

lavan, lawan, fleiner Fluß; i. lu flein, buinne, f. Fluß. In Sachsen. Erben 1, 384. Bach Lavenza in Baiern. ib. 112.

le, Wasser; i. lia, w. lli, m. Lacus Lemannus, vom i. moin groß, alfo das große Basser. Nach einer andern Herfeitung heißt Leman das kleine Meer, was mit jener Erstarung sich wol vereinigen läßt, aber grammatisch nicht so bündig ift. Im g. heißt nämlich clo, m. Meer, i. und g. mean klein, nach dem ersten Worte sollte man aber eber die lateinischen Formen loman, luman als leman erwarten. Lullebach in Thuringen (Schoppach 1, 20), d. h. Kleinbach, vom i. lu klein. Lebach bei Sarlouis.

lech, Stein; i. leag, lig, m. Altlechtern in heffen-Darmftabt, vom i. tuar haus, Steinhaufen ober Steinhaufer.

leed, lied, Abhang, Bofdung; g. leathad, m. Liebberg, alt Leebberch, am Nieberrhein.

leeder, leder, fleines Waffer; i. lia Baffer, der flein. Der Leberbach, alt Leeberb. ju Alofterneuburg bei Wien.

legel, leichel, kleiner Bach; i. lu klein, gil Baffer, Bach. Die Legelbach fließt in bie Speierbach in Rheinbaiern.

lei, fliegendes Waffer, Bach; i. lia, w. lli, m. Das Dorf Leibe oder Leibi liegt an bem Bache gleiches Namens zwischen Ulm und Leipheim, von lei und bi klein, also Kleinbach.

leib, leiben, andere Formen für linb, Bintel, Ed. Leipheim an ber Donau, Leibenftabt in Baben, Leibftatt im Argau u. a.

lein, fleines Waffer; i. lia, im dem. lian, liin, lein. Ein Ort Leinbach in Thuringen. Schoppach 2, 117. Die Formen Leinbach, Lienbach, Leinbach in ber Schweig. Meper 108. f. lam.

leiss, Bofdung, Abhang; g. leathad. Der Leiffelberg bei Auf-

lem, fleiner Fluß, Bach; andere Form von lam. Lembach. Dronke 131. Ein anderes im Elfaß. Lembach bei Marburg in Steiermark an einem fleinen Bache. Lembeck bei Haltern in Westfalen.

len, See; als zweites Bort. f. mindel.

len, Beste; i. glinn. Limburg, alt Lenborch an ber Riebermaas. lene, Bohnstätte; i. lon. f. wi.

lengen, lingen, fleines Feld, Biefe; g. lianag, f., dem. von lian, m. Beld, Biefe, Ebene. Lingenfeld, alt Lengenvelt, bei Germersheim.

lenz, Befte; i. glinn. Lengburg im Argau, alt Lenciburg und Lengiburc, weil es von Leng abgeleitet wurde.

leo, Baffer; i. lua; tann auch für bas i. lu tlein fteben; aufgelöst lau. Lauterbach in Schwaben, alt leodrabach. Wirt. U. B. 1, 31. f. dra.

lerchen, fleine Unhöhe, Abhang; i. g. learg, m. Anhohe, leargan, m. Abhang, Salbe, g. lairig, f. Sugel. 3mei Lerchenberge liegen bei Cberftabt und Sungheim im Dbenwald, andere bei Baifenhaufen und Dberowisheim in ben Memtern Bretten und Bruchfal, bei Sasmersbeim am Neckar, ein Lerchentopf bei Burm an ber Nagold, ein Lerchenbudel bei Dileberg im Umt Redargemund. In Birtenberg gibt es Lerchenberge bei Rornwefibeim, Sirfdlanden, Malmebeim, Beilbronn, Groß-Gartach, Gartringen, Gultlingen, Flacht ac., einen Lerchentopf bei herrenalb, Lerchenbuhl bei Dofenbach u. a. Der Lerchenberg ju Mundweier in ber Ortenau v. 1517. Der Lerichenberg bei Beilerftabt v. 1287. 3tfchr. 2, 235. Der Lerchenberg bei Blotheim im Elfaß v. 1419. Der Lerfilberc ju Bernobeim in Rheinheffen v. 1281. d. h. ber große Sügel. Der Lerchenberg bei Maffenbach, bei Clever-fulzbach, Lerchenbuhl bei Gochfen, ber Lerchenberg bei Jagfibeim, Lerchenberg, Dorf bei Göppingen, ber Lerchenberg bei Pfauhausen, ber Lerchenbuhl bei Lauffen ob Rottweil, bei Sochmeffingen, bei Soffingen, ber Sugel Lerchenfeld bei Mariagell, bie Lerchenboben bei Schainbach, Leugendorf und Lenteremeiler, ber Lerchenrain bei Gobnftatten, alle in Wirtenberg.

lethe, fleines Baffer; i. lia Baffer, di flein. Die Lethe bei Ofbenburg.

leu, Umlautform von lau, Bach; i. lua Baffer. Leubach, Ort und Bach bei Mellerichftatt in Franken.

leu, flein; i. lu. Leutsbach, alt leutenpach, in Desterreich, von ten Waffer. Font. r. A. 4, 143. S. sel.

leuben, leoben, lewben, lewen, löwen, kleines Thal, Winkel; i. luid, im dem. luidin. Lewben, jest Leoben, Lewbs, Leubs, jest Leiben, Orte in Desterreich. Als Bachnamen kommt das Wort vom i. dia, lo Wasser, und di klein, wie die Lewben bei Trofayach in Seiermark. Arch. f. öst. Gesch. 3, 151. Liudstede in Baiern. DE. 1, 244. Lewenthal bei Derdingen v. 1284. Ischer. 2, 228. Löwenthal in Oberschwaben.

leuchten, luchten, andere Form von liechten. Leuchtenberg in Franken.

leus, lous, lús, luos, lus, kleiner Sügel; i. lu klein, ais Higel. Ein sehr häusiger Bergnamen. Die Form lus ift eine Contraction, die andern zeigen durch ihre Doppestaute den Ursprung des Wortes. Leußbühel zu Morsch bei Ettlingen v. 1596. Leußberg zu Kincheim in Rheinhessen, 16. Jahrh. Leußberg zu Kircheim bei Heibelberg v. 1570. Der Leußbohel, Leußbohel, Leubbuhel zu Plantstatt bei Schweizingen v. 1570. Der Leußberg zu Lichtenthal in Baden, alt Lußberg v. 1545.

leuten, fleiner Berg; i. lu flein, dun Berg. Der Leutenberg bei Tuttlingen. Leutenbergle, Sugel bei Trochtelfingen in Wirtenberg. If

genau übersett. Leutenberg bei Rubolstabt. Leudenensis mons, Laon. Pertz 6, 128.

li, Bach; i. lia. Die Libach ju Mengen im Breisgau 1409. Lipporn bei Caub hieß fruher Lippornen, Lietprun, welche Form ben Urfprung verrath von lia di (liebe, liet') fleines Waffer, baber es mit Brunnen überfest ift.

lid, fleines Baffer; abgefürzt aus bem i. lia di, aqua parva. Lidbiki in Sachfen. Pertz 6, 37.

lidde, fleines Baffer; i. lia Baffer, di flein. Dber- und Nieber-Libbach in Naffau, alt liddebach.

lider, fleines Baffer; i. lia Baffer, der flein. Lieberbach in Oberbeffen, alt liderbac.

lie, fliegendes Waffer; i. lia. Liepach rivulus v. 1207. Wirdt-

lieber, liubir, fleines Baffer, Duelle, Brunnen. Liebersbronn, alt liubirisbrunnun bei Eflingen. Pertz 12, 109. vom i. lu klein, bior Baffer. Liebersbach an der Bergstraße.

liechten, Abhang; g. leachd, leachdann, f., i. leachan Salbe. Es gibt Burgen im Elfaß und Schwaben, bie Liechtenberg ober Liechtenfein heißen, welche auf fleilen Bergen liegen. Sie haben wol von biefer Lage ben Namen, nicht vom teutschen Licht (alt Liebt), benn biefer Begriff ift zu allgemein, weil jedes Bergichloß im Lichte fleht.

lieges, lies, kleiner Bach; i. lu klein, gais Bach. Liegesbach, jest Liestach im Elfaß. Schöpflin 1, 258.

liehen, fleiner Bach; i. lian, dem. von lia Flug. Liebenbach beift ein fleiner Bach und Beiler im Amt Bubl bei Baben.

liet, für li de, fleines Baffer, Quelle; i. lia Waffer, di klein. Lichtborn in Naffau, alt lietprunin, worin ber Begriff des kleinen Waffers burch Brunnen ausgedrückt ift. Kremer 2, 151. 153.

liez, lizz, Haus, Wohnort; i. lios, m. Ober- und Unter-Leis, alt lieza, lizza, in Desterreich. Font. r. A. 4. Liezheim in Baiern. Liezheim. Günther 1, 274. f. lais.

lin, Saus; i. lann. f. mac.

lind, Seeinsel, fur lindi; i. linn See, i Infel. In bem Ramen Lindau wurde ber Auslaut i elibirt, flatt lindi-au.

ling, Thal; i. g. gleann. Lingenthal, hof und Thal bei heibelberg. GS. § 436.

linsen, germanisirt von lüs. Linsenbühell zu Doffenheim bei Seibelberg 1559, Liensenbuehel zu Kirchheim bei Seidelberg 1570. Linsberg zu Riehen bei Basel 14. Jahrh. Der Linsenberg bei Ober-Urbach und bei Langenbeutingen in Wirtenberg. Linsenberg zu Evesteim in ber Psalz 1470, zu Weinsberg 1477. Linsenberg zu Oeftringen bei Sinsheim 1430. Der Linsenbohl bei Thalheim in Wirtenberg. lint, lim vor Lippenlauten, Beste, Burg; i. glinn. Lintburg, jest Limburg in Birtenberg, ein anderes bei Breisach am Kaiserstuhl, ein brittes bei Achen. Lindberg, jest Limberg, Dorf in Defterreich.

lint, Thal; i. g. gleann, m. Linthal, Dorf und Thal bei Murbach im Elfaß.

linz, Befte; i. glinn. Die Stadte Ling am Rhein und an ber Donau. Ling bei Pfullenborf.

liser, lesur, kleiner Bach; i. lu klein, suir Bach. Die Lifer, alt lesura an ber Mofel. Die Lifer bei Gmund in Salzburg. Lifer heißt auch ein Bach in Karnten, ber oberhalb dem Millftatter See in die Drau fließt.

liu, lie, Bach; i. lia Wasser, Fluß. Der Bach und das Dorf Lieblach zwischen Bregenz und Lindau hießen im J. 846 liubilaa und 866 liubilaha. Neugart 1, 257. 359. Das zweite Wort die ist das i. dille klein, und die Bebeutung des Namens rivus parvus, was er auch ift.

liub, luben, germanisirt leub, lieben, leben, lib, leven, Winkel, Ed, auch fleines Thal; i. luib. Gottlieben bei Ronftang am Unterfee, alt gottelubon, gotelieben, beift Geewinfel, vom i. gaoth, f. Gee, Meer. In Nordteutschland ift bas Bort gewonlich mit Denschennamen verbunden, wie Afdere-leben, Sabmere-leben u. v. a., benn bie perfonlichen Namen wurden in ber teutschen Zeit von ben Befigern beigefügt, um bie vielen Ortenamen Leben ober leven von einander gu unterfcheiben, wie es in Gubteutschland mit ben romischen Ortenamen Beil und Beiler (villa, villare) gefcab, bie man bes Unterschiebes wegen auch mit teutschen Menschennamen componirte. 3ft Lieben bas erfte Bort, fo lagt fich nicht mehr ertennen, ob ber Ramen urfprunglich teutsch ober celtisch fen, wie in Liebeneck u. a. Bei ber Form Leben verbient aber bie celtifche Berleitung ben Borgug, wie bei Lebenhan in Franken, benn San, Beim ift bie Ueberfetung von leben. Dber- und Unternalb, alt naliub, naliuph, neleub, in Desterreich. Karlin 150. Seist wahrscheinlich Schiffwinkel, vom i. nai Schiff. Kulb, alt chuliup, chiuliup, chuoluop, Bergwinfel. Ibid. 121. 256. Bemling, alt zemiliup, vielleicht Finftermintel. Ib. 207. Liubenouwe. Rot. Bl. 5, 565.

liuben, andere Form von leuben. Liubenthal war ein Ort in Unteröfterreich. Arch. f. oft. Gefc. 2, 112.

liudih, Aleinhausen; i. lu klein, tigh Saus. Liubihi, Liuhidi, Luichidi, spater Lube, war ein Dorf bei Pyrmont in Waldeck. Pertz 1, 166.

- lo, fliegendes Waffer; i. lua Baffer. Der Lobach in Baiern fließt in die Wertach, baran auch ein Ort Lobach.
- lo, flein; i. lu. Lobenfelb in ber Pfalg, von ban Felb, Rleinfelb. f. ben.

loben, fleiner Berg; i. lu flein, benn Bergtopf. Der Lobenberg am heuchelberg in Wirtenberg.

lober, fleines Baffer, Bach; i. lu flein, bior Baffer. Die Lorbach, alt loberbach, larbach, in Seffen. Weigand 275.

loc, loch, Ort; i. loc, m. Locwifri, jest Lochweifer in Wirtenberg. Wirt. U. B. 1, 324. Lorftebt, alt lockstede, in Hannover. Hobenberg 2, 63. Lochhausen in Baiern. DE. 1, 290. Lockweiser bei Ebolev in Moeinvreußen.

lochen, Fele; Pluralform von loch; i. g. cloch, pl. clochan. Das fteile Gebirg bei Balingen heift Lochen, und ein abgesonderter Berg beffelben Lochenftein, Lochenfels.

loffel, fleiner Bach; i. lu flein, bial Baffer. Loffelbach in Steier-mart. Dber auch von lua Baffer und bille flein.

losch, fleiner Sugel, andere Form von laus. Der Lofchberg gu Bretten v. 1540.

lohn, Wohnung; i. lon. Stadtlohn, Sublohn, Jferlohn in Beftfalen. Lohn, Dorf in Schaffhausen. Löhndorf, alt luond., loind., bei Sinzig. Lohne, Dorf bei Soest in Westfalen. Lohna an der Eder in heffen.

lom, fleiner Bach, vor Lippenlauten; i. lu flein, an Baffer. Der Lombach bei Gunningen in Birtenberg. Combeet bei Aelft in Brabant.

lomell, fleiner Sügel; i. lu flein, meall Sugel. Commel in Bra-

lon, loin, lun, Wohnort; i. lon, m. Londorf, alt Lundorf, Loinborf in Heffen. Urlau bei Leutsirch in Schwaben, alt urallon, urlon, vom i. ur neu, frisch, also Neudorf. Loon op zand in Nordbrabant.

lon, Biefe, Tiefland. f. tulon.

long, lung, Saus, Wohnsit; i. long, m. Ohlungen bei Hagenau liegt an einem Sügel und hat bavon ben Namen, benn a heißt i. Hugel. Die alten Formen find alongas, alunga, alunga. Trad. VViz. n. 32, 52.

lons, laonis, Bohnflatte; entweber vom i. ion mit angefügtem t (GS. § 511) ober nafale Form vom i. lios (GS. § 513). Loneheim, alt laonish. in Rheinheffen.

lorech, lorch, Wohnort; g. larach, f. Wohnung. Lorch am Rhein und in Schwaben.

los, losz, hans, festes haus; i. lios, w. llys. Losbeim bei Merzig in Rheinpreußen. Losbaufen in Rurhe Jen. Losborf im Kanton Solothurn. Losburg in Wirtenberg.

los , fleiner Sugel; f. lus. Lospubel in Defterreich. Mot. Bl. 3, 163.

losse, kleines Baffer; i. lu und uisge. Die Loffe bei Raftenberg in Beimar.

lothen, fleiner Berg; i. lu flein, dun Berg, Bergftabt. Lothenberg, Beiler und Rirche auf einem Berge bei Efchenbach in Birtenberg.

lotten, fleiner Berg, andere Form von lothen. Der Lottenberg bei Schafisheim im Argau.

lou, fliegendes Baffer, Bach; i. lo, lua. Die Lauchert in hobenzollern hieß ehemals Louche, von einer alteren Form lou-ana. Mon. Zoll. 1, 112.

lov, fleiner Bach; i. lu flein, obh, abh Fluß. Lova fl. in Baiern. Erben, 1, 26. Ober auch von lua Wasser, und bi klein, welches i am Ende manchmal wegfällt. Loupach, Lapbach in Baiern. DE. 1, 256.

lu, neuere Form lu, flein; i. lu. Das Dörfchen Lugel bei Gelnhaufen liegt am Ursprung eines fleinen Baches, wovon es ben Namen hat. s. zel. Luberbach, ein kleiner Bach, ber bei Sachsenhaufen in ben Main fliest f. luoder.

luden, kleine Statte, Dorf; i. lu klein, dun Stadt. Leubesborf, alt Lubenstorp an ber Mosel. Gunther 1, 186. Lauba, alt Luben, an ber Tauber. Lubenhausen in Baiern.

lueg, luog, Paf im Gebirg; i. loc, f. hinderniß, halt. Lueg, ein Paf in Tirol. w. lloc, f. Damm, Bollwerk.

lune, kleines Waffer; i. lu klein, en, m. Waffer. Lunebach bei Prum liegt an ber Muntung bes Lunebachs in bie Prum. Die Lune an ber Wefer.

lune, Saus, Wohnstätte; niederteutsche Form bes i. lon. Lüneburg, Safelune, Plantlune bei Lingen in Westfalen. Lüneburg kommt in ben Formen liuni, luni, liun vor.

lube, Bach; i. lua Baffer. Die Lube in Baiern, Die bei bem Ort gleiches Ramens in Die Rab fließt.

lum, kleines Waffer; i. lu klein, en Waffer; vor Lippenlauten. Lumbeek, kleiner Bach in Limburg.

luoch, lug, Ort; i. loc, m. Luoch, jest Lug bei Annweiler. Wirt. U. B. 1, 324.

luoder, luder, fleines Baffer, Bach; i. lua Baffer, der flein. Die Luber in heffen, luodera, fließt in bie Fulba.

lupfen, fleiner Berg; i. lu flein, beann, benn, f. Berg. Burg und Berg Lupfen bei Thalbeim in Birtenberg.

lus, lüs, kleiner Hügel; i. lu klein, ais Hügel. f. laus. Luß, hügel bei Bellamont in Wirtenberg. Lusberg zu Wiel im Ranton Vern. Mohr 2, 86. Der Luebuel zu Emmen in ber Schweiz. Ein lüfebühel bei Dambach im Elfaß 1348. Lufebühel zu Ohnenheim im Oberelfaß v. 1380. Luobuhel zu Märzhausen bei Freiburg v. 1361. lusebuhel zu Hambach bei Neuftabt an der Hard zugen, auch lusebuhel kuebohel zu Hambach bei Neuftabt v. 1362. Luebühel zu Euenkofen (Zienken) bei Mülheim v. 1341, auch zu Higelheim bei Heiterbeim. Lußbühel zu Bacheim bei Hüsüngen v. 1507, auch zu Deggingen. lusebühel zu Bacheim bei Hüsüngen v. 1400. Der Lußbühel zu Uffbausen bei Freiburg von 1341. Der Lußbuhel zu Neuforn im Thurgau v. 1383. 1464. Der Lüßbühel zu Bruckselbein bei Handern bei Kandern, 13. Jahrd. auch Lüseberg. Lusbühel zu

Wolfenweiler bei Freiburg v. 1409, auch zu Bendlingen. Lusegerbe zu Brombach bei forrach v.-1392.

lutari, Ebelmann, berühmter Mann; i. luath, m. Ruf, adj. fchnell, cloth, m. Sieg, Ruhm, adj. ebel. Das zweite Wort ift beutlich in Chlotachari enthalten, benn i. clothach heißt berühmt. Die Sylben ari find i. aire und fommen von sear Mann, welche Umstellung häusig gebraucht wird. Hofgm. 127. halt ben Namen für Leutharius, ohne ihn zu erklären, aber dieer ist auch nicht teutsch.

luten, leuten, fleiner Berg; i. lu flein, dun Berg, Burg. Leutenberg in Thuringen, alt Lutenberg.

luthern, fleiner Bach; i. lua Baffer, der flein. Die Luthern, ein Bach in ber Schweig.

lutten, fleine Burg; i. lu flein, dun Burg. Ruine Lutensburg an ber Thur.

lutter, fleiner Sügel; i. lu flein, torr hugel. Luterberg im Thurgau, ehemals lutterberch castellum.

mac, mach, mech, Feld; i. magh. Machelen an ber Leve in Flandern, Mecheln bie Stadt und mehrere Dörfer Mecheln, wie Quaetmechelen zc. in Belgien haben bie urfundlichen Namen maclinium, machlinium, vom i. lin, lion, m. Flache, bedeuten also Flacheland.

mach, Ebene, Felb; i. magh, m. Machland heißt bie ebene Gegend, worin bas Aloster Baumgartenberg in Oberösterreich lag. Font. r. A. 4, 140. Maihingen ober Mechingen in Baiern.

macher, Bauland, Feld; g. magh air Pflugland, i. machaire, m. Felb. Machern und Altmachern bei Lifer in ber Eifel. Die Form machri, machre wurde Felbhaufen bedeuten.

magada, magatha, Felbhausen; i. magh, m. Feld, dae haus. Magbeburg hat jene alten Namen, die man auch mit Felbborf erklaren kann, vom i. du Dorf.

magen, magin, kleiner Bauernhof; i. modh, mogh, im dem. moghan. Magenheim in Birtenberg und Mackenheim in heffen. Maginhusir. Neugart 1, 106.

magethe, Feldhausen; germanisirt in mageth, Jungfrau; i. magh, m. maighean, maighin, s. Feld. Meimefeld in heffen, alt magethevelt. Bipperm. 99. the ist tigh, teagh haus, oder eine Umlautsorm von du Dorf, oder das haus, oder auch von ta, m. Ort, Plat; denn alle diese Wörter sind eine örtliche Benennung.

magunt, gute Burg ober Beste; i. ma gut, gann Beste. Maguntesdor in Steiermart wird für das heutige Ungmarkt gehalten, hängt aber sprachisch mehr mit Judenburg zusammen, in sofern dieß für Gutenburg sieht. Arch. f. oft. Gesch. 6, 358.

maien, Berg; germanisirt vom i. muine, moin, f. Der Maienberg bei Schopfheim in Baben.

main, Felb; i. maighin, f. Mainhardt in Birtenberg, b. i. Felb-

main, mein, kleine Jusel; contrabirt aus mani ober mini, jenes wird main, bieses mein (GS. § 369); i. min klein, i Jusel. Die kleine Inseln Mainan ober Meinau im Bobensee hat davon den Namen, benn Au ift die Uebersegung von i.

main, Sugel; i. main, f. Mainberch in Defterreich. Arch. f. off. Gefc. 2, 194. Alfo nicht von bem Fluffe Main.

mais, Baffer; i. bais, f. Dieser Bechsel bes Anlauts fommt im Balfchen manchmal vor. Maisach, Bach und Dorf zwischen Munchen und Augsburg. Die Maisach im Renchtbal.

mal, fahl. f. meli.

mal, Sugel, Berg; i. maol, mael. Ein Dorf Malberg liegt bei Rullburg in ber Eifel.

male, mail, Hügel; i. maol. Maleberch, jest Mailberg, in Desterreich. Font. r. A. 6, 324. Die Form Malemberg ist entweder blos germanisitet, oder das i. dem. maolan.

mam, Berg; i. mam, f. Sugel. Mons Mamenhart im Obenwalb. Cod. Laur. 1, 49. vom i. ard hoch, mons altus.

man, klein; i. g. mean. Mandach, ein Dorf im Argau, Rleinhausen, vom i. teagh, in ber Berbindung taigh, toigh haus.

mana, mane, Selb, Serr; i. maon, m. f. golt.

mann, Berg; i. main, f. Sugel. Der Mannstopf, ein hoher Berg im untern Schwarzwalb.

mann, groß; i. moin. f. watz.

mannen, fleiner Sugel; i. main, f. Der Beiler Mannenberg im Db. A. Belgheim in Birtenberg liegt auf einem fleinen Sugel.

mar, Diener, Beamter, in Menschennamen; i. maor, m. Dagemar, Dantmar, nieberteutsch Thancmar, guter Diener, vom i. dagh gut.

mar, Berg; andere Korm von mir. Marburg in heffen. In frangofifchen Namen wird es mit mal verwechselt, Malberch ober Marbach in Lothringen. Pertz 6, 503. Marren, ein großer Berg bei Donzborf in Wirtenberg.

mar, mor, groß; i. mór, w. mawr. Mahrpach mons in Austria. Arch. f. öft. Gefc. 1, 40. f. pach. primar.

marich, Baffer; i. earo, m. Das m ist vorgesest wie in merkengers für erkangers. Marichpach in Desterreich. Not. Bl. 3, 124. GS. § 504.

massen, fleiner Bach; i. bais, im dem. baisin. Der Maffenbach bei ben Dorfern gleiches Ramens in Birtenberg. f. mais.

mat, groß; i. mat. f. uga.

mat, hof; i. mod, m. Mattstetten, alt Matfletten in ber Schweig. Mone, Gett. Borich.

matten, fleiner Sugel; germanisirt vom i. aithean. Bgl. metten. Der Mattenberg bei Schörzingen in Birtenberg, in einer Gegend, wo man in ber Munbart bie Biesen nicht Matten heißt, also auch ber Ramen nicht Biesenberg bebeuten kann.

matu, fanft; g. maoth. Matudan, irifcher Ramen, fanfter Mann, pom i. und g. duine Mann.

mau, mu, flein; i. bi. f. mutter.

mauk, Sof; i. mogh. Mauf in Baiern.

maylan, Felbhausen; i. magh Felb, lon Saus, Bohnung. Altund Neu-Maylan in Defterreich. Font. r. A. 6, 324.

mechters, mehters, Kleinhausen; i. g. beag klein, daras Haus. Mechtersbeim bei Philippsburg.

. megen, Felb; i. maighean, maighin. Megenovelt von 964 bei Günther 1, 67.

megin, contrabirt mein, main. f. megen. Mainhardt bei Weinsberg, alt meginhart. Wirt. U. B. 1, 259. vom i. art haus, Felbhaufen, Kelbheim.

mohl, tahl; gang germanifirt vom i maol. 3m unteren Schwarzwald bei herrenwies heißt ein Berg Mehlistopf, b. i. tahler hugel, vom i. ais, f. hugel. Nicht weit bavon heißen andere Berge bie Mehlplate, und einer Meltereitopf, was gang germanifirt ift.

mehl, Berg, Sugel; germanifirt vom g. meall, m. Sugel. Der Deblberg bei Konigshofen an ber Tauber.

meis, Baffer; f. mais. meifebronne zu Deibesheim v. 1300.

mel, mehl, Sügel; i. meall. Melberg zu Klengen bei Billingen 1507. Dehlbaum, Sügel bei Sbingen und Reringen in Birtenberg. Germanisirt nach ben Mehlbirnen.

meli, fahl, baumlos; g. und i. maol. Der Meliboeus bes Ptolemaus heißt fahler Sugel ober Kahlenberg, benn boc ift bas i. buac Sugel. Der Maldenberg an ber Bergstraße, ben man falschlich Meliboeus neunt, beißt fable Spige. S. chen.

meltis, melcis, Berghaus; i. meall Hügel, tas Haus. Mebelsheim bei Reuhornbach in Rheinbaiern hieß castellum Meltis, Melcis, und liegt auf einem Hügel. Duell. Samml. ber bab. L. Gefch. 1, 30.

men, min, flein; i. mion, mean. Mengelbach, Mangelsbach, alt mingesbah, ein- hof bei Erbach im Denwald, heißt in allen Formen Kleinbach, vom i. gil Baffer, gais Gebirgebach. Mangel ift germanifrt.

mene, Feld; i. min, f. Gin Ort Meneveld v. 1059 wird bei Günther 1, 140 erwähnt.

meren, kleiner Berg; dem. bes i. mir Berg. Der Merenberg ober Merrenberg bei Biesensteig in Birtenberg. Mehrenberg in Naffau bei Beilburg, alt Merenberg, nicht aus Marienberg verbreht, wie Bend h. E. Gefc. 3, 277 meint, weil es einmal fo vortommt, fonft wurde es Mergenberg lauten.

meres, Saus; andere Form für eres, heres; i. aras. Die Eresburg bieß auch Meresburg. Dazu gehört auch Meersburg am Bobenfee und Merfeburg in Sachsen. GS. § 504. Morishausen im Kanton Schaffbausen.

merzen, fleine Anhobe; i. ard, dem. ardan. Mergen, ein Bergwald bei Rot in Dberfchwaben. Dber von mer und dun.

mettel, fleiner Bach; andere Form fur bittel und mittel, b. i. bi tain. Der Mettelbach bei Debendorf am Rocher.

metten, fleiner Sugel; vom i. dem. aithin. Mettenberg, Dorf auf einem kleinen Sugel, ber Mettenberg bei Frittlingen und bei Mohringen an ber Donau in Wirtenberg.

metzen, fleiner Sügel; i. aith Sügel, im dem. aithin. Deten beißt ein schmaler Sügelzug bei Ringschneib in Wirtenberg.

meych, Feld; i. magh. Menffau in Oberöfterreich hieß meychssawe. Font. r. A. 6, 225.

meyen, Relb; i. maighin, f. Mepenfeld in Graubunben.

mi, flein; i. di. Es gibt manche Orts- und Bachnamen Michelbach, bie man nicht nach ber teutschen Bedeutung durch großer Bach erflären fann, weil sie an fleinen Bachen liegen, sondern die richtiger aus dem i. gil, gel Bach bergeleitet werden, und demnach Kleinbach bedeuten. Ein solches Michelbach liegt bei Gernsbach im Murgthal. Michelbach bei Gerabronn an einem sleinen Bache. Michelbach, Dorf und fleiner Bach bei Jaberseld in Birtenberg. Michelbach im Amt Neckargemund an einem kleinen Bache, und im Wildslad bei Freiburg.

mieters, Rleinhaufen; i. bi flein, daras, dars Saus. Mietersheim in Baben bei Labr.

milo, Solbat; i. mil, mile, mileadh, m. Ift haufig in bem alten Namen Milo.

milten, milze, Hügel; i. millithe, plur. wahrscheinlich von meall. Mittenberg am Main. mons Miltenwag, jest Milgfeld bei Borsch im Elfaß, eine Hochebene, v. 1059. Schöpflin 1, 166. Der Milgeberg an ber Rhon.

min, hügel; i. main, f. Imminperac, imminpere, jest Immenberg bei S. Gallen. Neugart 1, 194. Kleinberg, vom i. in flein, vor Lippenlauten im.

min, stein; i. min, mion. Der Ort Imbach in Unterösterreich hieß ehemals Minnenbach, von min und i. en Wasser, Kleinbach. Arch. f. oft. Gesch. 1, 113. Font. r. A. 4, 72. 81. Die Mündel in Baiern, alt mintela, steines Wasser, windlen.

mittel, germanisirt statt bittel, und biefes für bitten, b. i. bi tain, fleines Baffer. Rommt in Bachnamen vor, wo der Begriff mittel nicht anwendbar ift. Die Mittelbach zu Mittelbeim im Rheingan heißt 1191

mittilaha. Guden. 1, 307. Die Mittelbach bei Bweibruden. Der Mittelbach bei Rifchbach in Birtenberg, und bei Gengenbach.

mod, hof, hofgut; i. mod, m. Mobring in Defterreich bieß urfundlich modrich, b. i. vielleicht curtis regis, Ronigehof, vom i. righ Ronig. Font. r. A. 6, 324. Mobsibel, Dorf in Oberofterreich, Sibel ift bie Ueberfegung von mod.

möhn, Sugel; i. moin, f. Der Mohnbach fur Mohnbud, Bergwald bei Rotblen in Wirtenberg.

mone, fleiner Bach; i. mi fur bi flein, ean Baffer. Die Mone in Beftfalen, fließt in bie Ruhr.

mörs, haus, Schlof; i. aras, m. Mörsberg und Morsburg, jest Meersburg in Schwaben. f. meres.

mösch, für mi-ösch, kleines Baffer; i. bi klein, uisge Baffer. Möschbach bei Achern in Baben liegt an einem Bachlein.

mollen, dem. fleiner Sügel; i. mual, m. im dem. mualan ober molan. Eine Feldgegend zu Neckarau bei Mannheim hieß Mollenberg 1570.

molles, Sügelhaus; i. mol Sügel, lios Saus. Mollsheim im Elfaß, am Fuße ber Bogefen.

molter, fleiner Berg; i. mual Sugel, der flein. Der Molterberg in Defterreich. Karlin 182.

momart, Berghausen; i. mam, f. Berg, art, m. haus. Momart auf einem Berge im Obenwald, alt Momhart, Momenhart. Diefe Form kann man fur ein Deminutiv gelten laffen, maman, fleiner Berg.

morder, großes Saus; i. mor groß, tuar haus, Wohnung. Bei Meimsheim in Birtenberg lag ein alter Ort Morberhusen, von bem fich ein Abelsgeschlecht benannte. Itfcr. 2, 247.

mores, großer Berg; i. mor groß, ais, f. Sugel. Der Moresberc im Obenwald. Act. ac. Palat. 7, 65.

morg, Fluß; i. earg Baffer. f. org.

moth, Bauernhof; i. mod, m. Mothern ober Modern bei Gelg im Elfag, vom i. er groß, ober der flein.

muc, muh, muk, Bauernhof; i. mogh, mod, m. Mauchen bei Stühlingen und Müllheim in Baden, die drei Dörfer Muhen bei Lenzburg im Argau haben die alten Namen mucheim, mukheim. Neugart 2, 259. Muffendorf in Desterreich. Not. Bl. 3, 29. Mukkehaim, Mukhaim in Desterreich. Not. Bl. 5, 506. auch Mukenhaim 526. Oberund Unter-Modstadt in Hessen. Müdenschopf in Baden.

muhl, Berg, Hügel; germanisirt vom i. maol, m. Hügel, g. muil, maoil, s. Der Mühlberg bei Borberg im Obenwald. Der Mühlberg bei Großbottwar, Eigenzell, Malmöheim, Grömbach in Wirtenberg. Mühlenberg, Hof auf einem Berge in Wirtenberg. Mühlbolz, ein Berg bei Abelmannsselben. Der Mühlenberg bei Horb und Möhringen an ber Oonau. Mühlgrund, Berg an der Enz. Der Mühlberg bei Hottwyl und bei Hornussen im Argau. Der Mühlberg bei Hohenkrähen.

muhmen, Berg; i. mam, f. hügel. Der Muhmen, ein Berg bei Tegernau im Schwarzwald.

mul, in neuerer Form maul, Sugel; germanisirte Form bes i. maol, m. Das Dorf Maulburg im Biesenthal bei Lorrach bieß ebes mals Mulberc. Mons mulperch in Franken. Höfter 176.

mum, mum, reifender Gebirgebach; i. moim. Die Mumling im Obenwald ift bavon genannt, bie alte form mumil-ing bebeutet großer Bergbach.

mum, Berg; i. mam, f. Der Mummelse im Schwarzwald hat seinen Namen von mam und bem i. linn, f. See, bedeutet also Bergsee, was er auch ift. Die Uebersetzung See zeigt an, daß Mummel eine neue Form flatt Mumlinn ift, weshalb auch bas m verdoppelt wurde. Ueber die Gleicheit von mum und mam f. G. 267. Momberg, alt mummenberg in Kurheffen. Würdtwein d. Mog. 3, 270.

muschel, mutschel, fleiner Bach; i. bi flein, gil Waffer. Mutichelbach bei Durlach, alt muschelbach. 3tfcpr. 2, 379.

muse, Baffer; i. uisge. Der musebrunne ju Nirchhofen bei Freiburg 1341. Ober- und Unter-Musbach an einem fleinen Bache in Birtenberg. Musbach in ber baier. Pfalz.

mut, hof; i. mod, m. Mutsibel, Ort in Unterösterreich. Arch. f. oft. Gesch. 9, 245. Mutterstadt, alt muberstat, in ber baier. Pfalz, großer hof, vom i. er groß. Bielleicht gehört auch hieher Mautern, alt mutaren, in Desterreich.

mutters, Kleinhausen; i. di flein, daras Wohnung. Mittershausen, alt Muttershausen bei Lindenfels im Odenwald, nicht vom altteutschen Namen muothere, denn diese Korm tommt nicht vor.

nack, ber hugel; von bem abgefürzten Artifel 'n für an, und i. aighe, f. hügel. Zwei hügel heißen Rack bei Bubsheim und Thierringen in Wirtenberg. Dorf Nack bei Mainz auf ber Anhöhe. Nack, hof und Berg bei Kirchleerau im Argau. Naag, Berg bei Gunbelsbeim am Neckar.

nägel, negel, großer Sugel; von bem abgefürzten i. Art. an, 'n, aighe, f. Sugel, il groß. Regelofirft, Beiler auf einem Berge bei Baben. Rägelistopf, ein Berg im Murgthal.

napf, Berg; i. enap, m., g. gnob, m. Sügel. Der Rapf, ein hober Berg im Emmenthal ber Schweiz. Napfberg bei Remnat in Baiern.

nau, nu, neu; i. nua. Rauders, alt Rubres, in Tirol, Reuhausen, vom i. dars haus, ober dreas Ort.

ne, Mann; i. næ, noi. Der alte Ramen nebi, nebe (Neugart 1, 258) heißt kleiner Mann, vom i. bi klein.

neet, nied, nöt, Bach; i. naodhan Duelle. Dieß ist ein dem. von naodh, was mit bem b. naoz übereinstimmt. Die Bachnamen Nethe, Ried werben wol richtiger bavon abgeleitet, als von der Composition 'n eo-ad, wie G. S. 189 geschieht.

neiden, fleiner Bach; i. naothan, m. Reibenbach bei Trier.

neip, nip, Berg; andere Formen von napf. Reipperg und Nip-

neppen, Berg; i. enap, m. Sugel. Der Neppenwald ift ein Bergwald bei Gmund in Birtenberg. Reppenech, Anhohe bei Schupfart im Argau.

nes, Enge, eng. f. reit.

nessel, großer Sugel; i. an, 'n ber, als Sugel, il groß. Der Refler, ein Berg bei Billnachern im Argau.

netting, fleiner Bach; germanifirtes Deminutiv. Die Retting gu Dietlingen im Amt Pforgbeim 1502. f. noet.

netzi, Sügel; i. an, 'n ber, aith Sugel. Regi heißt eine Anhohe bei Schubfart im Argau.

nga, nge, gescharfte nasale Form für ga, ge haus; i. ca, cae. Bene Scharfung tritt ein, wenn man baraus bie teutsche Form -ingen machen will. S. tugi, tui.

nipf, Berg; i. cnap, m. Sugel. Der Berg Ripf bei Bopfingen in Birtenberg.

niz, ftarf; i. niadh. In ben Namen nizo, nizzo, ftarker Mann. f. o. nötten, kleiner Bach; i. naothán Quelle. Die Nöttenbach zu Schallftabt im Breisgau 15. Jahrh.

nore, noren, norin, norn, nuren, nurin, nurn, nürn, Hügel; von dem abgefürzten Artifel an, 'n und aran Hügel. Rürnberg hat davon den Ramen, weil seine Burg auf einem Hügel liegt. Mons Nore am Mittelfbein. Günther vod. Rh. Mos. 1. 62.

not, ebel, trefflich; i. nodh und nuadh ftark. Ift ein alter Manne-namen. Neugart 1, 137.

noti, nuti, andere Formen von not, die auch im i. noitheach adelig, edel erscheinen. Kommt in vielen alten Mannsnamen bei Neugart vor.

nott, Bach; i. naothan Quelle. Die Nottbach zu Ottereweiher bei Achern 1583.

notten, fleiner Bach; i. naothan, m. Quelle. Ein Rottenbach am Main. Steiner Seligenftabt S. 338.

nurren, ber fleine Berg; i. an, 'n ber, aran Sugel. Der Nurren, ein Berg bei Redingen im Argan.

- 0, Hügel, Berg; andere Form von a. Der Omerstopf, ein ziemlich großer Berg bei Achern in Baben, i. mor groß. Oberg mag auch bavon herkommen, wenn es nicht für hochberg fleht.
- o, Mann; i. ae. Im Teutschen wurde es in o verändert, um baburch einen Namen für die schwache Deklination zu bilden, wogegen in ben altsächsischen Mundarten a siehen bleibt, wie in wga, baeda u. a. f. aci, iv, but, att, niz, ec.

och, ock, groß; i. oigh. Das Dorf Riechen bei Sinsheim hieß reecho, riocho, reockheim, b. i. Großhaufen. Cod. Laur. 1, 506. 2, 413. 3, 171. S. re.

ochten, fleiner Drt, ober Saufer; i. aiode, f. Gebaube. Deten-

oden, odin, ote, Dorf, Bohnort: i. aidhe, f., g. aite, f. Deb, alt ode, in Destreich. Karlin 227. Dbenheim bei Bruchfal. Die alte Form Oleheim steht bem g. aite naber, bie andere Otincheim verweist auf bas g. dem. aiteachan, m. sleiner Drt. Ebigheim bei Frankenthal, alt Dbincheim, und Uedem, alt Dbeheim bei Eleve haben davon ben Ramen. Detigheim bei Raftatt, alt Dtenkein. Detenhusen. 3tfcpr. 2, 70.

oden, fleiner Berg; dem. bes i. aith Sugel. Der Dbenberg bei Gubensberg in heffen. Der Dbensberg ju Grombach bei Bruchsal von 1338.

öden, Bohnstätte; f. oden. Debendorf am Rocher. Debenburg, Debeim, Orte in Birtenberg.

oester, kleiner Berg; i. ais hügel, der klein. Der Defterberg bei Tubingen, ein anderer bei Partenkirch in Baiern. Wenn kein Westerberg in ber Gegend ift, so kann ber Namen nicht burch öfklicher Berg erklart werben.

ötz, ötsch, Berg; f. oitz.

oetzes, Wohnung; i. aiteas. Depesborf war ein Drt in Unter-Defterreich. Arch. f. oft. Gefch. 2, 118.

offen, fleiner Bach; i. obhan, dem. Bachlein. Die Orte Offenbach find bavon genannt, wenn sie an fleinen Bachen liegen, wie Offenbach am Main, Offenbach in Rheinbaiern u. a., beren alte Korm oven- bem celtischen Ursprung naber fiebt als bie neue.

ohm, Bach; andere Form für am, an. Die Ohmbach geht in die Glan in Rheinbaiern.

ohnen, unnen, kleiner Ort; i. ion Ort, Stätte, dem. ionan. Ohnenheim, Beiler und Dorf bei Geispolzheim und Markolsheim im Elfaß, alt unnenhaim. Zeuss Trad. Wiz. p. 23.

oil, öl, Stein, Fels; i. oill, f. Delbrud, alt oilbruc, holebruche, Steinhaus, Felsenhaus, war eine Burg auf einem fteilen Berge bei Ronigsborf, nicht weit von Sinzig. Brud, bruc, bruche ist bas i. brog, brug, m. Saus, festes haus ober Burg.

oitz, otz, Berg; i. aith, f. Sugel. Der Obberg, alt Dybberg im Obenwald, ber große Debthaler in Tirol, ber große und kleine Deticher in Rieberofterreich bei S. Polten, von aith und bem i. er groß.

ols, olz, Bach; i. alt. Kommt im Namen Onolebach, jest Ansbach vor; on ift bas i. ion Ort, Bachort.

om, um, Wohnort; i. om. Umftabt, früher Omftat bei Darmstabt.
omen, omun, und mit der Genitivform omins, umanes, huominis, kleiner Bauernhof; i. om, s. im dem. oman. Einsheim in

Rheinheffen hat jene Namensformen. Omeftat, Omenftat. Dronke 26. Ohmenheim und Ohmenhaufen in Wirtenberg.

one, une, uni, un, en, Ort, Statte; i. ion, m. Plat, Ort. Urweiler im Elfaß hat jene alten Formen urunewilare etc. Zeuss Trad. Wiz. Nr. 60. 108. 177. Ein anderes Urenheim, baselbft Nr. 59.

opffel, fleiner Bach; i. obh fluß und bill flein. Die Opffelbach au Sachsenbeim an ber Bergstraße 1381.

or, ur, Feld; i. ire, f. Erfelben bei Darmfladt hieß auch orselden, und Worfelben bei Großgerau urselden. Nimmt man aber Felben für eine Germanistrung bes i. seall Wohnung, so heißt ur Granze, Thal und neu, also bie Orte Granze, That ober Neuhausen.

ork, Bach; i. earc, m. Waffer. Die Orfe, ein Bach in heffen, ber in bie Eber fließt.

orsch, Bohnung; contrabirt vom i. aras, m. Orfdwihr im Elfaß bei Ruffach und Orfdweier in Baben bei Ettenheim.

orsen, Bohnungen; germanisitter Plural vom i. aras Bohnstätte. Orsenhausen in Oberschwaben an bem Rlugden Roth.

orten, fleiner runder steiler Berg; g. ordan. Die Burg Ortenberg bei Offenburg hat eine folche Lage, auch Ortenberg im Elfaß und Peffen. Ortenburg, alt hortenburc, in Karnten.

orum, Thalheim; i. ur Thal, om Dorf. Drum ober Orbum bei Bolfenbuttel hieß fruher Orheim. Pertz 1, 136.

orzen, fleiner Berg; i. ard, im dem. ardan, ober gezischt vom g. ordan. f. orten. Orzen, ein Balbberg bei Bellamont in Birtenberg.

os, ftarter, fefter Plat; i. ois, f. Deburg bei Erier.

os, ous, Waffer; i. uisg. Dienbach im Elfaß bei Ruffach. Ouspach, Ausbach in Baiern. DE. 1, 281.

os, Berg; i. ais, aith, f. Sugel. Der Dfbuhl bei Wittau in Wirtenberg. Die Berge Diffig bei Befternbad. Offa, ein Berg in Baiern.

osel, großer Sügel; i. ais, f. Sügel, il groß. Der Dfelberg bei Dintelebuhl.

ossen, dem. von os, kleiner Fluß; s. usen. Der Offenbet, alt ossendeke (Webekinds Noten 5, 89) bei Liebenau an der Weser. Denabrück ist eine Bersethung für osan, nach dem i. dem. uisgeän, und der alte Namen Osenbrugge, Offenbrugge von dem i. dem. uisgin. Man ersieht daraus, daß die Has, woran Osnabrück liegt, die alt hasa, hasuna hieß, auch osana, ossena genannt wurde. Osnabrück beist demnach Wasserbausen. S. bruck.

ost, hans, Wohnort; i. iosda haus, iosdan hutte, iostas, m. Wohnung. Es gibt Orte Oficeim, bei welchen kein Westheim liegt noch lag, die also nicht wol vom Often genannt find, sondern eher von jenen celtischen Wortern. Oficheim am Main. Ouste, Aft in Baiern. DE. 1, 256. Auenstein in Wirtenberg, alt osteim. Wirt. Jahrb. 1852. p. 150.

Den, Bohnort, i. aiteas. Ogen, alt otze. Hobenberg Brem. Gefc. 1, 141.

oys, Berg; i. ais, f. Sugel. Opsperg bei Trier. Lacomblet 1. 259.

ozen, kleiner Berg; i. aith Sugel, im dem. aithin. Dzenberch in Baiern von 1180. Mon. boic. 7, 454. Otzemberg in ber Schweig. Mohr 2, 79.

paar, Bach; hochteutiche Schreibung für bar, i. bior Waffer. Die Paar, bie unterhalb Ulm in die Donau fließt.

pach, Berg; andere Form von buch. f. mar.

palethe, palithe, polithe, Pferbeftall, Stutterei; i. peall, m. Pferb, tigh haus. Poblbe in hannover hat jene alten Namen.

patin, kleiner Ort; i. bi klein, dun Stadt. Palinhova, jest Bettighofen in Wirtenberg. Wirt. U. B. 1, 112. Die neue Form kann von tigh haus berkommen.

pel, im Inlaut fur bel Baffer, i. bial. G. bo.

pell, flein. f. ais.

pellen, pellin, Dorf; i. baile, m. Pellendorf in Defterreich. Karlin 159. Bielleicht auch kleines Dorf, von bem dem. bailean.

pelli, Dorf, Stadt; i. baile. f. vi.

pen, Felb; andere Form von ben. Pennenvelt, pennvelt, Bemfelb in Baiern. DE. 1, 314. 350.

perin, dem. kleiner Bach; i. blor Baffer, im dem. bioran. Das Dorf Piernbach ober Birnbach in Baiern liegt an einem kleinen Bache, ber in bie Rott fließt, alt perinpach. Rubhart S. 525.

pern, fleiner Bach; i. bior Waffer, im dem. bioran. Pernbach in Baiern. Mon. boic. 25, 42.

peuch, Bergruden; i. buach m. Districtus Pewchreich in Ober-

peur, pier, Bach; i. bior Waffer. Peurbach und Pierbach in Defterreich.

pfassen, andere Form für bassen, besten. Es gibt viele Orte in Teutschland, die Pfassenhosen,- dors,- weiler- und heim heißen. Wurden sie von Geistlichen gegründet oder bewohnt, so sind die Namen von den Pfassen (papae) abzuleiten, kann man aber diesen Ursprung nicht erweisen, so ist Pfassen richtiger für eine Germanistrung von babhun zu halten. Phephindusen, Pfessenhausen waiern. DE. 1, 256.

pfel, klein; i. dille. Pfelbers, Rleinhausen in Tirol. f. ders. strum. pferin, pförin, Feld; i. fearann. Pföringen in Baiern, alt pferinga, heißt Feldhausen, vom i. ca haus.

pfor, Baffer, Bach; i. bior. Bu Mafen bei Donaueschingen wirb 1341 ein Pforbach ermahnt.

phen, phin, afpirirte Form als zweites Wort, vom i. beann, m. Berg, Spige. f. kalphen. Die Form phin kann auch von bem i. binn hügel, herkommen.

phenne, Genitiv und Composition vom i. benn, f. Berg, als aweites Wort. s. tas.

phus, alte Schreibung für susz, und dieß eine aspirirte Form von uisg ober bais Waffer. Phusprugnnen, jest Feuersbrunn in Defterreich. Font, r. A. 4, 122.

piestin, piestn, pistn, kleines Baffer, Bach; i. bais, f. im dem. baisin. Der Piestingbach in Oesterreich kommt in jenen Formen vor, Piesting ift germanisirt, pistnicha, piestnich und diesnika sind slawistrt. Meister 4. 5. 93.

pigar, fleiner Bach; i. bi flein, caor Bach. Pigartinbach, germanistrt von Bigarten, heißt jest Pigar- ober Pitterebach in Defterreich. Dieses tommt von bi und dur Baffer. Karlin 117. Derselbe Bachnamen erscheint in Frankreich als Pigerius rivulus. GS. 97.

piger, kleiner Bach; i. bi klein, caoir Bach. Die Pigerbach bei Raffereit.

pilich, Aleinhausen; i. bill klein, cai, ce haus. Pilichdorf in Defterreich. Arch. f. oft. Gesch. 2, 520, pilich fur pilche, wie chirich für kirche.

pin, Sohn; i. bin. Pippin ber turze behielt mit Recht ben Ramen von seiner Kleinheit, bi klein, filius parvus.

pir, Wasser, schwäbische Schreibung; i. dior. Alpirebach im Schwarzwald heißt Felsenbach vom i. all Fels, denn es liegt in einer felsigen Thalschicht. Das Deminutiv ist pirn für dioran. Pirnbach in Ocsterreich. Meiller 169.

pirdon, Spigenberg; i. bior, m. Spige, dun, m. Berg. Der Berg Pyrn in Oberöfterreich hieß urfundlich pirdon. Arch. f. öft. Gefc. 10, 304.

pis, pus, Wasser; i. bais, s. Die Jps heißt ipisa und ipusa, bas kleine ober schmale Wasser, vom i. o klein. Ihr anderer Namen ipha ift aus i und abh zu erklaren und bebeutet kleiner Fluß. DS. 174.

pl, contrahirt für pel, pil flein; f. ers.

platte, halbe; g. leathad, m. Das p scheint blos ber Germanistrung wegen vorgesett. It ein häusiger Bergnamen. Die Platte bei Wiebbaben. Die Platte, ein Bergwald bei Fürfeld, die Platte, ein Berg bei Niederrimbach, bei Ochsenberg, bei Witterschausen, Platten bei Nedarsum, Plattflein, Anhöhe bei Frittlingen in Wirtenberg. Der Blattenbubl bei Neufra.

plein, kleines Feld; i. blå, dem. blåin, w. ble, m. dem. bleyn. Pleienfelden oder Pleinfelden in Franken. Plain, alt Playen, Plaien, Font. r. A. 3, 53. 105. [. bla, blo. Das Dorf Planig dei Kreunach, alt Bleinche, Pleinche hat davon auch den Namen, die ist nämlich das

i. ca haus, Grunsfelbhaufen, welche Benennung wirklich bei Grunsfelb in Franken vortommt.

plench, andere Form von blank. Die Dörfer Plant in Desterreich hießen früher Plench. Font. r. A. 6, 325. Es hieß auch plaench. p. 228.

poch, Bergruden; i. buach, m. Pocherutte war ein Ort in Unter-

podal, siegreich, triumphirent; i. buadhall. In bem alten Mannsnamen Podal, Bodal bei Neugart. Das lateinische Victor, Victorinus.

podel, poutel, Beste; i. g. baideal. Ein Ort in ber Schweis wird in Urfunden poutela, podela, podeyle genannt. Mohr 2, 43. 48.

povocher, großer Berg; i. buach, m. hügel, er groß. Das Pachergebirg, alt mons Povocher, in Steiermark. Meiller 129.

pracht, präck, Bad. f. bracht. Die Prachtbach, welche bei Bachtersbach in die Kinzig fließt, heißt alt braht-ana. Dronke 296. Präckenbach bei Biechtach in Baiern.

pram, für pran, vor einem folgenden Lippenlaut, Bergwaffer. Prampach in Defterreich. Font. r. A. 3, 327. f. bran.

priel, großer Berg; i. bri Sugel, il groß. Der große und fleine Priel, Berge im Traunfreis in Defterreich.

primar, großer Sugel; i. und w. bre Sugel, i. mor, w. mawr groß. Mons Primarspurch in Steiermart. Meiller 88. Der Fremersberg, alt Freimereb. bei Baben.

puch, Berg. f. buch. Puchperg in Desterreich. Arch. f. Runbe oft. Gefd. I. 1, 39.

pul, Waffer; i. bual. Die Pulsa in Oberöfterreich, statt bulaha. Font. r. A. 6, 188. Als Ort, ber baran liegt Bulcha, Pulka. Ibid. 6, 182 fig. b. h. Wasser- ober Bachhausen. f. ca.

puoto, ehrenwerth, verdienstvoll; i. buadha. Ift ein alter Mannsnamen puolo, pualo, puto, poto, ber oft bei Neugart vorkommt und nicht mit bem teutschen boto (nuncius) zu verwechseln ift.

ra, Beste, Fort; i. cro, m. was auch ein Bauernhof heißt. Ravensburg in Schwaben und Westfalen, vom i. beinn hügel, Bergveste ober Berghausen. Bielleicht ift auch ra eine andere Form für ri hans, benn ebenso fommt righ und rac für König vor. Die Ravensburg bei Eppingen in Baben auf einem hügel. Bon Rabe fommt ber Namen nicht her, benn e lautet hochteutsch nicht Rave, und hat im Genitiv Raben, nicht Ravens. Auch von bem Ramen Raban rührt er nicht her.

rachel, großer Berg; i. rugha Berg, il groß. Der Rachel ift ein bober Berg in Baiern am Bobmermalb.

rachen, rachin, kleiner Fels; i. roc, m. im dem. rocan. Burg Rachenstein in Appenzell.

rait, raiten, reiten, reit, Ebene, offenes Feld; i. reidh, f. Ebene, adj. eben. In Baiern gibt es febr viele Ortenamen biefer Mrt; wenn ihre alten Kormen riut ober rood, riel lauten, so find sie unfer jehiges Reut und Ried; haben sie aber ben Zweilaut ai, ei, dann ift je nach ber Beschaffenheit der Lage die celtische Erklarung gulässig.

ram, Berg, Sügel, vor Lippenlauten; i. rinn, f. rann, m. Ein Berg bei Bruchfal heißt Namberg. Mamsberg bei Pfullendorf, alt rames-, rammisberch, germanistrt nach dem altteutschen Wort ram Widden. Nandenberc und Naminberc, alte Burgen in Franken. Itche. 3, 306. Namsberg bei Donzdorf und ein Namsberg bei Geistingen in Wirtenberg. Namsperch, jest Nametsberg in Desterreich. Karlin 228.

rang, Berg; i. rann. Der Rangenberg bei Rohrborf in Ober-fcmaben. GS. § 436.

rass, Felb; i. ros, m. Raffelbe in Beftfalen.

rasten, fleiner Berg; g. rustan, m. fleiner Sugel. Raftenberg in Defterreich.

rat, rot, Fort, Befte, Stadt; i. rath, m. Rothausen, alt rathusen, bei Lucern. Neugart 2, 258.

rat, ebenes Felb; i. reidh, f. Ratfelben in Schwaben. Mon. Zoll. 1, 191.

rau, Berg; germanisirt vom i. rugha. Der Raubuch, ein Bergwald bei heibenheim, ber Rauberg bei Sulzdorf in Birtenberg.

rauhen, ruhen, kleiner vorspringender Berg; germanisirt vom i. rugha, im dem. rughan. Rauenberg, Dorf an einem folden hügel bei Bisloch in Baben.

re, Saus; i. ri. s. agi.

rech, Berg; i. rugha. Wird es aber mit Fels übersett, so ift es vom i. craig, f. Fels abzuleiten. Rechberg in Wirtenberg. Ein Rechberg auch in ber Schweiz. Meyer 115. Und in Defterreich.

reder, roder, Abhang, Bofchung; i. ruadhr. Der Redererberg, ein Abhang bei Raftatt.

regel, großer Berg ober Sugel; f. riegel. Der Regelberg in Defterreich. Karlin 215:

reh, Berg; germanifirt vom i. rugha. Der Rebberg bei heibenbeim neben bem Raubuch.

rei, rie, König; i. righ. Der Flecken Riegel im Breisgan hieß ehemals riegol, reigula, regicula Königshaus, vom i. ceall großes ober Herrenhaus. Es war noch im Mittelalter ein Königshof.

reich, reichen, Berg; i. rugha. Der Reichberg bei Bittnau im Argau. Es gibt viele solche Berg- und Ortsnamen.

reidel, großer Berg; f. ruli. Der Reibeleberg bei Engelhofen in Birtenberg.

rein, rhein, Relb, Land; i. reann, f. Die Stadt Rheinfelben im Araan tann bavon ben Ramen haben, weil ihre altere Form rin und rein lautet. Es fcheint eine Begiebung auf ben Rhein, wie bei Monfeld auf ben Main, um baburch ben Ramen begreiflich ju machen.

renn, Relb; i. reann, m. Felbrennach bei Pforgheim.

renn, Berg; neuere Form , f. rint. Der Berg Rennfelb bei Brud in Steier.

reot, Reld; f. roth. Reotfeld, jest Riebfeld bei Reuftabt an ber Mifch in Baiern. Birt. U. B. 1, 192. Alfo fein Reutfelb, und ein Riebfeld ift ein Biberfpruch.

reusch. Bach : a. rasan. m. Bachlein. Reufchach in ber baier. Pfalz.

reyn, Feld; i. reann, m. Repnovelt bei Trier. Lacomblet 1, 259. renesvelt. Ibid. 345. Bei Frrendorf an ber Donau in Birtenberg liegt ein Sof Reinfeld, ber im 17. Sabrb. Rhinfeld bieg (3tfcbr. 6, 415), mas man nicht vom Rluffe Rhein ableiten barf. Diefe Orte tonnen auch Telbhaufen bebeuten, bann find fie gang celtifc.

revs, reyns, reins, und mit bem teutschen Ben, reinsen, ebenes Relb; i. reidh, f. Rheinfen in Seffen bat jene alten namensformen.

Winberm. 268. 335. 489.

rhon , Berg: i. rinn Berg, rann Borgebirg. Die Rhon in Franken. ric. rich. rih. Mann, auch in ber Bebeutung Lebnsmann, wenn es mit einem andern Ramen perbunden ift: i. reach. Rommt oft in Ramen vor und wurde mit reich germanifirt. G. fridurich. Agerich ober agirich, ftolger, machtiger Dann, i. aighe ftolg, fraftig. Heinrich, hainrich, contrabirt aus haginrich gerechter Dann, i. eigean gerecht.

rich. Berg; andere Korm für rick. Der Befferrich, bas Sochland

swifden bem Rhein und ber Gagr.

rick, Berg; i. rugha. Die Anboben gwischen bem Beller und Ueberlinger Gee beißen Rict.

rie, Berg; abgefurgt vom i. rugha Berg; g. ruigh, ruighe, m. Auß eines Berges. Der Rieberg bei Groß Glattbach in Birtenberg. ried, Felb; f. roth. Riebfelg, jum Unterfchied von ber Stabt

Gela im Elfaß.

riedern, Abhang, Bofdung; i. ruadhr, m. Riebern, Dorfer in Baben und Birtenberg. Dber und Unter Robern, alt Rubern, Dorfer im Unterelfag an Sugeln. Der Riebernberg bei Thalheim in Birtenberg mit fteilen Abbangen.

riegel, großer Borberg, Borfprung; i. rugha, m. Borgebirg, Landfpige, il groß. 3mei Riegelberge bei Usmemmingen in Birtenberg. rifen, Berghaus; i. ri Saus, beinn, binn Sugel. Reifenberg,

rifenberg, in Nassau.

rigi, Berg; i. rugha, g. ruighe, m. Der Rigi in ber Schweiz. ber Riglieberg bei Sagglingen im Argau.

rin, rinn, Berg; i. rinn, f. vorspringenber, vereinzelter Sugel. Rinnegg, Berg bei St. Peter in Steiermart. Riened in Franten.

rinc, Berg; i. rinn, f. Mons rinega im Schwarzwald. Wirt. Jahrb. 1852. S. 151. Rimburg, Rinberg, Rincburg, Reinberg bei Agen hat biese Namensformen. GS. § 436. Der Rintenberg bei Baiersbronn an ber Murg.

rind, rint, Berg; i. rinn, f. Hügel, Borhügel. In ber Gegend von herrenalb bei Ettlingen wird in Urfunden ein Rintberc genannt, der jest Rennberg heißt. 3tschr. 1, 97. Rindberg in Tirol. Mohr cod. 2, 351.

rindel, großer Berg; i. rinn Berg, il groß. Der Rinbelberg bei Brittheim in Birtenberg ift ein großer Berg. Bu Größingen bei Durlach gibt es einen Rinbelberg, jest Ringelberg.

rinder, Felbhaufen; i. rean Felb, tuar haus. Groß- und Rlein-Rinderfelb bei Burzburg. Die Uebersepung betrifft bas erfte Bort, weil wir nicht Rinderbaus fagen.

ringel, Bergwaffer; i. rinn Berg, gil Bach. Ringelbach bei Dber-firch in Baben.

ringel, großer Berg, für rindel. Der Ringeleberg bei Margalben in Rheinbaiern.

rinner, großer Berg; i. rinn Berg, er groß. Der Rinnertopf im Trauntreis in Defterreich.

ris, andere Form von reys, Felb. Rievelbe in heffen. Wipperm. 47. riten, Berge; g. rudhan Sügel. Die Berge nörblich von Bogen heißen Riten. Ein Bergwald bei Durlach Rittnert, früher Rittenhart, Ruttenhart. Rittenberg in Baiern.

rithi, Balb; i. rithead. Silva Hamarithi bei Buberich am Nieberrhein. Pertz 2, 418.

rocken, roggen, fleiner runder Sugel; g. rucan, m. Rockenburg in Baiern, alt rogenb., rochenb.

röthen, Berg; i. rugha, g. rudhan, m. fleiner vorspringender Berg. Eine solde Lage hat ber Rothelberg bei Sittenhardt in Wirtenberg. Der Rothenberg bei Saiterbach, Rothe, Berg bei Ergenzingen in Wirtenberg.

roggen, fleiner runder Sugel; g. rucan, m. Der Roggenbuck bei Rerecheim. Der Roggenberg bei Martelsheim an der Tauber.

ronn, rann, Berg; i. rinn, rann, g. roinn Borberg. Rounperch, jest Rann in Defterreich. Font. r. A. 6, 326.

ros, meist in ber germanisirten Form rosen, Feld; i. ros, rus, m. Die Stadt Rosenfeld in Wirtenberg hat davon den Namen. Das Rosenfeld bei Neuenstein, das Rosensand bei Leonbronn, der Rosengarten, ein Waldberg bei Neufels in Wirtenberg.

rosen, kleiner Bach; germanisitt vom g. rasan. Rosenbach in Tirol. Mohr cod. 2, 105.

rosen, fleiner vorspringenber Berg; dem. von ross. Der Rosenberg bei Schweigern, Grantschen, Reichenbach, Offenau; Rosenberg, Rosenbuhl, Anhöhen bei Freudenbach, die Rosendader, Berg bei Langenbeutingen, der Rosenberg bei Biberach, alle in Wirtenberg. Rosenberg im Obenwald.

ross, rost, Borberg, vorspringende Auhöhe; g. ros, m. Der Rofbuhl auf bem Aniebis. Der Rofrain bei Romalben, ber Rofberg bei Beutelsbach, Binnenden, Deschingen, Illingen, herrenalb, Entringen in Wirtenberg. Der Roftopf, ein Berg bei Freiburg. Roft, ein Balbberg bei Tuttlingen.

ross, germanisirt vom i. g. riasg, riosg, m. Tiefland, Marsch, Sumpf. Roswaag, alt Rossewac, bei Baihingen in einem tiefen Thal am Engufer.

roth, Feld; i. rodh, m. Rothfelben in Wirtenberg, alt ralfelde. Wirt. Jahrb. 1852. S. 151. Wirt. U. B. 1, 241.

roth, rothen, fleiner vorstebender Berg; g. rudhan, m. Der Rothberg bei Manbach im Argau. Eine Anhohe bei Ruppertshofen in Birtenberg heißt Roth. Der Rothenberg bei Erfurt.

ruchi, Berg; i. rugha. Der Auslaut i scheint mundartlich ju sepn, benn er fommt auch in rigi vor. Der Ruchiberg in Glarus.

rück, ruck, Berg; i. rugha. 3mei Berge, bie vorbere und hintere Rudfleig bei Bubenorbis in Birtenberg. Rudfeld, Berg bei Unterenbingen im Argau. Rügfezberg in ber Schweiz. Mobr fcweiz. Reg. 2, 39. Das sübteutsche Boll braucht bas Wort Bergrüden nicht, sonbern sagt bafur Buckel, baber man auch bie Berguamen Ruden nicht aus bem Teutschen erklären barf.

rudlen, fleiner Berg. f. rut. Der Rublenberg bei Densburen im Urgau.

ruegg, Berg; i. rugha. Rueggisberg in ber Schweiz. Der Ruegisberg zu Buggingen im Breisgau 1341.

rut, Berg; g. rudhan Sugel. Die Rutfluh bei Arau.

ruti, Berg; g. rudhan, dem. Borberg. Der Rütiberg bei Mettau im Argau, ber an ben Rhein flößt. Oberruti, vorspringender Berg bei Byl im Argau. Ueber ben Auslaut i fieh die Bemerkung bei ruchi.

rugen, fleiner Berg; i. rugha Berg. Der Rugen, Berg bei Effingen im Argau. Ruginesberch in Franken. Arch. f. oft. Gefch. 4, 598.

ruh, Berg; germanisirt vom i. rugha, vorspringender Berg. Der Rubberg bei Dettenroben in Wirtenberg. Das Deminutiv ober germanistrte Abs. ift ruhen. Rubenberg in Graubunden. Mohr cod. 2, 22.

ruhen, hirtenhaus im Sommer; g. ruighe, m. Ruhenheim in hefen. Baur S. 115. jest Raunheim.

ruogel, contrahirt ruoli, großer Berg; i. rugha Berg, il groß. Wird auch in riegel verändert. Locus Ruogelbero bei Munchingen. Schmid 44. Mons Ruoliberch bei Bonnigheim. Schmib 59.

ruste, Berg; germanisirt mit bem Begriff Rube; g. rustan, m. Meiner Sügel. Rufteberg in Thuringen. Würdtwein dipl. Mog. 2, 119.

saale, Hügel; f. sahl. Saale, Anhohe bei Rohrborf in Wirtenberg. saale, fleiner Fluß; i. sa Fluß, lu flein. Die beiben Fluße Saale scheinen bavon ben Namen zu haben, benn bie Horm sala ist entweder nur lateinische Flexion oder teutsche Contraction für sal-aha; burch biese Nationalistrung mußte ber Auslaut in salu wegfallen. Bei Strabo galag. Die Saale, sala, in Baiern. DE. 1, 240.

sahl, Berg; i. tula Sugel. Der Sahlberg bei Schafisheim im Argan.

sal, groß; i. sal. In Dberheffen und Naffau gibt es mehrere Orte Selters, alt saltrissa, welche von sal groß und trissa umftellt aus bem i. daras, m. Haus, Wohnung, ober dreas Ort genannt find, Großhaufen.

sala, flein; i. suaill. Rivulus Salatinbach von 1207. IVirdtwein s. n. 10, 221. Die Bezeichnung rivulus führt auf die Bedeutung von sala; tin ist tain Waffer.

sam, Fluß; g. taom, m. Die Zusam in Baieru, b. i. fleiner Rluß, f. zu.

sar, Fluß; i. suir. Die Jfar, alt isara, isura, ber kleine Fluß. Scheint mir richtiger als bie Erklärung in ber GS. 103. Die Flußnamen Isere, Yzer u. bgl. gehören auch hieber. Wird auch für Bach gebraucht. Sarbach in ber Schweiz. Mobr schweiz. Reg. 2, 7.

sau, Bach; i. sua. Die Sau bei Bihlafingen, die Saubach bei Brettheim in Wirtenberg.

sauer, Berg, Sügel; i. torr, m. Zwei Sauerberge bei Frohnroth in Birtenberg, und einer bei Maintling.

saur, sauer, andere form von suir Baffer. Der Sauerbach bei Aalen, ein anderer bei Frohnroth in Birtenberg.

sca, sce, sche, haus; gezischte Formen in der Jusammensetzung abweites Wort; i. ca. Wird im Teutschen auch in bloses sch verfürzt und der Aussaut abgeworfen. Die Dörfer Malfch bei Wissoch und Ettlingen, die auf Hügeln liegen, haben daher ihren Namen, alt malsca, malsce von mal hügel und ca haus, also Berghausen.

scelte, alte Form für schell Bach, Brunnen.

schachen, Gebuich, heefen; i. sceach, m. Rommt ale Bergnamen vor. Schachen, Bergwald bei Mettenberg in Birtenberg. Mohrenschachen, Bergwald bei Sauerz in Wirtenberg. Langerschachen, ein Bergwald im untern Schwarzwald. Der Schachen, Bergwald bei Reinfletten in Wirtenberg.

schall, Bach; gezischte Form; g. cuil. Schallbach, Dorf im Breisgau.

schallod, fleiner Bach; i. giolaid. Schallobenbach bei Raifere-lautern.

schan, fleiner Bach; gezischte Contraction vom i. di flein und ean Baffer. Die Schanbach zu Bohlebach bei Offenburg, 14. 3abrb. 3e lügelen Schanbach bei Endingen 1341; bas beigefügte lügel (flein) brüdt bie Bedeutung von schanbach aus. Die Schanbach zu Rippenheim im Breisgau 1341. Ein Schambach in Baiern.

schar, Fels, Gestein; g. sgor, m. Es fommen mehrere Ortsnamen Schartenberg vor, bie aus sgor und dun, Berg, gebildet sind, und Steinberg bebeuten. Der Schartenberg bei Buhl in Baben. Im Jrischen ist carr für Fels nicht mehr vorhanden, aber wol das Abj. carrach felsig, welches ein Substantiv carr voraussetzt.

scharen, scharn, schorn, gezischte Formen und dem. von car Bohnort. Scharenstetten, Scharnhausen, Schornborf in Wirtenberg. Schornsbeim bei Mainz, alt scoranesheim, b. i. corran, kleiner Bohnort.

scharfen , Steinberg , Felfenberg ; germanifirt aus bem g. sgorbheinn, von sgor Fels und beinn Sugel, Berg. Es gibt viele Ortsnamen Scharfenberg in Teutschland, welche aus jenem celtischen Compositum gebildet finb.

scharr, gezischte Form vom i. corr Wohnort. Scharran und Scharrhof in ber baier. Pfalz und Baben.

schecke, fleiner Sugel; i. di flein, aighe Sugel f. schi. 3mei Berge Scheden und ein Schedenbuhl liegen bei Durchhausen in Birtenberg.

scheer, scher, Bohnort; gezischte Umlautform von car. Scheer an ber Donau, alt scerra, also nicht von ber Scheere genannt nach neuerer Meinung. Scherweiler im Elsaß bei Schlettflatt.

scheer, Bach; gegischte Form vom g. caoir, f. Die Scheer im Elfag.

schel, Bach; i. gil, gezischte Form. f. muschel. Schelborn, ein Beiler bei Ronigofelb in ber Gifel.

scheld, Bad; i. gil. Dber- und Rieberfdeld bei Dillenburg.

schellen, steiniger Abhang, felfiger Berg; i. gall, gallan Fels; w. gallt, f. Rlippe, felfiger Abhang. Die Schellenberge haben bavon ben Namen, die für Orte und Berge vortommen. Schelltlingen in Wirtenberg an jähen Bergabhängen. Der Schellenberg bei Steinheim in Wirtenberg. Der Schellenberg bei Wehr in Baben.

scheren, scherli, fleiner Bad; gegischte Form bes i. caoir Bad, im dem. caoirin. Scherenbad, Scherlibad, jest Scharbadli im Ranton Zurich. Meyer 109.

scherz, Bohnort; f. car. Scherzheim in Baben. Ueber bas angefügte z f. GG. § 511.

schi, sche, und abgefürzt sch', flein; gezischte Form von di, wenn ein breiter Botal barauf folgt; i. di. Schappach bei Bolfach im Schwarzwald hat ben Ramen von bem fleinen Bache Bilbschappach,

Mone, Gelt. Forfc.

von schi und abh Fluß, contrahirt schapp, mit der angehängten Uebersegung ach Wasser. So auch Schappach oder Scheppach zu Wilds thal bei Freiburg.

schiess, schitz, Balb; gezischte form bes i coit, s. Balb. Der hagenschieß, ein großer Bergwald bei Pforzheim, vom i aighe Berg, hügel. Nemus Aberschiz bei Beglar. Guden. 5, 84.

schiff, Bergfpige; gezischte form vom i. g. ceap, ceip, f. Schiffenburg, Schyfenberg, Scifenberg in heffen. Baur S. 183 fig.

schilt, Rebenform von schill. Schiltach, Langenschiltach, Krumm-fchiltach im Schwarzwald. Schildbach bei Walbebut.

schin, Berg; f. schön. Der Schinberg zu Bolfarteweiher bei Durlach 1532. Die Schinbelbach bei Oppenau 1526. b. h. Bergbach, eine Schinbelbach auch bei Deftringen 1466. f. del.

schleif, schliff, Berg; i. sliabh, m. Golde Bergnamen find in Wirtenberg ber Schlifftein bei Rapfenbarbt, ber Schleifberg bei Wildberg, ber Schleifbiegel bei Waldmannshofen, bie Schleifbie bei Rirchbaufen.

schlif, slif, Berg; i. sliabh, m. Schlifberg, alt slifperch, bei Korneuburg in Defterreich. Font. r. A. 4, 64. Schliffenwald, Berg-wald bei Leinenfürst in Wirtenberg.

schlutt, contrabirt von schelutt fleiner Bach; i. giolaid. Schluttenbach bei Ettlingen.

schmal, Sugel; germanisirt vom i. und g. meall. Der Schmalberg bei hierlingen in Birtenberg.

schmalen, fleiner Sugel; i. g. maol Sugel, im dem. maolan. Ueber bas vorgesette s f. GS. § 502. Schmalenberg an ber Lenne in Bestfalen. Der Schmaling, ein Berg bei Maffenbachhausen.

scholl, Nebenform von gel, schell Bach. Schollach, Bach und Thalgemeinde im Schwarzwald, Amts Reuftabt. Schollbrunn im Speffart bei Wertheim.

schöll, neuschwäbische Schreibung für schel. Schöllbronn bei Ettlingen und bei Pforzheim, alt sceltebrun, und jenes scheltbrunn v. 1510.

schöllen, neue Schreibung für schellen, dem. v. schell Bachlein. Schöllenbach im Denmalo bei Beerfelben.

schön, schün, schen, vor Lippenlauten schöm, schem, Berg; gegische Formen bes i. g. ceann Spige. Der Schönberg bei Freiburg hieß 1341 Schinberg, zu Meiler bei Pforzheim ein Schinberg, Schinberg von 1527, zu Stupferich bei Durlach ein Schinberg von 1510. Der Schunberg bei Itenborf im Argau. Schömberg bei Alfenborf ihr Argau. Schönberg bei Alfpirebach liegt auf einem hohen Berge. Der Schönenberg bei Rolbingen, ber Schönberg bei Deschingen und bei Pfullingen in Birtenberg. Sconenbero. Dronke 56. Schönenberg bei Elwangen auf einem Bergstopfe. Schümberg in ber Schweiz. Meyer 116. Schönenberg basielbst 116.

schön, fleiner Bach; germanisirt. f. schan. Schönbach, alt schenpach in Defterreich. Font. r. A. 4, 3. Also nicht von fcon.

schor, Bach; gezischte Form bes g. i. caor, f. Schorbach in Seffen und bei Bitsch. Scorbach, Schornbach in Baiern. DE. 1, 349.

schorren, schorn, fleiner Sügel; gegifchte Formen bes i. g. torr, im dem. torran. Rommt manchmal in Feldnamen vor. Der Schorrenberg bei Bottelfingen in Wirtenberg. Schorren, Balbberg bei Rislegg in Oberschwaben. Tannschorren, ein Bergwald in Oberschwaben bei Roth. Schornegg, Berg bei Oberentfelben im Argau.

schu, schu, Bach; i. sua. Schuppach, alt Schuppach in ber Schweiz an ber Emme. Schuppach in Raffau, alt schubach, schobpach,

schutter, Bach; i. sroth, sruth, f. Die Schutter bei Ingosstadt. schwa, kleiner Bach; i. sua. Schwabbach, Dorf und Bach in Wirtenberg. Schwabach in der Schweiz. Meyer 109.

schwallen, Bachlein; i. suaill. flein, und ean Baffer. Schwallenbach bei Molt an ber Donau an einem fleinen Bache.

schwaz, suates, Wohnort; i. suitheas, m. Schwaz in Tirol. Steub 207.

seilt, Bach; gegischte Form von gil mit angehängtem t. Schiltern, alt seiltaha, und Schilbbach, seiltpach, Dorfer in Desterreich. Font. r. A. 4, 11. 19.

scla, scle, Beste; i. cli. Schlettstatt heißt sclatistat, beffer soladdistat u. bgl., von di klein, also Lüpelburg.

scur, schur, aufgefost schauer, hof, Bohnort; gezischte Form bes i. corr, m. Schauernheim, alt scurheim, in ber baier. Pfalz, Schura (Scurheim, Neugart 1, 275), Schurrhof, Schurrenhof in Wirtenberg.

scur, Quelle, Bach; i. curr, m. Quelle, g. caoir, f. Giefbach. Scurbah. Dronke 129.

se, see, Saus; i. dae, m. gezischte Form. Das Alofter Seben bei Rlausen in Tirol liegt auf einer Sugelspige, bieß im Mittelalter sabion Berghaus, vom i. beann Berg. Seeburg in Birtenberg.

see, fleiner Bach; i. sa, m. Der Seebach bei Siegelsberg in Birtenberg, ber aus teinem See tommt.

see, fleiner hügel; germanisirt aus dem di klein und a, m. hügel. Die Berbindung dia heißt Aleinhügel, und wurde gezischt ausgesprochen zia oder sia, was den Lauten nach dem alteutschen seo (See) gleich ist. Daran wurde die Uebersehung Berg gesügt, wodurch die Bergund Ortsnamen Seeberg entstanden, die nicht aus unfrer Sprache er-Klätt werden durfen, wenn bei solchen Orten und Bergen kein See ist oder keiner war. So liegt ein Ort und Berg Seeberg bei Gotha, Seeberge bei Hisbach und hoffenheim in der Psalz und ein Seeduckel bei Gommersborf an der Jagk. Statt Berg hat man auch audere

Wörter an See gefügt, Seeflur bei Gommersborf, Seehof bei Binbifchuch, Seegrund bei Rosenberg, Seewald bei Gerichstetten, alles im Obenwald. In Wirtenberg sind Bergnamen Seelach und Seehau bei Backnang, wo auch ein Seehof, Seederg bei Knittlingen, Meiler und Freudenthal, Seerain bei Enssingen, Seewald bei Rornthal. Der Seeduckel bei Bonfeld. Die Seeäder, Anhöhe bei Enslingen, Seeholf, Vergwald bei Vachbach und Bartenstein, Seelach, eine Anhöhe bei Aucherdberg, der Seelich, ein Baldberg bei Haffelben, Seebronn, ein hoher Ort, Seebronnen, Anhöhe bei Irdüssen, Hohense, Berg bei Diedach, Seefeld, Anhöhe bei Hemmendorf, der Seebrog bei Wassende, Seefeld, Anhöhe bei Hemmendorf, der Seebrag bei Massende, Seefeld, Anhöhe bei Semmendorf, der Seeberg bei Massende, Seefeld, Anhöhe bei Semmendorf, der Seeberg bei Massende, Seefeld, Anhöhe bei Seeduck, ein Berg am Kniedis im Schwarzwald.

segel, segil, Saus; i. tesghail, f. Buggenfegel und Wirrenfegel find zwei Dorfer bei Meereburg am Bobenfee. Jenes heißt im 12. Jahrb. buggensegil, b. i. Burthardshaufen, spater gang germanisite buggensedel.

seifen , Sumpfland ; i. seimhin. Seifen bei Immenfladt in Baiern.

sele, seel, kleines Baffer; i. di klein, lia Baffer. Ober- und Rieberfelbach bei 3bstein, alt felebach. Seelbach ober Selbach bei Rapt. Der Selbach in Oberheffen bei Laubach hieß früher selebach. Dronke 129.

sem, Fluß; g. taom, m. f. trei.

sensta, senste, seste, selste, Bohnung; i. sosta. Heusenftamm bei Seligenstadt, kleine Bohnung. Die Borfylbe lautet auch hau, hu, das ift i. e klein, schmal. Die Endung steen, stain, stheym, was auf das i. soistean, m. gute Wohnung, zurucksubyt.

sern, kleiner Bach; i. suir, f. im dem. suirin. Das Gernfthal in Glarus heißt die Landichaft bes kleinen Baches, vom i. ibh Gegenb. Beil diese ein Thal ift, so hat man das Wort damit übersett. Alt sernittal.

si, flein; gezischte Form von di. Die Sigenbach fließt bei Ellwangen in bie Jagft. f. zen.

siech, fleiner hugel; i. di flein, aighe hugel. Der Siechberg bei Ochfenhausen, ber Siechenberg, Bergwald bei heibenheim in Birtenberg. Rann nachgewiesen werben, baß an solchen Orten Kranten-bausern, so find die Ramen teutsch, wo nicht, so haben fie nach ber teutschen Grade keinen Sinn.

sin, Bach; i. tain. f. aetsin.

sind, Spige; i. dion, f. Der Sinbeleberg im Unterelfaß, vom i. il groß.

sindes, Altheim, Althausen; i. sesn alt, tas Haus, Wohnung. Sins im Engabin, urkundlich sindes. Mohr cod. 1, 63.

sintria, fleines Baffer; i. di flein, dur Baffer. Die Sitter in S. Gallen. Pertz 2, 158. Die Form sintria ift contrabirt aus situruna, situra, und bie Endung a hangt von aqua ober aha ab, welches man hingubachte.

sli, schlei, Strom; i. lia, w. lli. Schleswig, alt sliaswic, vom w. gwig, f. Stadt, alfo Wafferburg. Die Form slia entspricht bem Brifchen, wie ift malfch, fich, f. Dorf, hof, ift irisch.

sli, slu, flein; i. lu, mit vorgesestem s nach GS. § 502. S. tes. Schlip, slitise, slitese. Dronke 129. Viellecht auch Schleit. Sliters in Destercich, Kleinhausen. Not. Bl. 5, 529. s. ters. Sliteres, Schlitters im Unterinnthal. DE. 1, 245.

slien, dem. kleiner Bach; i. lia, im dem. lian, mit vorgefettem s. G. § 471. Schleinbach in Defterreich, alt slienpach. Font. r. A. 4, 162.

sliffe, Bach; i. lia Fluß, bi flein. Sliffepach. Dronke 21.

slutra, Kleinhausen; i. lu klein, tuar Saus. Schlütter, slutra soil. villa, bei Delmenhorft. Pertz 2, 386. Schlüchtern in heffen und bei heilbronn. Dieses kann man auch vom i. loc Ort und der klein ableiten.

sneit, Bach; i. snuadh, m. Sneitbach. Mon. Zoll. 1, 8. auch Sneitbahc. p. 3.

sohl, hugel, Berg; i. g. tula. Ift ein fehr häusiger Bergnamen. Der Sohl, ein Berg bei Neresheim, bei Schwandorf und königsheim in Wirtenberg. Der Sohlweg, eine Anhöbe bei Trossingen in Wirtenberg. Der Sohlberg bei Nedarbursen im Obenwald. Die rothe Sohle, ein Berg bei hirschwand am Neckar. Der Sohlberg bei Neichenbach im Amt Ettlingen, wo auch ein Dorf Nothensohl liegt. Der Berg Sohl bei Eberbach. Sohl, Berg bei Wegenstetten im Argau. Der Sollenberg bei Bubsheim in Wirtenberg.

sol, flein; contrabirte Form, i. suaill. Die Gulg in ber Oberpfalg hieß alt Solanza, i. suaill und an, can Baffer, fleiner Bach.

soller, großer Sügel; i. tula Sügel, er groß. Der Soller bei Dihmarfingen im Argau.

sollert, hober Sugel; i. tula Sugel, ard boch. Der Gollert, ein Berg bei Abolgfurt in Birtenberg.

sonn, Ball, Befestigung; i. sunn, m. Es gibt Stabte und Burgen Sonnenberg in Rasiau, Meiningen, Borarlberg, Thurgau und anderwärts, was man nicht burch sonnige Berge erflären kann, weil alle Berge sonnig sind, sonbern was eber anzeigt, daß solche Orte früher befestigte Ringwalle celtischer Einwohner waren.

spiel, Rand; germanisirt vom i. bile, f. ober w. byl, m. Der Spielberg bei Seebronn in Birtenberg liegt am Ranbe von anbern Soben. Dorf Spielberg bei Ettlingen, alt Spilberc. Der Spielberg bei Oberstetten in Wirtenberg und bei Altensteig.

stal, stol, Sugel; i. tula, f. Davon tommen Stolberg in Thuringen, bann bie vielen Stalberge ober Stalbuble (Stabbuhl) in Dberteutschland, bie baufig alte Gerichteplage maren, einerlei mit ben Dalbergen. Stablbubl bei Schluchtern bei Beilbronn. Der Stablbubl bei Sochfiberg, ber Stablenebuhl bei floglingen, ber Stallberg bei Rexingen in Birtenberg. Der Stallenberg bei Dubau im Dbenwalb. Stalled, Stallberg , Anboben bei Beigheim in Birtenberg. Der Stallberg bei Bublingen am Rectar. Der Berg Stollenbuck bei Dantolemeiler in Birtenberg. Diefe Formen find nach bem Begriff Stall germanifirt. Dorfc bei Ettlingen, ftalbubell 1596. Billingen, ftalberg 1341, 1563. Schriesbeim bei Beibelberg, fablbuhl 1559. Supolteberg bei 21ch im Begau, ftalrain 1383. Größingen bei Durlach, ftabbubel 1532, biefelbe Form ju Goffau bei G. Gallen. Dangolebeim bei Strafburg, ftalberg 1432. Curia Stalboun von 1160. Mon. boic. 5, 338, als Berichtsort. Befihofen bei Borms, off bem ftabelbobel 1400. Bei Bels in Defterreich, ftalbaum 1285. Meichelbeck hist. Fris. 1, 121. Frantweiler bei Landau, ftabelbobel 1527. Bubl bei Baben, ftulbubel 1533. Stalberg im Rheingau. Bobmann rheing. 21t. 690. Stolberg bei Achen. Beitere Beifpiele 3tfchr. 3, 300. Stalader gu Meunfirch bei Schaffhaufen 1464, auch zu Sochftatt in Rheinbaiern, 14. 3abrh. und Stallader ju Beigheim bei Billingen 1553. Stablbubl bei Beimsheim in Birtenberg. Stalrain bei Bermatingen am Bobenfee.

stam, gegifchte Form fur bas i. tamh Wohnung. Stamheim in Baiern. DE. 1, 319.

stampf, für stampfe, fleiner Berg ober Balb; i. tom Bufchwald; g. tom Sugel, i. toman. Der Stampf ift ein Balb auf ben Anhöhen bei Gollbeim; vom i. bi flein.

stampsi, kleiner Bach; g. taom Bach, i. bi klein. Stampfenbach, alt stampsibach, bei Zurich. 3tfchr. 5, 113. Neugart 1, 587.

staren, starn, fleiner Bergruden. f. storren. Starenberg, Starnberg in Baiern. Der Starenberg, Bergwald bei heuchstetten in Birtenberg.

steile, Bach; andere Form von stille. Rivulus Steilebach v. 1300. Guden. 2, 296. Rach bem Beisag rivulus muß man ben Ramen vom i, di klein und lia Aluß erklären.

stein, stain, Waffer; i. lain. In ben Orts- und Bachnamen Steinbach, bie nicht fteinig find, ift bie Erklarung aus bem Celtischen ber Sache angemeffener als bie teutsche.

stelli, Berg; i. tula Hügel. Stelli, Berg bei Gallenkirch im Argau. step, steb, kleiner Bach; vom i. di klein, und abh Kuß, was in ber Berbindung diabh gezischt werden kann. Dorf Stebbach bei Eppingen, der Steppachgraben bei Billingen. Steppach zu lössingen, auch verändert Steltbach 1507.

sternen, stern, steren, germanisirt für staren, storren, Bergruden. Sternenfels bei Derdingen in Wirtenberg. Der Sterenberg bei Pfeffiton im Argau. Der Sternberg bei Gomabingen, bei Unterberten und bei Drendelsall in Birtenberg. An die Sterne ift bei folchen fleinen Bergen nicht zu benten.

stille, stiel, fleines Baffer; i. di flein, lia Baffer. Stillebach fl., bie Still, welche in die Breufch fließt, v. 1059. Grandidier 2, 116. Der Stielbach bei Engelhofen in Wirtenberg. Die Stillach, ein Jufluß der Juer in den Alpen. Die Formen Steil und Stiel geigen an, daß man den Ramen nicht durch einen fillen Bach ertfären darf.

stoch, stog, stock, Saus; gezischte Formen vom i. teagh, toigh Saus. Stochfabt und Stocheim in heffen. Stochaim in Defterreich. Not. 281. 5, 507.

stock, Sügel, Spige; i. stuaic, f. fleiner Sügel. Die Spige bes Seuchelbergs in Wirtenberg heißt Stockberg. Der Stockberg bei Gulz am Nedar. Der Stockberg bei Balingen. Stock, Berg bei Anenstein, ber Stockhubel bei Brittnan im Argau.

stocken, fleiner Sugel; i. stuac, im dem. stuacan, m. Stocken, eine Anhohe bei Afdingen in Birtenberg.

storren, fleiner Bergrüden; g. sturr, m. stor, m. eine fteile hobe Alppe, Abhang, im dem. sturran, storan. i. torr Sugel, dem. torran. Der Storrenbud bei Dankoltsweiler, Storren, Berge bei Rillingen in Birtenberg und beim Dorf Geistingen. Bgl. staren.

storz, Berg; i. torr, m. Der Storz, ein Berg bei Unterböhringen in Birtenberg.

strau, stra, Bach; andere Form von stro. Ein Straubach ober Strabach wird in Defterreich ermahnt. Notig. Bl. 3, 250.

stro, Bach; eine Berfepung bes i. und g. sruth, m. Bach, und baburch in Strob germanisirt. Strobbach, ein Dorf bei Gengenbach.

stroem, Strom, Bach; i. sruam, m. Stroembete in Brabant.

strom, stram, strem, Bergrüden; i. druim, f. drom, ber Ruden eines hügels, Grat eines Berges. Die Orts- und Gebirgsnamen Stromberg scheinen richtiger barnach erklart zu werben als von sruamach, GS. S. 200. § 495. 424. Der Stromberg bei Elsenz im Rraichgau. Stromberg bei Bekum in Bestfalen. Ein Stromberg bei Rottenburg am Neckar. Der Stremberg bei Remmingsheim in Birtenberg.

strudel, Bach; germanifirt aus bem i. g. sruth, m. Die Strudelbach fließt in bie Eng in Birtenberg.

strüm, alt strium, fließendes Wasser; ift gewönlich mit psel, alt phil, verbunden, woher ber Umsaut in strüm kommt. Im i. sruam, sruaimh Bach, ift aber mehr in ber alteren Sprache gebräuchlich, woher auch unser Strom rührt. Das angehängte psel, phil ist das i. bille klein, welches geschärft wurde, weil man den Namen als eine Composition behandelte. Strümpfelbach, Dorf und Bach,

bie Strumpfelbach bei Beiler in Birtenberg. Strumpfelbronn im Dhenmalb

stuhl, Berg; i. tula, f. Sugel. Der Stublberg bei Schonmungach an ber Durg. Das Gebirg Raiferftubl im Breisgau. Der Beifat Raifer ift junger.

stummel, großer Sugel; i. tom Sugel, il groß. Der Stummelberg bei Mittelroth in Birtenberg.

stumpf, fleiner Sugel; germanifirt vom i. tom, m. bei Rofenberg im Obenwald liegt ein Stumpfberg. Das pf ift abgefürzt von bi flein. f. cor. Der Berg Stumpfwald bei Ittenberg, Stumpen, ein hügel bei Rellingen, beibe in Birtenberg.

su, aufgelost sau, Bach; i. sua, m. Saubach bei Dachau, ein anberer bei Ronftang, germanifirt wie bas dem, suan in Schwein. G. sugni,

suali, Relb; i. dail, f. Sualivelt. Pertz 7, 552.

suani, suain, schwein, schwan, fleiner Bach; i. man, m. bie beiden letten find gang germanifirte Formen. Dber- und Unterfcweinbach bei Brud in Baiern, alt suanibach. Mon. boic. 9, 433. Schweinbach, sueinaha. Schoppach 1, 1.

suechant, fleiner Bach; i. sua Bach, im dem. mit eingefügtem gh, suaghan, mas im Teutschen ch murbe. Die Schwechat bei Bien.

suein, schwein, gezischte Form bes i. dun Burg, Stadt. Schweinberg im Denwald, Schweing bei Galgungen.

suestre, fleiner Bohnfit; i. sosadh Bohnort, der flein. Gufteren an ber Daas hat jenen Ramen.

suhl, Sugel; i. tula. Der Gublbubl, ein Balbberg bei Dberroth in Birtenberg.

suites, schwytz, Wohnort; i. suiteas, m. Wohnhaus. Schwyt, in Urfunben suuites.

sul, großer Bach; i. sua Bach, il, ul groß. Die Gibl bei Innebrud, Steub 203.

sulga, Berghausen; i. tula Sugel, ca Saus. Sulgau, Sulgen, Sulgenberg , Drte in Birtenberg auf Anhoben.

sulicha, sulichen, sulchen, sülchen, Berghaufen; i. tula Sugel, Berg, und ca Saus. Gulden bei Rottenburg bat jene urfundlichen Ramen und liegt auf einem Sugel.

sulm , fleiner fluß; i. suaill flein , abh fluß. Die Gulm in Steiermart, bie in bie Mur fliefit.

suor, andere Form von sure. Die Gur in Luxenburg beißt in Urfunden auch suora.

suppo, Schwarzmann; andere Form von zoppo.

sur, Baffer, Bad; i. suir, f. ober gezischte Form von dur. Sur fluv. in Defterreich. Rot, BI. 5, 565,

sur, sauer, hausen; i. tuar haus. Sauers, Sur, Drte in Tirol und Graubunden. Steub 206.

sure, Waffer; i. suir, f. Surebac im Breuschtsal im Elfaß mar ehemals ein Dorf, welches Storenbach und Storbach hieß, worin t unorganisch eingefügt wurde. Grandidier 2, 125. Surbach zu Schäffolsborf im Thurgau. 1464.

suren, fleiner Bach; i. suirean. Surenbach in ber Schweig. Meyer 109.

swa, Bach; i. sua, m. Schwabach in Baiern.

swol, klein; i. suaill. Zu Bollschweil bei Freiburg kommt 1409 ein swolbach, swollebach vor, von suaill und abh Fluß, ober von suaill und lia Wasser. Im ersten Kall ift die Uebersehung Ach, im zweiten Bach.

ta, abgefürzte Form für tan; i. tain Waffer. Die Bretten, ein Bach bei Emmeubingen, hat ben Namen von bre und tain Bergwaffer. In bem Thennebacher Guterbuch von 1341 steht ber Dativ bi ber Brettun, vom Nominativ Bretta, was eine Germanistrung ift, um bas Wort für bie teutsche Flerion eingurichten.

tadig, fleines Saus; i. di flein, tigh Saus. Tabighem in Beft-falen. Pertz 2, 489.

tasso, eine Schwaig, vaccaritia, ein Biehhof zur Nachzucht; i. dabh Ruh, i. g. dabhoch ein Biehhof für 60 Rühe. Tapfen ober Dapfen, alt tasso, taphen, in Wirtenberg. Wirt. U. B. 1, 202. 379. In tasso ift ber Aussaut ch weggefallen, ber aber in Großen- und Wenigen-Taft in Rurhessen, alt tapstaha, tastaha, noch erscheint, worin nur die Endung och durch aha germanisitt ist. Ibial. 1, 408. 409. Tablien, Tapfheim in Baiern. DE. 1, 286. Tasershaim in Baiern. DE. 1, 290.

taingen, thayngen, fester Ort; i. daingean. Thayngen, alt tainga und taginga, bei Schaffbausen. f. tuingen.

tam, tan, Bach; i. tain, f. Baffer. g. taom Bach. Der Tanpach, jest Tambach bei Steper in Defterreich. Tambach fublich von Gotha.

. tam, Dorf; i. tuam, tuaim. Tamperg in Defterreich. Rot. Bl. 3, 147. Fur Lamburg.

tanne, Baffer; i. tain, f. Guetentanne, quod modo mutato nomine Guetenprunn appellatur, bei Zwetel in Desterreich. Font. r. A. 3, 45. Die Bebeutung ift Balbbach, von coid Wasb.

tanz, fleiner Berg; abgefürzt und germanisirt für dansen. Tanzberg bei Oberfirch in Baben auf einem Hügel. Tanzblag, Berg im untern Schwarzwald. Der Tanzberg bei Bonlanden in Wirtenberg. Der Tanzboben, ein Berg in Steiermark. Ein Tanzenberg liegt bei Rlagensurt. Wenn an solchen Bergen die Sage haftet, daß hexentanze barauf gehalten wurden, so sind bie Namen aus dem teutschen Begriff Tanz zu erklären, ift aber keine folche Sage vorhanden, so baben die Namen nach dem teutschen Begriff teinen Sinn.

tar, für dur Baffer, in ber Composition. f. eu.

tars, Wohnort; contrabirt von bem i. daras Wohnung. Tareborf in Baiern.

tauer, Berg; i. torr Sugel, Berg. Die Tauern in Salzburg und Steier.

te, ti, flein; fcmabifche form fur bas i. di. Bu Begingen im Breisgau wird 1341 ber tettenberg und titenbuhel ermahnt, b. i. ber fleine Berg, vom i. dun Berg. f. zel.

techin, Saufer; i. tigh Saus. Techinheim war ein Dorf im Elfag.

Schöpflin 1, 73.

techs, Mohnort, Wohnung; i. teaghas, g. dachaidh, s. Es gab einen Ort Techstorf in Unteröfferreich. Arch. f. öft. Gesch. 2, 125. Er hieß auch Utechsborf, vom i. uiteach Bauernhaus.

teck, Saus; i. teagh. Davon Ted in Birtenberg.

tecken, Saufer; f. deggen. Tedenburg. Günther 1, 445.

tesen, fleiner Bach; andere Form von tiesen. Tefenbach in Defterreich. Font. r. A. 6, 139. Beißt auch blos bie Tefen. 248.

teger, fleiner Bach; i. di flein, caor, caoir Bach. Tegerbach zu Beuren im Amt Heiligenberg von 1320. Der Tegernpach in Baiern. Not. Bl. 3, 250. Karlin 191.

teigen, tein, dein, Saufer; i. teagh, im pl. teaghan. Deinheim im Elfaß. Schöpflin 1, 463.

teis, Bobnort; f. deis. Teifenborf in Baiern.

tel, als zweites Wort in ber Zusammensetzung, Waffer; für tain. Dettelbach am Main bei Burzburg, weil es an einem kleinen Bache liegt. S. de, min. Dettelbach im Renchthal.

tela, Bach; i. di flein, lia Baffer. Die Bibl am Bielerfer beißt urknnblich tela, teyla.

tels, thels, fleines Saus; i. di flein, lios Saus. Deleberg in ber Schweiz.

ten, Baffer, Bach; i. tain, f. Dettenbach bei Balbfirch, b. b. fleiner Bach.

ten, Berg; affimilirte Form als zweites Bort für dun. f. te.

tenne, neuere Schreibung thenne, thennen, Baffer; i. tain, f. tenne, tenni fest eine alte Form tani voraus. Thennebach, aft tennebach, tenibach, bei Emmenbingen, Thennebronn, zwei Dorfer im-Schwarzwalb bei hornberg.

tennen, fleiner Berg; i. dun, im dem. dunan, w. din, f., im dem. dinen. Der Tennenberg bei Unterbohringen in Birtenberg.

tepfen, tephen, mit tentscher Endung und Umsaut, Kuh; i. dabh. Tepfenhart in Oberschwaben, Haus fur Rühe, Biebhof, vom i. art Haus. S. tasso.

ter, tra, unbetonte Formen von tuar Saus. f. slutra, lech.

ter , unbetonte Form als zweites Bort, Baffer; i. dur. Die vielen Bachnamen Lauter fonnen baraus und aus bem i. lu flein, erflart werben.

teraz, Haus; i. daras, m. Saus, Wohnung. Teraz, jest Therras bei Eggenburg in Oberöfterreich. Arch. f. oft. Gesch. 9, 239. 242. teri, Land; i. tire, f. f. luc.

terna, Saufer; i. tuar Saus. Dber- und Unter-Thern, alt terne, in Defterreich. Karlin 139. Die Form icheint ein Plural ju fenn.

ters, Haus; als zweites Wort für daras, dars. f. mieters, mechters, multers.

tes, des, nach i in lis verändert, Saus; i. tas, m. Wohnung. Diet in Nassau, att diese; diedese, bie kleine Bohnung, ber kleine Bohnort. Schlie in Heffen, alt slidesa, slitise, slitese, slutisa, mit berselben Bebeutung. Schleit in Thuringen, ebenso. Bitsch im Elsaß, bites, bitis, beegleichen. S. bi, di, sli.

tesen, tessi, kleiner Sugel; i. di flein, ais Sugel. Bgl. desen. Tesenberg im Pufferthal. Tessiberg im Kanton Bern. Mohr 2, 87.

tessen, tesson, fleine Wohnung; i. tas, im dem. tasan. Teffen in ber Schweig. Dber vom w. tyddyn hof.

tetin, fleiner Bach; i. di flein, tain Flug. Tetin, toetin fl. in Defterreich. Erben 1, 190.

tetten, kleiner Bach; vom i. di klein, und tain, f. Baffer. 3u Baben wird 1545 ein Tettenbach ermähnt. Tettenborn am harz. Wird nach ben Mundarten oft in dettel veranbert.

tha, Saus, als zweites Bort; i. dae. f. go.

thann, tann, Stabt, Stätte; i. dun, m. 3m Altteutschen heißt tan ein Bald, wenn aber Orte wie Thannheim bei Donaueschingen und Leutsirch nicht in Balbern liegen ober lagen, wenn ferner Thann allein steht wie in Buhler-Thann in Birtenberg, Tanna in Thuringen, so wird die Erklärung aus bem Celtischen vorzuziehen seyn. Da für Tanna auch Tonna vorkommt, so ist man beutlich genug auf das celtische dun, don bingewiesen. Thann im Elfas.

thaur, haus, Drt; i. tuar haus. Dorf Thaur bei hall in Tirol. Die folgenden vom i. duras haus. Thawrais, Turezz, Tueres, alte Ortsnamen in Desterreich. Not. Bl. 3, 258. 260. 261.

the, thei, they, Haus; i. teagh, m. Die Stadt Themar in Thüringen, in Urfunden Theimar, Theymar (Schultes Beschreib. von Themar S. 113) heißt großes Haus, und hat benselben Namen wie Temora (ligh mor) im Ossian, vom i. mor groß.

the, alte Form für di, klein. Dettelbach am Main, alt thetilebach. Wirt. U. B. 1, 192.

thengen, fester Ort; i. daingean. Thengen Burg, Stadt und Dorf im hegau. hobenthengen bei Raiferftuhl am Rhein.

theres, Saus; i. daras, m. Dber- und Unter-Theres am Main.

thern, flein, flectirte Form vom i. der. f. luthern.

thier, Bach; germanistrt vom i. dur Wasser. Thierbache gibt es in Birtenberg bei herrenthierbach und Sattesborf. Die Thierbach bei Geislingen in Birtenberg.

thier, Berg; i. torr, m. Thierstein, ein felfiger Berg bei Schramberg, Aufhausen und bei Thalhausen. Thierberg, hof und Schloß auf einem Berge bei Langenburg in Birtenberg. Der Thiersteinberg im Urgau. Der Thierberg bei Rattenberg und hall in Tirol. Der Thierbibl bei Buchelberg in Birtenberg.

thiers, diers, fleiner Bohnort; i. di flein, aras Bohnung, ober duras. Diersburg bei Offenburg. Thiersheim bei Bunfibel.

thiggel, tiggel, Großhausen; i. tigh Saus, il groß. Thiggelstede. Pertz 12, 154.

thon, toum, Bach; g. taom, m. Thonbach, alt toumbach, in Birtenberg, Wirt. Jabrb. 1852. p. 143.

thon, tun, fleines Dorf; i. du Dorf, im dem. duan. Thonborf, alt tundorp, im Mansfelbischen. Pertz 12, 153. Thonborf bei Da-lenborf in Hannover.

thor, Berg; i. g. torr, m. Sugel. hochthor und Thorberg find Berge in ben Salzburger und Rarntner Alpen.

thor, Wald, turn, fleiner Wald; i. doire, im dem. doirean. Thorhout in Weststandern, Turnhout bei Antwerpen.

thorn, Herr; i. torn, m. Herr, Fürst. Thornburg war ein Königshof an ber Elbe. Thielmari chron. 2, 22. 23.

thurn, fleiner Bohnort; i. tuar, im dem. tuaran. Angelthurn im Dbenwalb. Thurnhof bei Feuchtwangen.

thuse, tuffe, tuse, fleiner Bach; i. di und obh, Kleinwaffer. Tufenbach im Kant. Zurich tommt in jenen Formen vor. Meyer 109.

thurse, herr; i. tuirse. Die Thursen find in ber teutschen und norbifchen Sage ju Riefen geworben.

ti, to, Mann; i. dea, dae, to. f. nanti.

tief, kleiner Bach; germanisirt vom i. di klein, und abn Flug. Tiefenbach bei Limburg an ber Lahn und ein anderes bei Braunsels, beibe an kleinen Bachen. Der Tiefenbach bei Murtingen. Tiefenbach, ein kleiner Bach bei Buch in Wirtenberg. Tiefenbach bei Evpingen.

tiges, fleiner Wohnort; i. teaghas, m. fleine Wohnung. Oberbigisheim in Schwaben, alt tigishain, thigesen, tigenshain. Mon. Zoll. 1, 68. 112.

tin, Bach; i. tain, f. Baffer. Der Tinbach bei Rlaufen in Tirol.

tinges, Saus; i. teaghas fleine Bohnung, ober teaghais Bohnhaufer. Trechtingshaufen bei Bingen, drechtingeshusen. Remling S. 60. b. i. fleine Bohnhaufer; f. drech. Bon bem altteutschen Borte trehtin herr, tommt ber Namen uicht ber, fonft mußte er trehtinesh., trehtinshusen lauten.

titis, fleiner Wohnort; i. di, und tas Wohnung. Titisheim. Böhmer 2, 8.

tizzen, fleines Baffer; i. di flein, und tain, f. Baffer. Digzenbach, alt tigzenbach bei Geislingen. Wirt. U. B. 1, 160.

to, Wohnort; f. du, m. Toffebt, alt tostede, bei harburg. hoben-

tobratz, Bohnung; i. dubhras, m. Tobrathofen, fleines Dorf in Wirtenberg.

todten, Schwarzenberg; germanisirt vom i. dubh schwarz, und dun Berg. Der Tobtentops, ein Berg bei Reckargemund. Tobtensops, ein anderer Namen für ben Kuhnberg bei Wunsibel. Der Tobtenberg bei helbenheim in Wirtenberg.

todten, Schwarzbach; germanisirt aus bem i. dubh schwarz, und tain Wasser. Der Tobtenbach bei Walbenbuch in Wirtenberg.

tom, Dorf; i. tuam, m. Tomborf war ein Dorf bei Garften in Oberöfterreich. Arch. f. oft. Gefc. 10, 249.

tom, Bad; g. taom, m. Ein Tombach fließt in bie Murg.

ton, Berg, einzelner Bergtopf; i. dun, m. Bei Robern an ber Mofel heißen brei Berge bie brei Tonnen. Der Tonnenberg bei Aufhaufen in Birtenberg.

tonn, Stabt, Statte. f. thann. Tonaburg castrum. Böhmer 3, 372. tor, Waffer; i. dur. Torpach rivus in Desterreich. Not. Bl. 3, 164. tor, Berg; i. g. torr, m. Torberg in ber Schweig.

touchsen, Saufer; i. teaghais. Touchsenhusen in Baiern. DE. 1, 311.

towr, Saus; i. tuar. Rommt in ber Form Bintertowr für Binterthur vor. Geschichtsfreund 11, 223.

trais, Bohnort; f. tras. Traisenborf in Franken.

tras , Wohnung ; i. dras, daras. Traftorf bei Arnftabt.

treben, fleines Dorf; i. treabh, im dem. treabhan. Treben bei Altenburg in Sachsen.

trebs, Dorf; i. treabh. Tresborf in Defferreich, alt trebsdorf. Font. r. A. 4, 75.

trechir, fleines Land; i. tric flein, ire, f. Land, Feld. Der Trechirgau am Mittelrhein.

treen, fleines Baffer; i. der flein, ean Baffer. Die Treen, ein Rebenflug ber Drau. Rot. Bl. 3, 247.

treffel, großes Dorf nach bem Celtischen, kleines Dorf nach bem Teutschen; i. treabh Dorf, il groß. Treffelhaufen bei Beihenftein in Birtenberg.

trei, tri, flein; versest vom i. der flein. In ben Flugnamen Treisem in Desterreich und Treisam im Breisgau. f. sam, som.

trene, Feld; i. treann, f. lun Saus; f. lon. Trenelun, Trenbel in Baiern. DE. 1, 287.

tri, schmal, flein; abgefürzt vom i. tric. Trigilundach, Trigilbach, in Baiern. D.E. 1, 245. f. gil.

tries, andere Form von treis. Triesdorf in Baiern. f. treis, tras. trigi, flein; i. trich. Trigi-samus fluv. altere Form für Treisam. trin, fleiner Berg; i. di flein, rinn, f. Berg, Hügel. Trimberg in Franken, alt trinperg. Schöppach henneb. Urf. B. 1, 29.

trissa, Wohnung, f. sal.

troch, truh, flein; i. droch. Das Cop. B. von Salem 3, 25. hat von 1280 einen rivus dictus Truhtilbach, für tin, tain Waffer, also fleines Baffer.

trois, andere Form von tras. Troisstädt bei Beimar. Troistorf am Niederrhein.

truben, andere Form von treben, fleines Dorf. Trubenhoven in Baiern. DE. 1, 199.

truchter, Aleinhaufen; i. droch flein, tuar haus. Truchtersheim im Unterelfaß. Auch druchtersheim, druht.

trun, traun, fleines Baffer; i. der flein, an Waffer, drean für dearan. Die fleinen Fluffe Traun in Desterreich und Baiern, alt truns, find barnach genannt.

tub, schwarz, nach hochteutscher Schreibung; i. dubh. Tuban, Schwarzmann. Ition. 3, 150.

tugi, Häuser; i. toigh, m. Haus. Zug, tugium, in ber Schweiztuingen, tuiwingen, twingen, tuwingen, tuowingen, sester Drt; i. daingean. Unter jenen Formen sommt der urkundliche Namen von Tübingen vor. Thiengen bei Waldshut, alt tuingen. Neugart 1, 354. Thiengen im Breisgau, alt tuingen und tuginga, b. h. Festungshaus. ib. 2, 32. 1, 472. Thüngen bei Karlstadt, alt tungidi, tungede, b. i. Festungshaus, ib. vom i. dae Haus. Dronke 23. Thangen bei Schafshausen, alt toginga, toegingin, tougingin. Neugart 1, 646. 2, 90.

tulba, Giegbach, torrens; i. tuilbheim, f. gebitbet von tula flut, Regenguß, und beum Gebirgebach. Ort und Bach Thutba bei Sammelburg in Franken. Birt. U. B. 1, 408. ba ift abgefürzt, benn man hatte beum in Baum germanistren muffen, was zu bem Bachnamen als zweites Wort nicht pafte.

tulli, Feld; i. dail, f. Der Gan Tullifelb in Thuringen.

tulon, Biefenborf; i. du Dorf, lon, m. Biefe, Marfcland. Tulln in Defterreich, alt tulon. Meiller 1.

tum, Dorf; i. tuaim. Mitlechtern in heffen-Darmftabt, mitdelechtum, Steinborf, ober vom i. duam, m. Stabt, Steinenftatt. VViirdtwein diwe. Mog. 1, 470. f. lech. Tumme, alter Ortonamen in Defter-reich. Not. Bl. 3, 261. f. tam, tom.

tum, kleines Baffer, Bach. Tumprune war ein Ort in Unter-Desterreich. Arch. f. oft. Gesch. 2, 126. f. tam, tom. Tuombrunnen, Thannbrunn in Franken. DE. 1, 243.

tumbracz, haus, Bohnort; i. dubhras, m. Tumbracz in Defterreich, jest Ober- und Unter-Tumris. Font. r. A. 6, 327.

tunnen, fleiner niederer Berg; ist bas i. dem. dunan. Der Tuniberg im Breisgau heißt 1341 tunnenberg bei Morbingen, barnach sind bie Formen tuniberg bei Mungingen 1409, und teniberg bei Biengen 1409, abgefürzte Deminutive.

ture, Wohnort; i. tuar, m. Durrweiler in Birtenberg, alt turewilare. Wirt. Jahrb. 1852. p. 143. Turehen, Türheim in Baiern. DE. 1, 286.

turen, fleines Saus. f. duern.

turic, Ronigeborf; i. du Dorf, Statte, righ Ronig. Turicum, Turegum, Burich, mar eine tonigliche Pfalg.

tutem, tutim, vor Lippenlauten, fleiner Ort ober Sugel; i. di flein, dun Sagel und Stadt. Tutemberg war ein Ort bei Merfeburg. Pertz 12, 172.

tutes, fleines Land; i. di flein, ober auch doi gut, des Land. Tutich-felben im Breisgau bieß tutesvelt.

twere, zwerg, kleiner Mann; contrabirt aus du klein, und i. earg Mann, Held. f. do. Ober schwarzer Mann, von dubh schwarze.

tyem, tyemen, Dorf; i. tuaim. Tyemborf, jest Dienborf in Desterreich am Fl. Kamp.

tziech, zieg, haus, Wohnung; i. teogh, tigh. Tziechsborf, jest Biegeborf in Desterreich. Font. r. A. 6, 327.

u, flein; i. e. Weiterstadt bei Langen in heffen bieß auch uderstat, b. i. Aleinhaufen, vom i. tuar haus.

uden, uten, Wohnort; f. oden. Ubenheim, alt odenh., ulinh., in Rheinheffen. Philippsburg hieß früher Ubenheim. Utenhusen in heffen. Baur 192 fig.

uesse, Baffer, Bach; i. uisge, m. Ein uesse fluvius an ber Mofel wird im Cop. Buch bee Erzbisch. Balbuin von Trier f. 349 ermahnt.

ulsen, fleiner Bach; i. g. alt, dem. altan. Ulsenbac in Baiern v. 1195. Mon. boic. 25, 11.

um, hof; i. om, f. f. bek, bocken.

um, Bach; vor einem Lippenlaut für bas i. an, ean Baffer. Umbach bei Gießen.

ung, unke, Stein; i. onn, m. Ungftein, alt Unteftein bei Durtbeim an ber harb.

ur, neu; i. ur. f. lon.

ure, uri, Thal; i. ur, m. Die Lanbichaft Uri in ber Schweiz. urnasca, urnäschen, Bergwaffer; i. aran hugel, uisg Waffer. Die Urnafchen bei herisau in Appenzell.

urs, Wohnort; contrabirt aus bem i. aras. Urfel, Stadt und Dorf

in Naffan, alt ursella, ursalla, vom i. il, ull groß.

usen, ussen, fleines Baffer; dem. vom i. uisg, uisgin. Ufenborn in Dberheffen beift alt Uffenborn, Offenborn, Unfenborn.

utechs, Bauernhaus; f. techs.

vald, vold, wult, flein; i. foill. f. ep. Ueber ld für II f. G. \$483. vanne, ale zweites Wort, Genitiv und Composition vom i. ban, f. Fest. f. tas.

varen, Bach; i. feor, im dem. feoran. Barenbach, Fahrenbach

im Denwald. Cod. Laur. 1, 219.

varn, Feld; i. feorran. Barnnfeld in Defterreich. Not. Bl. 3, 127. ve, flein; als zweites Wort, i. bi. f. crove.

vef, Bald; i. feabh, m. Vefrisse, Baldmoor, war ein Ort im Ufgan am Rhein, vom i. riasge Woor. Cod. Laur. 3, 149.

vel, fel, Waffer; geschärste Form für die Zusammensehung als zweites Wort, i. dial, m. s. zu. Dyvelada, kleiner Bach. Dronke 62.
vel, klein; i. dill. Die Belpe, alt velepa, kleiner Bach in Bradant, vom i. abh Ruß.

vel, Wohnung; i. feall, m. Veldern, Fellern in Salzburg. DE. 1, 320. vom i. der klein.

vele, steines Waffer; i. bial, m. und lu klein, oder bi und lia. Fellabrunn in Desterreich, alt velebrunne. Font. r. A. 3, 441.

velme, Bauernhof; i. seilm Pachthof. Der Ort Belme im haspengau. Mabillon 575. Velwen, Fesm im Pinggau. DE. 1, 324.

ver, Bach, als zweites Wort; i. bior; haufig in nieberteutschen Namen; rivus bivera bei Achen. Duix Kapelle S. Salvator S. 111. f. luver.

vern, Berg; i. firainn, f. f. virn. Der Gebirgspaß bei Naffereit beifit Bern.

verroni, Grassand an Flußusern, Waide; i. seoran, m. und searann, m. Land, Grund. Einen Ortsnamen in Baiern Verroni-waida erstärt Arnold. de s. Emerammo 1, 3. also: quod sermo latinus exprimit longinqua pascua. Aber das müßie im Altteutschen seriu waida sauten, und hat als Ortsnamen keinen Sinn, weil man nicht weiß, auf was sich die Ensternung beziehen soll. Es ist daher richtiger, Wasde für die llebersehung von verroni zu halten, und man wird durch diese Stelle auf die wahre Vedeutung der Ortsnamen Verona und Virunum gesührt. S. das roman. Verzeichniß unter veron.

vese, Pferch; i. faisg, f. Vescera, Befra in Thuringen, Pferch-haus, Schafhaus, vom i. ra haus.

vilm, Bauernhof; i. seilm, s. Bilmar in Heffen, großer Bauernhof, vom i. er groß.

virn, Berg; i. firainn, f. Der Birnsberg bei Anspach. Birneburg in ber Eifel.

visch, Wasser, Bach; i. uisg. Witsch bei Al. S. Beit in Körnten hieß alt vischaha; jene Form beweist, daß man visch nicht als Fisch verstanden hat. Arch. f. oft. Gesch. 1849. 3, 11.

vitodur, Balbhausen; i. g. fiodh, m. Bald, tuar haus. Vitodurum, Binterthur.

wach, hugel, i. aighe, f. Die Bachbuhle bei Defftetten, bei Ronigsbeim, Bache, Berg bei Deiflingen in Wirtenberg.

wachen, Saufer; andere Form für achen. Wachenheim in der bair. Pfalg.

wäsch, Bad; i. uieg Baffer. Der Bafchbach bei Neuenftabt am Roder.

wag, Damm, i. acha. Magrain, jest Wagram bei Wien. Magraim heißt auch ein Granzwall, wie folgende Stelle im Not. Bl. 3, 247 bezeugt: bo zwen hawssen gelegt sind, die wagraim haisen, und als berselb wagraim geet, uncz daz die Treen in die Traa slewset.

wag, wagen, Berg; germanisirt vom i. aighe, s. Hügel. Die Bagenstaig bei Freiburg, ber Bagenberg bei Beinheim. Der Bagrain bei Munbelsheim, ber Bagenhardt, ein Gebirgszug bei hoftirch in Birtenberg. Bagenberg in Tirol. Mohr cod. 2, 18. Der Bagenberg bei hellicken im Argau.

waiger, großer Sügel; i. aighe Sugel, er groß. Baigerperch bieß ein ausgegangener Ort in Unteröfterreid. Urch. f. oft. Gefc. 2, 126.

wain, fleiner Sugel; contrabirt aus bem i. aighean, m. Bain, Dorf auf einem Sugel in Dberfcwaben an ber Bach Beibung.

waizen, germanisirte Form für bas i. dem. uisgin kleines Baffer. Die Baigenbach bei Gemunden in Franken.

wald, Bach; i. alt. Die Fulda hieß auch Balbaha. Pertz 1, 485. walden, Saufer; i. ailt, f. pl. ailtean. Walbenhausen a. b. Tauber.

walz, Bach; i. allt. Die Balgbach ju Beingarten bei Durlad.

wand, Berg, Sügel; germanisirt vom i. dem. aighean kleiner Sugel. Wandbuhl bei bem ehemaligen Kloster Kirchberg in Wirtenberg. Die Wandstuh, ein Berg bei Schwatterloch im Argan.

wang, Berg; germanifirt und andere Form für wanne. Raltenwang beigen zwei Berge bei Boll in Wirtenberg.

wanne, Berg, Sügel; germanisirt. s. wand. Säufiger Bergnamen in Birtenberg bei Weinsberg, Hochvorf, Pfullingen, Unter-Digisheim, Söwenstein, Leonbronn, Billingen. Die Manne bei Lausheim im Aleggau. Die Wanned, ein Berg bei Forbach im untern Schwarzwald. Der Wannenbuck, Berg auf dem Hartseld, der Wannenbuckel bei Rellingen,

Mone, Gelt. Forfd.

brei Bannenberge an der Enz, andere bei Nordhaufen und Gußenhardt in Birtenberg. Bannenberg, hof bei Aulenborf in Oberschwaben. Der Wannenbohl bei Beggingen in Schaffhausen.

war, wer, wor, worn, Feld, i. fearann, m. ober von foirb, f. Land, Feld. Worfelben bei Großgerau in heffen hat jene Formen in Urfunden.

warm, Sugel, contrabirte Form vor Lippenlauten; i. w. aran Sugel. Barmbubel wird ein Ort im Necrol. Constant, genannt.

warn, Berg, Sugel. f. warm. Der Barnbuhl bei horgen, ber Barnberg bei Ifingen in Birtenberg.

wart, Stein; germanifirt vom i. art, m. Bartflein bieß eine Burg auf hobem Feljen in Birtenberg, Db. Umts Dunfingen.

wart, Berg, Sugel; germanisirte Form bes i. ard, g. aird, f. Anhohe. Wartberg, Dorf in Desterreich und ber Wartberg bei Donaueschingen.

warz, Banb, Felb; i. feart, m. Bargfelben in Baiern.

wassen, fleiner Hügel; i. ais, f. im dem. aisean, aisin. Wassenberg, alt guassenberg, guastenberg, bei Achen. Pertz 12, 241. Die Bassenburg in Thuringen.

wasser, großer Berg; germanisirt vom i. ais, f. Sügel, und er groß. Der Wafferberg bei Schlath in Wirtenberg.

watt, Sugel ; i. aith. Der Battberg bei Ettlingen.

watz, Berg; i. aith, f. Sügel. Der Bagmann im Salzburgifchen ift ein hober Berg, i. moin groß.

wegel, hoher Berg; i. aighe hugel, il groß. Die Begelburg an ber Grenze bes Unterelfaffes liegt auf einem hohen Berge.

weggen, fleiner Berg; i. aighean. Beggenfelb, Berg bei Spreit-

wei, wi, wy, flein; i. bi. Beiterftadt bei Langen in Seffen mit jenen alten Formen heißt Aleinhaufen, vom i. tuar Saus. Das Rofter Beidas, Kleinhaufen, lag bei Alzei. Beiterbach bei Schornborf, von dur Baffer.

weiche, Berg; i. aighe Sugel. Die Beiche, ein Balbberg bei Steinhausen im Db. Amt Balbfee.

weiher, großer hügel; germanisirt vom i. aighe hügel, und er groß. Die Weihertopfe, Berge bei Erolzheim und Mettenberg in Oberschwaben, die nicht an Beihern liegen. Beier, Berg bei Unterbronn, Beiher bei Pfahlbeim, der Weiherberg bei Wilfingen in Wirtenberg.

wein, fleiner Berg; neue Form fur wain, welches von bem i. dem. aighean fleiner hugel contrabirt ift. Der Beinberg bei Binsborf, wo fein Wein mehr wachft, benn bie Gegend ift zu raub, wie auch bei ben folgenben. Der Weinbarren, Anhobe bei Beibenfletten, Beinberg, ein

Berg an ber Breng bei Ulm, ber Beinftod, ein großer Balbberg bei Cleversulzbach, alle in Birtenberg.

weis, Wasser, Bach; i. uieg. Die Weissach in Wirtenberg heißt bei ihrem Ursprung Altbach. Wirt. U. B. 1, 260. Die Weisach, welche in ben Tegernsee sließt. Der Weisbach bei Russelie in Tirol. Weisbach, Dorf bei Niedernhall in Wirtenberg an einem Bache.

weissen, kleines Wasser, wird oft mit Brunnen überset; i. uisgin. Ein Ort Weisenbrunn in Baiern bei Heilsbrunn am Ursprung eines Baches. Weißenbach, alt Wissenbach in der Schweiz Meyer 109. Beisenbach in Desterreich sommt in diesen alten Kormen vor: wiezenbach, wizzenpach, weizzend, weizzendach. Font. r. A. 3, 64. 81. Es ergibt sich daraus, daß Weißen nicht das i. Deminutiv uisgean, sondern nur die Form des germanistrten Beiworts weiß ist. Weißenborn oder Weißendrunn bei Eodurg heißt alt wizendrunne, d. i. kleines Wasser. Weißendorn der Weißendorn der Weißendorn der Edwird an einem kleinen Bache.

weller, großer Fels; i. aill, f. fleiler Fels, er groß. Der Bellerflein, ein großer Felfentopf bei Lauchheim in Wirtenberg. Ein anderer bei Riffingen.

wels, welz, Saus; i. ailt, f. Belgbeim in Birtenberg.

wendel, für mendel und mindel, fleines Wasser; i. min klein, tain Basser. In jenen Formen wird der Hof Mendelbach bei Sasbach genannt. 3tfchr. 7, 223.

wessen, fleiner Berg; i. ais Sugel, im dem. aisean. Der Beffenberg bei Mandach im Argau.

wessen, kleines Baffer; i. uisgin, w. gwysgen, dem. Der weffen-brunne ju Cannftabt wird 1344 genannt.

wetz, Berg; i. aith Sügel. Der Berg Betftein im Fraukenwald in Thuringen.

wi, flein; i. bi. Wileneburg, Beilburg in Nassau, vom i. lon Bohnung, Wohnstatte. Widenbach in der Schweiz. Meyer 109. Auch die Schreibung Bittenbach, Wyttenbach fommt vor, vom i. tain Wasser. Die Wipper bei Ascheröleben, vom i. bior Wasser.

wickers, Aleinhausen; i. beag klein, aras Haus. Wickers an ber Rhon in Franken, alt wiggeres von 1128. Schannat p. 263. In Bidershusen ift die Uebersethung beigefügt, es heißt jest Wirhausen bei Darmfabt.

wies, wiese, germanisirte Form von uisg, uisge, i. Wasser. Wird oft gar nicht übersetht, weil man es teutsch versleht, oft mit Bach und Brunnen verbunden. Der teutsche Gen. oder Plux Wiesen ift das i. dem. uisgean, wenn solche Orte am Ursprung der Bache liegen, 3. B. Wiesen im Spessart. Dazu gehören auch Wiesethal im Spessart, Oberund Unter-Wiesenbrunn bei Bischoch vor der Rhow. Die Wiesbach bei Zweibrücken. Die germanisirten Formen bieses Wortes wechseln wies, wiez, wis, wise, wize, wizz, wisch etc., zum beutlichen

Beweife, bag barunter weber bie Begriffe albus noch pratum noch poena verftanden find, fondern bas Bort einen fremben Urfprung bat. bem man einen teutiden Rlang gegeben.

wiesent, fleines Baffer. Der Bach Biefent in Baiern bei Rordbeim. Das t ift angebangt. GG. § 316. vom w. gwysg, im dem.

gwysgin Baffer, ober bem i. uisg, dem. uisgin.

wiez, Bad; f. wies. Biegen in Defterreich. Font. r. A. 3, 359. wigolt, fleiner Sugel; i. bi, w. by flein, w. col, m.; i. gall, m.

Sugel. Das Rlofter Dbenbeim murbe am Rufe eines fleinen Sugels erbaut, ben man Bigolbesberg nannte, weil man aus bigolt einen perfonlichen Damen machte. Diimge reg. Bad. 125.

willihere. Rleinmann; i. bille flein, fear Mann, componirt billeaire. 3ft ein alter Mannenamen, frantifc williachari, worin bas a por chari nach ber Regel ber irifden Sprache eingefügt ift. BS. § 266.

win , flein; i. min. Winkela, Binfel im Rheingau, Rleinbaufen. bom i. ceall Saus.

windlen , fleiner Gee; i. mion flein, linn Gee. Der Binblenfee liegt zwischen bem Ueberlinger und Beller Gee und ift nur eine halbe Stunde lang. Er bieg fruber und auch noch jest Minbelfee; ba biefes aber ebenfowenig teutich ift, fo bat man es in einen Binbelfee veranbert, welches teutiche Berftanbnig ein Unfinn ift.

winpin, wimpin, wimpfen, fleiner Sugel; i. min flein, binn Sugel, g. binnein. Jenes find bie alten namensformen ber Stadt Bimpfen am Berg. Die andere Form Wompfen geht auf bas Abf. bu flein gurud.

winter, fleiner Berg; germanifirt flatt mintorr. Der Winterrain bei Bolfenhaufen in Birtenberg.

wirten, uirten, fleiner runber fleiler Berg; g. ord, m. im gen. uird, im dem. ordan. Die Burg Birtenberg liegt auf einem folden Berge.

wisar, wiser, wisur, fleiner Fluß; i. bi flein, suir Fluß. Es find bie alten Ramen ber Befer mit beigefügter Heberfesung wisur-aha.

wisch, Baffer, Bad, Brunnen; f. wies. Bifdenprunn in Defterreich. Not. Bl. 3, 125.

wise, Baffer; f. wies. vinea ju mifebrunnen, an beme mifebrunne ju Deibesheim 1300. immer in ber form wife. Da bie Reben nicht auf ben Biefen gebaut werben, fo tann bas Bort bier bie teutsche Bebeutung nicht baben.

wisil, nieber, flach; i. isiol, uiseal. f. fleisch.

witer, Rleinhausen; von bi und tuar. Villa Witerstat, Beiterfladt in Seffen. Baur 140. Wittenweier im Breisgau bieg ebemals Witereswilare, Biterswilare. f. ters.

wizze, Baffer; i. uisge. Bei Reuftabt an ber Sarb wird 1300 ein wiggebrunne ermahnt. Biggenpach in Defterreich. Dot. Bl. 5, 511.

Bizbach, bafelbst 512. Wizenbrunnen villa. Guden. 1, 61. von 1124. Dazu gehört auch Bisborn, alt wiseborne, in Rassau, welches kein Deminutivist. Wissenbach in Rassau, Wiesenbach bei Neckargemund.

woden, fleiner Bohnort; f. oden. Wohnste, wodenstede. hobenberg 2, 125.

wol, woll, Baffer, Bach; i. bual Baffer. Bei hilbbach im Rraichgau bie Bolpach. Bollbach bei Lorrach, Dorf- und Bachnamen.

wolf, Steinbach; i. oill, f. Stein, und abh, m. Fluß, Bach. Wolf ift eine burch die Germanistrung contrabirte Form. Der Wolfsbrunnen bei Heibelberg, ber aus Felfen entspringt, bat bavon ben Namen. Wolfach, Bach und Dorf in Baiern, alt uvolseha. Rubhard S. 525. Wolfdach in ber Schweiz. Weger 109. Wolfach im Schwarzwald.

worm, wurm, Berg, Sugel; germanisirt vom i. und w. aran Sugel, vor einem Lippenlaut. Der Bormberg bei heilbronn. Der Burmberg bei Groß. Glattbach.

worm, wurm, ebel; i. gorm. Nach Zeuß 27. wird bas lange o auch ua geschrieben, aus guarm, guorm tann alfo im Teutschen regelrecht warm und worm werben. 3ch habe baber wurm-heri mit Ebelmann erflart. 95. 204. Solam. 168. fagt: "wurumheri mußte beißen ein heer von Schlangen, mas als Rame einer Perfon nicht paffend mare." Diefe richtige Bemertung batte ibn ju bem Schluffe fubren follen, bag ber Damen überhaupt nicht teutsch ift, weil es nur biefe regelrechte Erflarung in unferer Sprache gibt, Die aber fur Die Sache nicht pagt. Allein ba er fich vorgefest bat, alle folche Ramen mit Gewalt teutich ju machen, fo fommt er ju falichen Behauptungen. Grimme Bermuthung, bag harjis urfprunglich miles bedeutete, nimmt er nicht an, und mit Recht, feine eigene Unficht ift aber um nichts beffer. Denn er fucht bie Bebeutung von heri im altfachfifchen hereo, was Tempel beißt, ftellt bieß mit bem angelfachfifchen herg (Gogenbilb) jufammen, gibt biefem bie "urfprungliche" Bebeutung Rriegefahne und bie "abgeleitete agmen, exercitus." Rach biefer Berleitung, meint er, "werben bie Ramen mit hari verftanblich fenn. Wurmheri ift ein folder, beffen heri, Befdlechtefymbol ein Burm, ein Drache ift, ober ber von bemjenigen Gott abstammt, beffen Cymbol ber Drache ift, ober ber unter bem Rriegszeichen bes Drachen in Die Schlacht giebt." Dagegen gebe ich ju bebenten, wurmheri beißt nach S. Burmgeichen, ift ein Abftractum und Reutrum, wie foll bas ein perfonlicher Mannsnamen fenn? Gobann legt er brei Bedeutungen in ben Ramen und muthet und ju, benfelben einer volligen Unficherheit preiszugeben. Damit ift aber eigentlich nichts erflart.

wummen, Fluß; i. amhain. Die Bumme, alt wummena. Cassel Bremens. 1, 210.

wus, Baffer, Bach; i. uisg, w. gwysg. Der Ort Bieper in Raffau liegt am Ursprung ber Bieper, hieß ehemals wusbar, vom i. bar Hohe, Spige, also aquae caput. wyske, Baffer; i. uisge. Die Biese bei Giegen hieß ehemals Byefe. Baur's Urf. B. v. Arnsburg S. 397.

yph, Bach; i. abh. f. eif.

zagil, fleiner Bach; i. di flein, gil Bach. Zahlbach bei Mainz bieg ebemals Zagilbach.

zain, Bach; i. tain Baffer. In Birtenberg bei Biebbach gibt es zwei Bache, Die Raubenzainbach und Glattenzainbach beiffen.

zais, Bohnung, zaisen ift wahrscheinlich ber Nural; i. tas, m. ober dem. von doid Sof. Die Dorfer Zaifenhaufen in Baben und Birtenberg, Zaistam, alt ceisenckem, in Rheinbaiern.

zehent, zehnt, fleiner Bach; germanisirt vom i. di flein, und ean, en Baffer. Der Zehentbach bei Dafern und ber Zehntbach bei Gerabstetten in Wirtenberg.

zeil, Bach; neue form vom i. di flein, lia Baffer. Zeilbach in Dberbeffen, cilbah. Dronke 61. 66.

zein, contrabirt von teigen haufer. Zeinheim bei Marlei im Elfaß. zem , Bach; gezischte Form für tam. Der Zembach in Tirol.

zen, Berg, als zweites Wort; i. dun, m. Der Anzenberg bei Bublerzell in Wirtenberg, vom i. Art. an und dun.

zen, Wasser, als zweites Wort in der Composition; f. ten. Dizenbach bei Geislingen hieß 861 Tizzenbac, d. i. Kleinbach. Neugart 1, 326. f. benzen.

zenn, Baffer; i. tain, f. Der Bach Zenn bei Furth in Baiern mit ben Orten Ober-, Unter- und Langengenn.

zeres, Wohnort; i. daras. Zereshof in Baiern.

ziegel, fleines Baffer; gezischte Form vom i. di flein, und gil Baffer. Biegelbach, ein fleiner Bach bei Berau im Schwarzwalb.

ziegel, zyegel, zygel, contrabirt zil, aufgelöst zeil, Saus; i. teagail. Das Dorf Zeilhardt bei Reinheim in heffen hat jene alten Ramen, die großes Saus bebenten, benn art heißt i. groß. Mit Steinhaus mag ich es nicht übersethen, obgleich art auch Stein bebeutet, benn aus ber Construction mit bem Genitiv teagail airt ware die alteutsche Form bes Umlauts wegen richtiger ziegelherde und die neue Zeilheerd.

zil, fleines Waffer; gezischt und contrabirt von bem i. di flein, und lia Baffer. Bilbach ober Billbach bei Fulba.

zind, Spige; i. dion, f. Der Zinbelftein, Burgruine bei Donauefchingen, vom i. aill Stein, gels.

zipsel, fleines Baffer; germanisirt vom i. di flein, und bial Baffer. Zipfelbache gibt es in Wirtenberg bei Poppenweiler und bei Binnenben.

zoll, Felb; i. dail, f. Das Zollfeld bei Rlagenfurt, eine große Ebene.

zoll, Berg. f. sohl; i. tula, f. hugel. Der Ramen Zollern besteht bem hauptwort zol Berg, und bem i. Beiwort er groß; welche Bebeutung noch in bem Beisat hoben - Zollern erhalten ist. Die alten Formen zolro, zolre heißen Berghaus, vom i. ri haus.

zoppo, zuppo, Schwarzmann; i. dubh fcmarz, ae Mann.

zozen, zutzen, fleiner Sof; i. doid, f. im dem. doidin kleiner Bonternhof, kleines Gut. Jugenhaufen in ber Pfalz, Buffenhofen bei Offenburg, Jottishofen, alt Zotenshoven, Sogenhaufen, alt Zozibufen in Wirtenberg. Bielleicht auch Zigenhaufen.

zu, flein; gegifchte Form bes i. di. f. sam.

zu, schwarz, gezischte Form; i. dubh, w. du. Der Ort zuvelbrunne (3tichr. 2, 336) heißt Schwarzbrunnen, vom i. bual, m. ober bial, m. Wasser.

zwern, Saufer, Wohnort; gezischte Form bes i. tuar Wohnung, Saus. Villa Zwerndorf in Desterreich. Arch. f. off. Gesch. 2, 538.

zwerren, fleiner Berg; gezischte Form bes i. g. torr, torr hugel, im dem. torran. Der Zwerrenberg auf ber hardt bei Deffletten.

## III. Ergebniffe für bie Lautlebre.

- § 31. Der Lautwechsel einer Sprache ist zweierlei, 1) innershalb berselben durch ihre eigene Entwicklung, 2) außerhalb berselben durch bie Aufnahme ihrer Wörter in andere Sprachen. Bei der ersten Art ist die Sprache für sich allein maßgebend, bei der zweiten wirken diesenigen Sprachen mit, die ihre Wörter aufnehmen. Die Gestalt, welche ein Wort hat, ist die Grundlage, nach welcher est in einer andern Sprache, die est ausnimmt, umgebildet wird, d. h. die Rationalissrung ber Wörter richtet sich nach der gegebenen Form derselben.
- 32. Wendet man diese Sate zum Zweck der Geschichtforschung auf die celtischen Sprachen an, so ist nöthig, 1) ihr Lautverhaltniß zu einander, 2) dasselbe zwischen ihrer alten und neuen Sprache zu fennen, 3) die Lautregeln dersenigen Sprachen zu untersuchen, in welche celtische Wörter ausgenommen und nationalisiert wurden. Wo man die Bedeutung nationalisiert celtischer Wörter durch kein anderes Hissmittel sicher stellen kann, da bleibt nur die Lautsehre als Richtsfuhr übrig, die vor Willfür und Einbildung bewahrt.

Die Regeln ber Lautlehre find in ber Schrift über bie gallische Sprace angegeben, so fern fie jur Geschichtforschung bienen, nur ift bas Lautver-billing ber irifchen Altsprache gur neuen übergangen, welches bier nachträglich behandelt wird, weil bas Irische eine hauptgrundlage biefer Fortchungen ift.

- 33. Die celtischen Ortsnamen geben vor bas Mittelalter zuruch, zu ihrer Erklärung braucht man aber die neuen celtischen Sprachen, weil es aus jener alten Zeit keine celtischen Texte gibt. Man muß baber versichert sein, daß die neue Form der Wörter der alten grammatisch gleich ift. Dazu gelangt man auf zwei Wegen, 1) durch die Lautvergleichung der jetigen und der Sprache des Mittelalters, 2) durch die Uebersetzung der celtischen Ortsnamen.
- 34. Die alten celtischen Terte beweisen, daß die Sprache in Mundarten getheilt war, die in ihren Wortsormen von der jegigen-Schriftsprache abweichen. Nach diesen Mundarten wurden die Orts-namen überset, ihre Formen fonnen daher mit der jegigen Schriftsprache nicht durchgängig übereinstimmen, entsernen sich aber davon nicht weiter als die teutschen Mundarten von unserer Schriftsprache.
- 35. Die lautvergleichung betrifft 1) bie celtischen Wörter in ihrem absoluten Zustand, 2) in ihrem relativen, b. h. in ihrer grammatischen Beränderung hauptsächlich durch Flexion, Wortbildung und Ableitung. Für meinen Zweck genügt die erste Urt der Bergleichung, weil ihre Regeln sich bei der zweiten oft wiederholen.
- 36. Jur Lautvergleichung gehört nicht ber Unterschieb ber jesigen Schreibung gegen die alte, was besonders für das Jrische und Gaelische zu bemerken ist, indem badurch der Werth der Vocalisation nicht verändert wird.
- Beispiele aus bem Irischen. In alter Sprache condele (comparatio), neu coindealg; die Form coin ist von der alten con durch nichts and beres unterschieden als durch die neue Schreibregel. Alt torde (Ruchen), neu tairdde; die bem alten tor volltommen gleich. Alt lobre (lepra), neu luiddre; luid und lod sind gleich. Hieraus folgt, daß der breite Bocal eines Ortsnamens in der neuen Sprache ein Doppellaut ist, fodald es die Schreibregel verlangt. Assimilation und Erweichungen der Mitaute machen edenfalls keinen Unterschied. Alt idol (idolum), neu ioddal; hier sieht io der Schreibung wegen, die sie erweicht. Alt indochal (gloria), neu ionnoghdail; io der Schreibung wegen, da afsimilitit für nd, gh erweicht für c, ai sur a. weil es in der Endsple sieht. Alt cubus (Gewissen), neu cubdais.
- 37. Bocale. Die brei breiten Bocale a, o, u fönnen in ber altirischen Sprache wie in ber neuen für einander siehen, ebenso die zwei dunnen e, i. Es rührt bieses her theils von grammatischen Gründen, theils von Zeiten und Mundarten. Die grammatischen Ursachen sind Flerion, Assimilation, Ableitung und Composition.

Daher fann auch in ber neuen Sprache für einen breiten Bocal ber alten ein anderer stehen und ebenso für ben einen bunnen ber andere.

- Beispiele. Alt follus (offen), neu follas; alt mar (groß), neu mor; alt loth (Sumpf), neu Ind. Der alte gen m. endigt auf a, o, u. Alt ingremm (Bersolgung), neu ingbrimb. Dieser Bechsel erscheint auch in den teutschen Mundarten, wie in Jahr, Johr, Jaur, Kirche, Kerch, Baum, Boom, Bam, Bum u. f. f.
- 38. A. In ber alten Sprache wird bas furze a in ber ersten Sylbe ber Wörter burch ein beigefügtes i manchmal in ben Umlaut e verändert und bafür auch i gebraucht, in ber neuen bagegen wird a in ben Enbsylben ber Wörter gewönlich ai.
- Beispiele. Alt esseirge (Auserstehung), neu aiseirghidh, g. aiseirigh. alt airdire, erdire, irdire (ehrenhast), neu oirdheare, g. dirdheire. alt irnigde (Gebet), neu urnaidhe, urnaighe, g. ùrnuigh. alt tualang (tauglich), neu tualang und tualang.
- 39. Das lange a bleibt alt und neu gewönlich ftehen, wird guweilen auch o und ai, bieses burch die Schreibregel.
- Beispiele. Alt lan, slan, ban (voll, gefund, weiß), neu, ebenso. alt aru (Niere) neu ara. alt danatu (Kühnheit), neu danadas. alt aram (3ahl), neu aireamh. alt sal (Ferfe), neu i. sal, g. sail.
- 40. Der alte Zweilaut ai vor n bleibt in ber neuen Sprache, vor andern Consonanten wird er gewönlich aoi und ao, seltener a und o. Der alte Zweilaut au ober ao ist jest o ober o, wosur auch ua stebt.
- Beispiele. Alt sain, cain, maini (ungleich, recht, Geschenke), neu ebenso und main (Reschibum). Alt ais, saib, gaid, baith (Beit, sasb, men aois, saoibh, gaoid, baoith. Alt cair (Schaf), neu aois, saoibh, gaoid, baoith. Alt cair (Schaf), neu aor. Alt caith (Aleie, Nepre), neu g. cath, i. cath, odh (Nepre). Alt gau, gao (salfch), neu go (Lüge), alt au, hau (Abkömmting), neu o, ua.
- 41. E. Das alte furze und lange e in einsplbigen Wörtern und in Endschlen, die mit einem Consonanten schließen, ift jest gewönslich ea, ea, auch manchmal eu, eu, selten ia. In mehrsplbigen Wörtern, wenn ein dunner Bokal darauf folgt, wird es ei, folgt ein breiter Bokal, ea nach der Schreibregel.
- Beispiele. Alt nem, nert, tes (himmel, Krast, Wärme), neu g. neamh, i. neamh, neart, teas. Alt rét, bél, cél (Ding, lippe, Beiblage), neu réad, béal, céal. Alt brec (falsch), neu bréag (lüge). Alt sen, trén, mér, sét, én (Wagen, sart, Finger, Beg, Bogel), neu séun, tréun, méur, séud, eun. Alt ét (Esser), neu ead und eud. Alt pén

·(Strase), neu pian. Alt dene, sele, selire, cele (Schnelle, Ehre, Kalender, Ehrmann), neu deine, seile, seilire, celle. Alt césad (Leiden), neu césaadh. Alt cenèl (Geschicht), neu cinéal. Alt césach (primus), neu toiseach. Alt cretem (Gauben), neu creideamh. Alt diles (gewis), neu dileas, dilios. Alt miled (Soldat), neu mileadh.

42. Der alte Zweilaut ei wird in einsplbigen Wörtern en, bas lange ei bleibt. Das alte eu wird eo.

Beispiele. Alt heirp (Reb), neu earb. Alt leir, seim (ebel, tiein), neu ebenso. Alt reud (Kalte), neu reodh.

43. I. Sowol bas furze als bas lange i bleibt in ber neuen Sprache gewönlich siehen, bas lange (selten bas furze) fann in einsplbigen Wörtern auch io seyn, wodurch biese doppelte Formen bekommen.

Beispiele. Alt li, scrin, rig, fich, cir, brig (Glang, Schrein, König, Dorf, Ramm, Berth), neu ebenso. Doppelsormen, alt sil, sin, sid, tir, crich (Samen, Bein, Frieden, Erde, Grange), neu ebenso und auch siol, sion, sioth, tior, crioch. Alt lin, sin, dir, sis (Theil, Sturm, passen), neu lion, sion, dior, sios. Rurzes i, alt sid (Baum), neu siodh,

44. Der Zweilaut in bleibt, ober wird io, eo.

Beifpiele. Alt fiu, biu, fius (wurbig, lebenbig, Biffen), neu fiu, beo, fios, ohne Accent, weil ber Ton fich in ber neuen Sprache manch-mal andert.

45. O. Das furze o bleibt in einfylbigen Wörtern, die mit zwei Consonanten schließen, gewönlich in ber neuen Sprache stehen, in mehrsylbigen Wörtern mit dunnen Endvokalen wird es gewönlich oi ober ui nach ber Schreibregel.

Beispiele. Alt bolc, trom, rosc, oct, torc (Sad, schwer, Auge, acht, Wilbschwein), neu bolg, trom, rosg, ocht, torc. Alt contecht, montar, molad, accobar, sorbe (Convent, Familie, Lob, Willen, Starte), neu coimbtheachas, muinntear, muintir, moladh, acobhra, suirbidh (farfer Nann).

46. Das lange o wird ebenso behandelt, dafür fommt auch bie Schreibung ua vor.

Beispiese. Alt sron, bron, og, log, trog, bochaill (Rase, Trauer, rein, Lohn, elend, hirte), neu sron, bron, ogh, logh, trogha, truagh, buachail. Alt core (Frieden), neu coire (Recht).

47. Der alte Zweilaut oe bleibt felten in ber neuen Sprache, sondern wird gewönlich aoi und ao, bas alte oi ist jest meistens ao, burch bie Schreibregel aoi.

Beispiele. Alt den (einer), neu oen, aoin. Alt broen, degid (Regen, Gaft), neu braon g., aoidheadh. Alt soer, soir (frei), neu saor. Alt ddini, coil, cloin, crois, noib, foisite (Manner, mager, ungerecht, Erbarnung, Schlemmerei, beilig, Beicht), neu daoine, caol, claon, craos, naomh, faoiside durch die Schreibregel.

48. U. Das alte furze u ift a und o geworben, bas lange und ber 3weilaut ua ift geblieben.

Beispiele. Alt domun (Beit), neu domban. Alt immarmus (Sanbe), neu iomarbhas. Alt dun, cul, dul, run, glun, dluth, gnuis, fuan (Burg, Rüden, Beit, Gefeinniß, Anie, Garn, Antlit, Aleb), neu ebenso. Alt fuad, tuad, buaid, sluag (Bild, Bolf, Gieg, heer), neu faath, tuath, buaidh, sluagh.

49. Consonanten. Die jesige i. und g. Sprache erweichen bie mediae im Inlaut, wenn sie einfach zwischen Bokalen stehen, und im Auslaut; die alten Buchftaben b, d, g werben also in diesen Fällen bh, dh, gh, und m (zuweilen auch b) wird mh. Die Laute b und m werden also zu v, g wird j, und d entweder auch j oder gilt wie ein Apostroph, so daß die Bokale, zwischen welchen es steht, in der Aussprache nicht zusammen sließen.

Beispiele fieben unter obigen Betegen, für m und b find noch beigufügen: alt ram (Ruber), neu g. ramh, i. ramha. alt claideb (Schwert), jest claideamh. In ber teutiden Sprache gilt eine ähnliche Erweichung ber mediae, aber wir bezeichnen fie nicht in ber Schrift.

50. Die neue i. und g. Sprache affimilirt die Liquiden, wenn sie unter sich oder mit Zahnlauten verbunden sind, welche Berbinsbungen die alte Sprache unverändert läßt, also rl, nd schreibt, wosfür jest ll, nn sieht. Wenn aber diesen Doppellauten ein Zweislaut vorbergebt, so werden sie gewönlich nur einfach gesett.

Beispiele. Alt slond (Zeichen), neu sluinn. Alt luinde, acaldam (Aerger, Gespräch), neu luinne, agallamh. Alt airlam, erlam, irlam (bereit), neu i. urlamh, g. ullamh und ealamh, mit einem L. In ähnlicher Art find die alten Formen edpart, idpart (Opfer) gegen die neuen i. iodhairt, g. iodairt zu beurtheilen, dafür kommt schon die der Form audairt vor, alle von offertorium oder offert. Alt immormus (Sünte), neu iomardhas, mit einem m. Alt imbed (Menge), neu iomad, mit einem m für das alte mb, welches dem mm gleich ift.

51. Die Berbindung et ift schon haufig in ber alten Sprache cht, und regelmäßig in ber neuen chd, besondere im Auslaut.

Beifpiele. Mit rect, luct (Gefet, Schaar), neu reachd, luchd.

52. Die alte Sprache läßt in ber Schrift bie erweichten Confonanten manchmal weg, wenn fie entweber gar nicht, ober nur unmerklich gesprochen werden, die neue schreibt fie ber Deutlichkeit wegen, und mit Recht.

- Beispiele. Alt bi (Bech), neu bigh. Alt adra (Anbetung), neu adhradh. Wenn aber die neue Sprache einen scharsen Aussaut hat, ber in ber alten fehlt, so sind es zwei verschiedene Formen: alt cobha, neu cobhach, tapfer.
- 53. Wenn bie Tenuis t allein im Auslaut fieht, fo tann fie juweilen in ber neuen Sprache in einen Rehllaut übergeben.
- Beispiele. Alt belat (Beg), neu bealach. Die neue Sprace ge-flattet biefen Bechsel sowol in ihrer eigenen Bortbilbung als auch in ihrem Berhaltnig jum Lateinischen. GS. § 279. 510.
- 54. Diefer geschichtliche Wechsel ber Buchstaben gehört zur innern Entwicklung ber irischen Lautverhältnisse, die hier in Betracht kommen, die äußere durch die Germanisirung enthält noch besondere Beränderungen: 1) durch die beiden teutschen Mundarten, 2) durch das verschiedene Alter der germanisirten Wörter oder Namen, 3) durch den grammatischen Bau der teutschen Sprache.
- 55. Bofale. Die Stelle bes Tons ober Accents hat auf bie Germanisirung celtischer Wörter großen Einfluß. In wälschen Wörtern liegt ber Ton regelmäßig auf der vorletzen Sylve, so auch in Nordirland, im südlichen Irland dagegen mehr auf den Flerionen als den Burzeln. \* Die betonte Sylve wurde in der Germanisirung sestgehalten, die unbetonte Nachstlbe als Ableitung behandelt, wenn sie gleichwol im Celtischen ein Wort war. Hieraus folgt, daß sowol die drei vollen Bocale a, o, u, als auch die celtischen Zweilaute, wenn sie durch die Germanisirung in eine unbetonte Sylve zu siehen kommen, ohne Unterschied zu einem tonlosen e werden können.
- \* It is an almost invariable rule, to accentuate Welsh words on the last syllable but one. Spurrell's Welsh gramm. p. 8. Owen's gramm. p. 24. Rowland's gramm. p. 10. O'Donovan's Ir. gramm. 403. 405.
- 56. Eine gewönliche Art ber Germanistrung besteht barin, baß bem celtischen Bocalanlaut ein weicher Consonant vorgesetzt wird, wenn baburch bas Wort eine teutsche Form und Bedeutung erhalten kann. Bon ben Lippenlauten wird vorgesetzt w und m, von ben Kehllauten h und j, von ben Liquiden n, von ben Jahnlauten keiner. Jene vier ersten Buchstaben sind die weichsten Laute ihrer Reihen, weil sie nicht zur Wurzel gehören wie die tenues, mediae

und asperae, bas n aber ift ein Wurzellaut, baber es mahricheinlich wird, bag es in solchen Fällen meift für ben i. Artifel an fieht.

Belege. Bu biefer Borfepung gaben bie celtifchen Sprachen felbft Anlag, weil bas Brifche por ben breiten Bofalanlaut manchmal e und i fest, mas unferm teutichen j (3ot) gleich ift, und weil bas h oft unorganifch im altceltischen Anlaut ftebt, wie im altteutschen. BG. § 488. 505. 435. Die Borfepung bes m ericeint auch in teutiden Bortern, benn es ift bas abgefürzte am ober im. Bu Berbolgheim im Breisgau wird 1341 eine Felbgegend Oreberg, Dereberg, Moreberg, Mareberg genannt; biefe lette Form fleht fur bie Conftruction am Oreberg, 'm Oreberg. Dagu geboren auch bie Doppelformen ber Relbnamen in bortiger Gegend aus gleicher Beit: Eppental, Meppental ju Munbingen; Achental, Machental ju Bafenweiler. In heffen bie Drie Meiches und Mertenfrig, fruber Epches und Ertenfrig. Daß biefe Borfetung bes m icon alt ift, beweifen bie Kormen Ekipetingun und Mekipetingun für bas Dorf Ematingen im Thurgau bei Neugart 1, 158. Diernach find bie vielen Ortonamen Dosbach, Dofach, Moodbrunn, Murbach u. bgl. auf bie Stammworter os und ur jurudauführen.

57. Für Mundarten und Sprachen, welche jene weichen Laute mit ben mediae verwechseln, gilt folgende Regel: wird die media wie ein weicher Laut gesprochen, so ift sie nicht wurzelhaft sondern nur eine besondere Schreibung für den weichen Laut, und solche Wörter gehören hieher; steht aber der weiche Laut für eine media, so ist diese wurzelhaft, und die Wörter gehören nicht zum Vosalansaut.

Beispiele. Im Böhmischen steht g für j, also sind Ortsnamen wie geras und jeras gleich und geboren hieber, da beide Kormen von dem t. aras hertommen und ihnen ein j vorgeset ist. In den Mundarten Baierns und Oesterreichs wird aber der Unsaut do fit in w verwandelt, dieses wist also ein Wurzellaut, d. B. Wernhart für Bernhart, Tegarinuuach sür Legerndach. Meichelbeck diet. Fris. 1, 74. 82. 83. Hälle, wo der alte Anlaut w ein iehiges d wird, tommen auch vor; Wirinchova, jest Virwinsen im Thurgau, bei Neugart cod. Al. 1, 183. Die Formen der Ortsnamen beweisen, daß der Ansaut d in m, und dieser in w übergehen kann; in solchen Wörtern ist das w nicht vorgesetzt, sondern sieht sür den Ertissen. Daher wormaz von dorbet (omag). S. im trischen Berzeichnig unter möne, müsch, mi, mittel, windlen etc.

58. Mit ber fortschreitenben Germanistrung find bie vorgesetten h und j auch manchmal zu g und k geworben, um baburch völlig teutsche Wörter zu machen, beren celtischen Ursprung man aus ber Uebersetzung erkennt, wenn bas teutsch gebildete Wort zur Bezeich= nung ber Sache nicht paßt.

- Beispiele. Für horn tommt auch Korn vor, beibes in Bergnamen; ba nun bie beigefügte llebersetjung in ben Namen hornberg, Kornbufl beweist, bag bie Borter horn und Korn Berg bebeuten, so find fie beide auf bas i. und w. aran zu bezieben, was Berg heißt. Ebenso fieht ber Bergnamen Gaper für Aper, und bieses für bas i. aighe er, eollis magnus.
- 59. Das celtische Wort kann in teutscher Umbildung mit ober ohne ben Ansaut h vorkommen, so daß eine Reihe ber teutschen Formen ohne h, die andere mit h erscheint. Das celtische Wort geht dann in beiden Formenreihen in die Veränderungen über, welche die Germanistrung damit vornimmt.

Beispiele. Ard heißt i. Anhöhe, Berg, hochland. Ohne ben An- laut h werden daraus im Teutschen diese Formen gemacht: arz, ers, ert; mit h, hart, haard, harz, hers, hert, herz, hirz, hersch, hirsch. Der Burzelvotal a wird in den Umlaut e verändert, und diese in i, weil e und i oft in einander übergehen; der Auslaut t wird nach hochteutscher Mundart gezischt, entweder mit z, harz, herz, hirz, oder mit s, sz, hers, berß, und da dieses sim Aussaut nach Liauten, besonders nach r in den Mundarten sch wird, so enstehen die Formen hersch und hirsch. Das Wort ard hat asso in dieser teutschen Umbitdung solgende Begriffe und Bedeutungen erhalten: durus, resina, cor, cervus, sedische durch die Lautähnlicheit; da jedoch der Begriff Perzberg, mons cordis, ein Unsinn ist, und Hartberg, mons durus, auch nichts sagt, weil es daneben keine weichen Berge gibt, so beweist diese Unvereindarkeit der Begriffe, daß man das erste Wort nicht nach der teutschen Sprache versteben das.

60. Es gibt auch celtische Wörter, beren Vokalansauten im Teutschen sowol ein h als ein w vorgesetzt wird, wodurch zwei Formensreihen entstehen, die eine mit h, die andere mit w, welche beide durch die Germanisirung in gleicher Weise fortgebildet werden und baber varallese Reihen sind.

Beispiele. Stammwort i. aighe Higel, im dem. aighean, aighin. Davon tommt 1) folgende germanisirte Formenreise mit dem vorgesetten Ansaut h: hag, hach, beg, heck, hagen, hegen, hain, han, han, hahnen, ham, henne, hock, hocken u. dgl. Alle diese Wörter werden mit Berg verbunden. 2) Reise mit w: wag; wach, weck, wagen, wain, wein, wann, wand u. a. Das g zwischen zwei Bokasen wird dei der Contraction im Teuischen regelmößig ausgestoßen, aus hagin wird hain, aus elagin clain, aus sagin sain 10., so daß man nicht einmal auf die Unterdrückung des celtischen gle Rücksich zu nehmen braucht, indem die teutsche Sprache eine ähnliche Regel befolgt.

Anderes Beispiel: i. und w. aran hügel, Berg. 1) Reihe ber germanisiten Formen mit h: horen, horn, herren, haren; 2) mit w: waren, worm (alt woram), wurm (alt wuram). Die Formen worm und wurm sind regelmäßig bei nachfolgendem Eippenlaut und grade die Composition

worenberg, wornberg führte nach ber Sprachregel auf bie Form wormberg, woraus bie Bebeutung Burmberg entstand.

61. Das vorgesette n ift theils ftanbig theils unftanbig; es läßt sich keine Regel aufstellen, wo man es als Burzellaut und wo als Prafir behandeln soll.

Beispiele. Erftein bei Strafburg hieß sowol erinstein als neheristein. Pertz mon. hist. 6, 484. Rierftein bei Mainz hat aber nur die Korm neristein.

62. Die Um- und Zweisaute germanisirter Wörter sind eine teutsche Bildung, es kann dafür im Celtischen ein breiter oder bunner Bokal oder ein Zweisaut stehen. Da der Umsaut sich allmalich
in unfrer Sprache entwickelt hat, so trifft man die nämlichen celtischen Wörter in teutscher Umbildung mit und ohne Umsaut an, weil
bie eine Zeit und Mundart denselben zuließ, die andere nicht.

Belege. Der hibernifche Sprachftamm behandelt bie Bofale wie bie nieberteutschen Munbarten, inbem er ben breiten Bofalen baufig einen bunnen nachfest, wie bie Rieberteutschen in rait, raet, doit, doet, guit, guet, huys, hues u. bgl. Diefer bunne Botal gebort nicht zur Burgel, tann auch wegfallen, bewirtt baber in ber Germanifirung weber Umlaut noch Bweilaut, fonbern biefe bangen von ber teutichen Bortbilbung ab. Der Ramen Aeberg tommt vom i. ais Sugel ber, bas i barin murbe bei ber Germanifirung nicht beachtet, weil bie Composition Asberg feinen Umlaut nothig bat. Der Bergnamen Egel tommt vom i. aith il, collis magnus, ber, fein Umlaut murbe aber nicht verurfacht burch bas i. aith, fonbern burch bie Bermanifirung atzil, in welche ber Umlaut etzel regelmäßig eintrat. Much bie jegige i. und g. Sprache beweifen, bag in folden Bortern ber eingefügte bunne Botal nicht wurzelhaft ift, weil er in ber Alexion und Berbindung wieder ausfällt, j. B. g. dair, f. Giche, darach, m. darag, f. Gide, dar-ubhall, m. Gallapfel. Das i gebort alfo in bem Borte dair nicht jur Burgel, fonbern ift eber eine alte Bilbung bes Rominative dari.

63. Steht in der germanisirten Form ein breiter Bokal und im celtischen Wort ein bunner, so rührt es her entweder 1) aus teutsichen Mundarten, 2) oder aus celtischen Doppelformen, 3) oder aus celtischen Umlauten neuer Bildung.

Beispiele. Bu 1. Die altfränkliche Mundart verändert das e und i vor und nach dem r in a, sie sagt also warnachari (für waranchari) statt werinheri. In berselben Beise hat diese Mundart auch die celtischen Börter umgebildet. Bu 2. Das Irische hat Doppessormen mit i und a in den Burgeln, 3. B. ric, rac König, rinn, rann Berg, tigh, das haus, in, an der, il, ull groß, kaoch, sioch Land. In der Composition tritt der breite Bosal für den dinnen ein; tir Land, iarthar Bessland. Bu 3. Dies betrifft hauptsächlich den wälssen Umsaut y, für welchen man in den ger-

manisirten Formen bessen ursprüngliche Bollaute a, o, u, aber auch die teutschen Umlaute e, ü und i gebraucht bat. Die Germanistrung beweiet, baß man die i. Wörter di und di ebenso in da und da verändert hat. Benn also aus dem w. dryn hügel frantisch bran wird, so ist das ganz nach der Regel, denn bryn (von bron oder brun) wird bren oder brön gesprochen, also frantisch in dran verändert.

64. Confonanten. Im Cettischen werden die schärsbaren Consonanten im Anlaut der Wörter durch die Flexion, Composition und Confruction auf mancherlei Art verändert, im Lateinischen und Tentschen bleiben sie unverändert; diese vielseitige Beziehung und Feinseit des Celtischen kann daher in der Germanistrung nur unvollkommen ausgedrückt werden.

Belege. Im Lateinischen und Teutschen geben bie schärsbaren Confonanten nur bei ber Ableitung, also im Inlaut, organisch auf eine andere Stufe über, und nur bei ben Lippen- und Kehlauten, wie in scribo, scriptum, schreiben, Schrift, lego, lectum, schlagen, Schacht u. bgl. Die Berichtebeuheit im Gebrauch biefer Consonanten in ber hoch und niederteutschen Mundart ift zwar regelmäßig, geht aber nicht organisch aus dem Bau der Sprache bervor wie im Teltischen, und die geschärften Gutturalen im Anlaut des Althochteutschen rühren vielleicht vom Einstup der wälschen Sprache her und flehen demnach sur den gallischen Bischaut se oder unser jetziges sch, z. B. calvus, französsisch chauve (gallisch-gezischer Anlaut), altteutsch chalo (wälsch-geschärfter Anlaut)

65. Die celtische Beränderung dieser Laute durch die Flexion scheint bei der Germanistrung nicht vorzusommen, und einzelne Fälle, die man darauf beziehen könnte, mögen ebensowol als Aphäresis behandelt werden. Es bleibt also nur die Beränderung durch die Composition und Construction zu beachten. Hier gilt die Regel, daß bei den übersetzen Ortsnamen die celtische Construction als eine Composition betrachtet wird, wonach sich die Lautänderung zuweilen richtet, wenn sie nicht von den teutschen Mundarten herrührt.

66. In der celtischen Composition wird der schärsbare Anlaut des zweiten Wortes verändert, mag ihm ein Bokal oder Consonant vorausgehen, in der Construction aber nach Partikeln, die mit Bokalen oder Liquiden endigen. In der Germanistrung wird diese Alenderung meistentheils durch Berdopplung des Anlauts angezeigt. Daraus folgt die Regel: in germanistren Namen beginnt das zweite Wort da, wo der verdoppelte Consonant steht, denn dieser ist der Anlaut des zweiten Wortes.

Beifpiele. Der Ortonamen Bettenbrunn ift germanifirt, benn Brunnen last fich weber mit Bett noch Bitten vereinigen, baber ift Betten

fein teutsches Bort. 3m Geltischen befieht es aber aus zwei Bortern, welche nach bem verdoppelten t in be und ten abzutheilen find. Run beißt im Brifden bi flein, ten muß alfo Baffer beigen, i. tain, f. Baffer. Diefes Bort ift in ten abgefdmacht, weil auf ber erften Gulbe ber Ton liegt (§ 55), und ber Unlaut verdoppelt, weil er burch bie Composition im Brifden gefdarft wirb, bithain, Rleinwaffer. Davon ift Brunnen bas Synonym, alfo Bettenbrunn Die genaue Ueberfepung von bithain. Dasfelbe ift bei Ramen ju beobachten , bie feine Heberfetung neben fich haben, 2. B. Lupfen, alt luphun, worin bas pf und ph ale Berbopplung bes Lippenlautes gilt. Es wird alfo erffart vom i. lu flein und beinn Bergfrige, fleine Bergfpige, Unbobe. Desgleichen pippin von bi flein und t. bin Cobn, welche Ertlarung ber Sprache und Sache nach richtiger ift, als wenn man ben Ramen für ein Deminutiv von bab balt, wie ich GG. G. 197 gethan habe. Be nach alter und neuer Schreibung fieht ber Anlaut einfach ober boppelt, in jenem Salle ift bas Bort ein Deminutiv, in biefem eine Composition, wie Befenbach vom i. dem. baisin fleines Baffer; Beffenbach von bi und tain, mit berfelben Bebeutung.

67. Geht bem schärfbaren Anlaut ein langer Bokal ober 3meilaut voraus, so bleibt er gewönlich einfach. Diese langen Bokale entstehen durch Betonung, mundartliche Auslösung und Germanistrung in ein teutsches Bort, wodurch die furzen celtischen Bokale bes erften Bortes verändert werden.

Beispiele. So wird aus diten in neuer Form und Auflösung Beutenbach; sowol bas i als feine unrichtige Auflösung in eu (für ei) fommt von kurzem i her, und ware regelrecht in Bitten umgebitdet worden (aus bitbain), weil aber ber teutsche Begriff Bitten nicht zu einem Bache vaft, to wurde ber Botal durch bie Betonung schon in biten verlängert, wodurch nur einsaches t im Anlaut bes zweiten Wortes stehen blieb. Ebenso ift Beutelsbach gebildet u. a.

68. Zuweilen ift auch noch in ber teutschen Form bie celtische Alenderung bes schärsbaren Anlauts erhalten, was sich beutlicher bei ben Lippen- und Rehllauten zeigt als bei ben Zahnlauten. Steht aber z, ss ober tz für th, so tritt bie Schärfung auch bei biesen Lauten beutlich hervor.

Beispiele in ben Berzeichniffen unter balsen, biches, bizel, baben, malchen u. bgs.

69. Berdoppelung der Consonanten einfacher celtischer Wörter im In- und Aussaut rührt blos von der Germanistrung her und bleibt daher auch in der teutschen Flerion und Ableitung stehen. Es geschieht sowol nach kurzen als nach langen Bokalen und Iweislauten, wenn diese in der Umbildung verkurzt werden.

Mone, Gelt. Forfd.

Beispiele. Thennebach und Deinbach find gleichbebeutend, fie tommen vom i. tain, in jenem Ramen ift tain in thenne verfürzt, in biesem geblieben. So wird aus bem i. main Sugel germanisirt Mann, und bavon Mannenberg gebilbet; aus bem w. bal Anhöhe wird Ball und Ballenberg; aus bem i. ceap Abhang wird Kapf und Rapfenberg; aus aighe Sügel wird Ed und Edenbibl u. v. a.

70. Wenn bas erste Wort der Composition mit einem Bosale schließt und bas zweite mit einem schärsbaren Consonanten anfängt, so wird zwischen beide zuweilen n oder m geset, wodurch die Bersbindungen mb, ng, nd entstehen und der schärsbare Unsaut nicht verändert wird.

Beifpiele. Ob bieg von ben nafalen celtischen Consonanten herrühre ober nicht, ift zweiselhaft und für die Anwendung gleichgültig. Beispiele in ben Berzeichniffen unter dintes für di tas kleines Daus, dinten für di tain kleines Baffer, wimpin für min binn oder bi binn kleiner Bügel u. a. Der neue Laut mpf tann alt ntl fepn, benn nach bem Ausfall bes t wird nf zu mpf.

71. Die Contraction, Erweiterung und Umftellung ber Sylben geschieht burch Elision ber Bokale und Consonanten nach ber teutsichen Sprache.

Die Contraction hat zwei Arten: 1) Anoftogung und Ber-fcmelzung ber Bofale, 2) Unterbrudung ber Confonanten.

Steht in der ersten oder letten Sylbe eines celtischen Wortes ein Botal zwischen zwei Consonanten, so fann er im Teutschen ausgestoßen werden, wenn die beiden Consonanten sich nach den Regeln unserer Sprache verbinden lassen. Sat das Wort nur zwei Sylben, so fann nur die erste oder die zweite contrabirt werden, nicht beide zugleich.

Beispiele. Bites kommt her vom i. di und tas, Rleinhausen, die erfie Sylbe kann nicht contrabirt werden, denn unfre Sprache bat keinen Anlaut dt, aber die zweite eignet sich dazu, denn wir können im Auslaut ts (oder dafür z, tsch) sehen, daher ist dites in Bitsch contrabirt. Nach derselben Regel wird aus dites Diez für dits, denn wir können nicht dtes sagen. Dagegen ist der Bachnamen blind in der ersten Sylbe contrabirt, weil wir im Anlaut dl sehen können, daher das w. by llyant (kleiner Bach) in blind germanisirt wurde. So entstand Achs oder Echs vom w. aches Basser, dechs vom it. teaghais Bohnhäuser.

Steht ein weicher Confonant zwischen Bokalen, so kann er untersbruckt werben, woburch die Bokale zusammen floßen und ber Hiatus burch die Contraction berfelben in einen Zweilaut, Umlaut ober langen Bokal entfernt wirb.

Beispiele f. oben § 60. und im Berzeichnis unter eier, kuhn n. a. Bekannt ift die Contraction Magont in Mainz, früher Mapns, d. i. majinz, worin das j noch das alte g anzeigt, und das i der zweiten Sylbe verräth, daß die alte Form Magunt war, denn i fteht für ü und ist der Umlaut von u, was auch im Lateinischen vortommt, lacruma, lacrima, maxumus, maximus etc.

72. Durch die Erweiterung wird ein weicher Consonant zwischen zwei Bokale eingefügt, wodurch aus einer Splbe zwei werden. Dieser weiche Laut wird in der Germanistrung bis zu seiner aspera geschärft, wenn sich durch die Lautähnlichkeit damit teutsche Wörter bilden lassen.

Beifviele. Da im Altwälfden h amifden Botalen eingefügt mirb (BS. § 216), fo führte bieg naturlich auf bie Ginfugung germanifirter Rebliaute, alfo murbe aus bem m. rhean, alt rhehan (Bad), im Teutichen riben, richen, reichen und baber ber baufige Bachnamen Reichenbach, worin bas h geschärft ift, um baraus unfer Bort reich ju bilben. Demnach find auch die Kormen lochne, lacne, logni, langne, logana, lagina, legine nicht aus bem i. loin (Blug) ju erflaren, wie ich GG. G. 192 gethan , fonbern genauer ale erweiterte Deminutive, und gwar legine aus bem i, lia Baffer, im dem. liin, woraus regelmäßig lein und aus biefem le-g-in wirb; bie anbern formen fommen vom i. lua Baffer, im dem. luaan, bafur loan und mit eingefügtem g, lo-g-an fleiner Aluf; ober auch von lu flein und an Baffer. Diefes g gilt in ber alten Schreibung fur gh ober j, baber es auch in ber neuern Sprache verfdwindet ober mit bem flummen h erfest wirb, wie in gabn. Much Lippenlaute werben eingefügt, Baiblingen bieg wehibilinga, weibilingua, ebilingua. Pertz 1, 409. Tübingen tuingen, tawingen.

73. Die Umfiellung ber Sylben geschieht im Altteutschen wie im Brischen mit einsachen Bokalen und Liquiden, die ihre Stelle mit einander verwechseln, so daß der nachfolgende Bokal der Liquiden vorgeset, der vorhergehende derselben nachgeset wird. Der erste Fall gehört zur Contraction, denn die Nachsylbe geht verloren.

Beispiele. Für anderer (gen. plur.) sagt man im Altteutschen anderre, durch Umdrehung der letzten Sple u. bgl. In celtischen Ramen wird aus den durch Umftellung dra, aus der dre und dra (f. drahon); aus di lia wird diil, und dieß regelmäßig deil, oder zeil, zihl u. s. w. Daher auch die Formen ister und istre, die Große und Aktimwasser beiteuten können, je nach der Beschaffenheit des Flusses, denn dear heißt groß, der klein. Wo schon die Korm auf jenes sührt, da ift die Bedeutung nicht zweiselbatt, 3. B. in drav-us Drau, denn drav sieht für drau, kommt allso von dear, umstellt dra, und odh Fluß, dieses o sie dem u gleich, die richtige Ramensbildung wäre also dra-uv mit der Endung us. Weil aber

barin zwei u zusammen fommen und noch ein u ber Endung, fo wurden ber leichteren Aussprache wegen nur zwei gesetzt, dravus.

74. Die Sylbe -en, welche ben celtischen Wörtern in der teutschen Umbistung sehr oft angehängt wird, kann einen fünffachen Ursprung haben: 1) entweder ift sie ein celtisches Deminutiv auf an, ean, en, in, yn, 2) oder ein celtischer Plural auf an, 3) oder ein germanisirtes Adjectiv in einem casus obliquus, 4) oder ein unbetontes celtisches Wort, 5) oder endlich eine bedeutungslose Rachsple, wie sie den Ortsnamen manchmal angehängt wird.

Beifpiele. Bu 1) Die celtifchen Deminutive tommen bier in Betracht, meil viele Orienamen mit ben Bortern, bie flein bebeuten, im Celtifchen componirt find, wie mit di, bi, lu, der, by, bechan, beag, tric u. bgl. Die Deminutive find nur eine andere Art, biefe verkleinerten Begriffe ausjubruden. Bu 2) Der Plural ift bei Ortenamen, bie bas Collectiv von Bobnungen bebeuten, eine gewonliche Form auch in rein teutschen Bortern, 3. B. Sochhaufen, hohhusum, b. i. ju ben boben Saufern. Bu 3) Benn ein celtifches Bort burch feine Aehnlichfeit fur ein teutsches Abjectiv genommen werben fann, fo wird es auch wie ein Abjectiv beclinirt, alfo Langenftein, Beigenftein, Blantenftein u. bgl. Entfpricht in folden Ramen bie natürliche Beschaffenheit bes Dries bem teutschen Begriffe, fo muß man bei ber teutiden Erflarung bleiben, ift bieg aber nicht ber Rall, fo ift bie form für bie Germanifirung eines celtischen Bortes ju balten. Bu 4) Golde celtifde Borter find an Baffer, Mann, onn Stein, gels u. bgl.; wenn fie ale zweites Bort in ber Composition fteben, fo werben fie burch ben Berluft bes Tones regelmäßig in -en veranbert. Bu 5) Dieg fommt baufig bei ben Ortonamen auf -ing por, man fagt greifing und greifingen u. f. w. Die Ramen auf ing find mehr in Baiern und Defterreich, Die auf ingen mehr im übrigen Teutschland gebrauchlich.

75. Die Sylbe -en fann im Teutschen auch -el werben, weil in unserer Sprache n und 1 mit einander wechseln. Diese Aenderung fann geschehen, um dadurch ein Deminutiv zu bilden, daher man weber diese Bedeutung noch bie Form -el im Celtischen zu suchen hat.

Beispiele. Man sagt altteutsch ougenweibe und ougesweibe, und biefer Bechsel tommt in Ortsnamen manchmal vor, wie Eteningen, jest Ettlingen, Anengen Klengen, Gundiningen Gündlingen u. a. Bittelbrunn und Dettelbach tommen also nicht von einem celtischen Borte dil ober del her, sondern siehen für Bitten und Detten und tommen vom i. tain Baffer. Derfelbe Bechsel auch im Romanischen. Maienfredus, Maielfredus. Mabilton 544.

76. Auch bie Endsplbe -er ift nicht immer celtisch, sondern eine teutsche Bilbung, was man badurch erkennt, wenn sie für die Bebeutung bes celtischen Bortes unnöthig ift. Beispiele. Im Irischen heißt er groß, gugel ober kugel großer Berg, bie schweigerischen Bergnamen Gugler find also eine teutsche Erweiterung, benn man tann bas angehängte er nicht für groß erklaren, ba el schon groß beißt.

77. Die Endsylben -el, -en, -er hat man im Teutschen oft als Ableitungen behandelt und daher in der Composition in den Genitiv gesetzt.

Beifpiele geben bie Orienamen Abelberg, Abelsberg, Ebelberg, Cbelsberg, Ffelberg, Efelsberg u. v. a.

78. Wenn bei ber Verbindung eines celtischen Wortes mit einem teutschen zwei veränderliche Mitsaute neben einander kommen, so treten solgende Fälle ein. 1) Sind beide Consonanten gleich, so wird nach celtischer Negel oft nur einer davon gesetzt und der andere weggelassen. 2) Sind sie verwandt, so wird gewönlich der erste Consonant dem zweiten assimilitet und es entstehen gleichartige Doppelsaute. 3) Sind sie nicht verwandt, so wird die vorausgesende Tenuis zuweisen auch in den solgenden Laut verwandelt. 4) Die Liquida n wird vor Lippenlauten gewönlich m in einsplisigen Wörtern.

Beifviele. Rad 1) wird alfo bb einfach b, wie in Diebach fur Diebbad, benn bieg Bort tommt von diabh und Bad. Rach 2) wirb bhb ein boppeltes b, bb, wie in vorigem Beifviel, welche Regel ber celtifden (eclipsis) abnlich ift, wonach ber weiche Confonant in folder Stellung gesprochen und ber gescharfte unterbrudt wirb. Rach 3) tann th ju bb werben, tp ju pp, wie Glappach fur Glatpach, Pleppach fur Pletpach; cp ju pp, wie Quervorn fur Quecrorn; auch chtb ju bb, wie Branchtbach ju Brobbad. Diefe Aussprache ift noch jest gebrauchlich, man fagt Stuggert für Stuttgart, Rleggau für Rletgau u. bgl. Rach 4) wird bran ju bram in Brambad, bern ju berm in Bermbad, an ju am in Ambad, dan, dein wird dam, deim in Dambach, Deimbach, schen wird schem in Schemberg. Dieß tritt auch ein, wenn auf n bie Laute th ober tp folgen, welche nach 3) bb, pp werben und baber n in m verwandeln. In folden Ballen wird nach 1) nur einfaches b ober p gefest, 3. B. Lintbach follte Linbbach und biefes Limbbach werben, man fcreibt und fpricht aber Limbach ober Limpad. Daffelbe gefdiebt, wenn mmb jufammen fommen, es wird nur mb gefett, wie in Gamburg für Gannburg, welches Gammburg merben follte.

79. Bor ben Consonantanlaut kann bei germanisirten Bortern noch ein anderer Consonant gesetzt werden, ebenso nach dem Consonantauslaut, oder bieser wird abgestoßen. Diese Freiheit besteht auch im Celtischen, aber verschieden nach den Sprachstämmen. Die Fälle sind:

- 1) Die Prosthesis vor schärsbaren Lauten und Liquiden. Bor diese wird sowol im Teutschen als im Irischen der weiche Laut s geset, weil er sich leicht mit den andern Zahnlauten verbindet. Bährend die Germanistrung das snicht den Vocalen vorsett (§ 56), verwendet sie es bei diesen Consonanten wie die irische Sprache (GS. § 500. 502). Im Wälsschen wird diese Prosthesis nicht gebraucht, wol aber die Aspiration des r im Ansaut, die auch im Altteutschen vorsommt der, chr, gr.
- 2) Die Anfügung bes Jahnlauts nach Liquiben (besonders n) am Ende der Wörter haben die celtische und teutsche Sprache gemein. Die Apocope trifft meistentheils das n, gh und dh im Aussaut.
- Beispiele zu 1) im irischen Berzeichniß unter sca fig., sli fig., spil, stal fig. Ju 2) Apocope, im walschen Berzeichniß unter bra, grom, grun. If häufiger in ber Nomanistrung.
- 80. Es wird nicht undienlich seyn, wenn ich als Beispiel eine Untersuchung anfüge, wie man mit Beobachtung ber einschlägigen Sprachregeln die richtige Bebeutung germanisirter Ortsnamen finden kann, benn in ben Berzeichnissen ift ber Kurze wegen nur bas Resultat angegeben, wer es aber prufen ober in ähnlicher Beise weiter forschen will, bem wird ein solches Beisviel behülslich seyn.
- Es gibt viele Ortsnamen in Teutschland, die im ersten Theise die Sylbe uf haben, welche in der neuen Sprache in auf, in den niederen Mundarten in of oder op übergeht. Dergleichen sindzusselle, Issweil im Thurgau und Bern (Neugart cod. Alem. 2, 417), ushova, uushova, Auenhosen bei Leutsirch (ib. 1, 111), ushuson, Aushousen bei Geistingen, Neresheim und heidenheim (1, 326), Aushosen bei Biberach, utheim, Ospein in Nassau, opsowa, hophowua, hofsowa, Oppaw bei Frankenthal (Cod. Laur. 1, 89). Usspause bei Freiburg, Ophem in Belgien.

Die Splbe uf kann nicht unser teutsches Borwort auf sepn, weil 1) bieses nicht ohne ben Artikel mit einem Ortsnamen verbunden wird, 2) weil es nicht in iff, hoff und auen übergeht. Man darf also Aushausen nicht mit "auf den häusern" erklären, denn die pluralen Dative unserer Ortsnamen werden nicht mit auf, sondern mit zu construirt, und in diesem Falle steht das Borwort dabei, ze den husen.

Die Splbe uf solcher Ortsnamen wird auch erweitert. ubinchova, Opfiton im Ranton Burich (Neug. 1, 57) uffenouwa, Uffinau (1, 613), hovaheim, Hoffenheim (Cod. Laur. 2, 513), offenheim, Offenau (ib. 2, 66. 466), Offenhausen in Wirtenberg, hubenstat, hubestat, Ubstadt (2, 435), Uffenheim in Franken u. a.

Die Börter hoffen und offen sind teutsch, ihre Bebeutung paßt aber nicht zu ben Ortsnamen, die Formen ubin und uffen sind nicht teutsch, denn wer dieses mit uff dem erklärt, der vergist, daß uffen-ouwa ein Feminin ist, also uf der ouwa stehen mußte, wenn der Namen teutsch ware. Daß man hubestat nicht für eine Haubenstadt hielt, zeigt die Form Ubstadt. Sollte es aber eine Hubenstätte seyn, so mußte die alte Form huodonstat lauten und einen Sinn haben, aber Hubenstätte als Ortsnamen hat feinen Sinn.

Die Sylbe uf tritt auch in andere Bocale über, mit und ohne Umlaut. epsendorf bei Notweil (Neug. 2, 21), ouundorf, Nadorf im Thurgau (1, 319), hounidorf, Heuderf bei Stockach (2, 103), abenheim bei Worms (Cod. Laur. 2, 326), hebin- hevindorf, Höffendorf (Wirt. U. B. 1, 315. 328), hebinchova, Hesighofen (ib. 78), hedinhova, Hennau (ib. 90). Auch diese Formen lassen seine teutsche Ersärung zu. Will man ouun in Ofen übersegen und mit Backofen ersären, so widerspricht diesem Versuch die neue Form Aadorf, und Ofen taugt so wenig zum Ortsnamen wie offen, wenn man nicht nachweisen kann, daß an solchen Orten Schmelzwerse waren. Es wird wol niemand Heudorf sür ein Oorf von Heu ersärun, aber dennoch heißt dieses Wort im Teutschen nichts anders. Aben kann nicht in Abend, epsen nicht in Eppen (von Eberhart) verändert werden, um es teutsch zu machen.

Die Sylbe uf wird auch mit dem Wort Kirche verbunden und zwar in sehr alten Ortonamen; ufkilche war ein Ort bei Ueber-lingen und uffkirchen bei Cannstadt, und beide Städte gehörten zu den Kirchen dieser eingegangenen Orte. Diese Namen durch offene Kirche zu erklaren, verbietet die teutsche Sprache.

Hieraus folgt: 1) daß die Sylbe uf in folden Namen fein teutsches Wort ist, 2) daß sie aber einen Wohnort oder eine bewohnte Stätte bezeichnet. Wäre sie unser Wort Hof, so könnte die Berbindung Aushofen nicht vorkommen, denn sie ist eine Tautologie, und hof geht nicht in sene vielen Formen über. Im Lateinischen gibt es kein Substantiv, dessen Wurzel ub, uv einen Wohnort bezeichnet; ein Substantiv ist aber hier nöthig, da kein anderes Wort eine grammatisch richtige Erklärung gibt.

Die Gulbe uf mit ibrer Erweiterung uffen ac. ift entweber nur ein Wort, ober zwei, in jenem Kalle wurde uf aus ufe abgefürzt, worauf bie Formen ube, ove leiten. Bei einem Bort ift uf bie Stammivibe und en bie Ableitung, bei zwei Bortern u ber Sauptbeariff und be, ben, fe, fen bas Brabicat beffelben. Rur beibe Kalle findet man im Brifden Worter, Die einen Drt bebeuten: aoibh, f. ein Erbgut, patrimonium, im Deminutiv aoibhin fleines Erbaut; aoi, m. ein Befigthum, praedium, f. ein Drt, eine Statte; bi flein, alfo aoi bi fleines Gut ober fleiner Drt. Die jegige Schreibung aoi wird in ber altirifchen Sprache mit ben 3weilauten ai, ae, oe, oi ausgebrudt, und ba bie breiten Becale a, o, u für einander fteben burfen (§ 37), fo frimmen bamit bie teutschen Formen of, ab, uf, auf überein, und bie 11mlautformen eb, eib, heu, höf fonnen eben fowol von celtischen 3weilauten ale von ber teutschen Sprachregel berfommen. (Das Remanische bat noch ao für uo in Chaonradus für Chuonradus. Mabillon 583). 216 Dorfnamen paft biefe Bebeutung gu ber Sache, benn ber Begriff praedium rusticum, ber barin liegt, ift berfelben angemeffen, und bie nabere Bezeichnung "Erbgut" gibt ben Grund an, warum folde namen fortgebauert haben, weil bie Guter lang im erblichen Befite blieben, ober vom Unfang an bagu bestimmt waren. Orte wie Auffirchen zeigen alfo an, bag folche Rirchen urfprünglich ecclesiae in fundo (scil. patrimonii) maren, Patrimonialfirden auf bem Erbgut bes Berren, zu welchen feine umwohnenden Borigen auf ben Borwerfen eingepfarrt waren.

81. Hat bas angehängte Wort sheim biefe ober bie alte Form -hein, so ist es lediglich bie teutsche llebersegung bes vorausgehenden celtischen Hauptworts, hat es aber bie alten Formen -cheim ober -kein, so ist es zugleich bie teutsche Umbildung einer celtischen Endsplbe.

Beispiele. Die Ortsnamen Obehein, Obenheim find lediglich flebersetzung bes g. aite, i. aiche (Wohnung) ober des Plurals aitean (Mohnungen), aber die alten Formen odincheim, oetenkein, die jest Detigheim, Beigheim Tauten, find zugleich eine Umbildung des g. Deminutivs aiteachan (steine Bohnung). Genau übersetz beist Odeheim haus, Odenheim hauser, Detigheim fleine häuser, oder im Allgemeinen hausen wird mit eingestigtem notenchain, otinchein, oetenkein, weil für o durch das nachfolgende i der Umsaut G oder e gesetz wird. Beispiel einer Umbildung aus der wälschen Sprache. Das Dorf Webecom bei Dieft in Bradant beist in Urfunden guebecheym, wibekem, guebechem (Pertz mon. hist. 12, 284). Da in der Endsploe ch und k fieben bleiben, so ift fie nicht aus hem (heim) entflanden, und da b im Stammwort bleibt, so fann es nicht durch Beiber erflart werden, benn es mußte niederlandisch wive lauten. Daber sommt der Ramen von dem w. gwig bychan (villa parva), der niederlandisch in gwidechem, gwebechem umgebildet wurde, woraus die neue Form webecom hervorging.

82. Ein ähnlicher Unterschied besieht zwischen ben Endungen der Ortsnamen auf eincheim, eisen und eingen, jene beiden gehen manche mal auf eine celtische Form -iaeo zurud, diese auf -iago. Die Bedeutung beider Formen ist gleich, sie bezeichnen nicht die Wohenungen sondern die Einwohner eines Ortes.

Beispiele. Für -ikon kommt wol auch hie und ba -hoven vor, aber nur als Bersuch, die Spibe -kon verftändlich zu machen, benn es widerstreitet der teutschen Sprachregel, hoven in kon zusammen zu ziehen. Bebiton ware also von bediaco, Babingen von bediago oder bediagu abzuleiten, beibe Kormen find gleich und bedeuten die Hrigen bes Babischen Hauses oder Geschlechtes. Pollingen oder Pfullingen von Pauliago, die Leute der Kamilie des Paulus. In Frankreich Poulangy, Pauliniagum, die Leute der Kamilie des Paulins. Mellingen und Mellifon von Malliago oder Malliaco, die Leute des Hauses. Malliacum, die Porters. Pertz mon. hist. 6, 135. S. unten bei der Romanistrung.

83. Um zu ermessen, wie groß ungefähr der Antheil eines jeden celtischen Sprachfammes an den teutschen Ortsnamen sey, genügt es, aus den Berzeichnissen biejenigen Wörter auszuwählen, die am häusigsten vorkommen, und sie ihren Sprachstämmen zuzutheilen. Jur Bildung der Ortsnamen werden am häusigsten drei Begriffe gebraucht, welche Wasser, Berge und Wohnungen bezeichnen, weil die Wohnsige oft nach ihrer lage am Wasser oder an Vergen genannt wurden. Die Wörter für diese Begriffe waren vielerlei, weil sie bie Unterschiede der örtlichen Beschaffenheit angaben, wie es auch jest noch der Fall ist, indem wir von der Duelle die zum See, won der Unshöhe bis zum Schneeberg, von dem hause bis zur Stadt mehrere Wörter haben, welche die Unterschiede der Oertlichsfeit angeben.

84. Die Wörter für Waffer, Berge und Wohnsige gehören entweber nur bem hibernischen Stamme, ober nur bem britannischen an, ober sind beiben gemeinschaftlich. Was von biesen letzen ber eine ober andere Stamm entlebnt bat, braucht bier nicht untersucht zu werben, weil es genugt, folche Borter unter ben teutschen Ortsnamen nachzuweisen.

I. Baffer. Börter bes hibernischen Stammes. Zrisch und gaelisch abh, obh. g. abhlan. — i. ad. — i. alt. — i. an, ean, en. — i. g. bial, bual. g. bailc. — i. g. bior. i. seor, suarán. — i. bais, báiter. — g. beum. i. tuilbhèim. — i. braga. — i. g. buinne. — i. g. caochan. — g. caochlan. i. goglán. — g. cuil, im dem. coileach. i. gil, im dem. giolaid. — i. dob. — i. earc. — i. gaisidh, geothadh. — i. gun. — i. lo, lua. — i. móim. — g. rasan. — i. sa, sua, suir. — i. sruam, sreimh. — i. táin. g. taom.

Börter bes britannischen Stammes. Bäsich aches. — w. strau, firwd, firydan. b. froud. — w. goser. — w. gwy. — w. lly, llyry. — w. rhen, rhean. — w. rhyar. — b. ster.

Gemeinschassliche Bötter. Bässch und bretonisch aber, w. ynser, i. g. indbir. — i. ambain. g. abhainn, abhuinn. b. aven. — w. ach. i. oiche. — i. g. clais. i. clas, glaise. w. clais. — i. g. dobhar. i. todar, sopar. w. dwir. — i. g. dur. w. dwr. cornisch dowr. — i. gais, cais. b. gwaz, gwazen. — w. garw, gwyr, gyrynt. b. gouer, goer. i. caor. g. caoir. w. lli, lliant. i. lia. — i. g. linn. w. llyn. — w. rhidys, b. réd. — i. g. sruth. g. sriut. i. sroth. — i. snuadh. w. nant, non. b. naoz. i. naothán. — i. uisg, uisge. w. gwysg.

II. Berge. Börter des hibernischen Stammes. Brisch a, aighe, ais, aith. — i. g. ard. — i. biod. — i. braid. g. braighe. — i. buac, buach. — g. cabar. — i. calb. g. calbh. — g. calg, colg. — i. cleith. — i. cnap. g. gnob. — i. codadh, cuttut. — i. coiche. — i. crug. — i. cuanna. — i. drom, druim. — i. g. saire. — i. g. grianan. — i. g. learg. — i. leachan. g. leachdan, leathad. — i. mam. — i. mael, meall, maol, mol, mual. g. meall. — i. mir. — i. orten. g. ordan. — i. rugha. g. rucan. — i. rann, rinn. g. roinn. — g. ros. — i. sliabh. — i. stuac. — i. torr. g. sturr, stor.

Componirt und abgeseitet: von faire, s. firainn. v. aill, i. adaill. v. bre, s. peircioll. v. biod, g. bidein. v. ros, g. rustan. v. meall, s. milithe. v. braighe. g. brughach. s. bruighin.

Borter bee britannischen Stammes. Balich bal, blaen, bryn, carn; und von bryn componirt gofron.

Gemeinschastliche Börter. Bässch, i. und g. aran. — w. dar. i. dar, barr. — w. bant. i. g. beann, benn, beinn, binn. — w. ber, pyr, bre. i. bre, bri. — w. cas. i. caid, ceide, ceidin. i. g. ciadan. i. gaid. — w. col, gallt. i. gall. — w. cop. i. g. ceap. i. ceip. g. ceib. i. cap. — w. cyn. i. ceann. — w. din. i. dun, dion, dionn, dionn. — w. mwnt. i. main, moin, muine. — w. tob. i. g. tom. — w. tyle. i. g. tula. — w. rhath. i. ruadhr. g. rudhan. i. rath. — w. uchedd. i. uachdar.

III. Bohnungen. Börter bes hibernischen Stammes. Zrisch acha. g. ach. — i. ai. — i. ais. — i. ait. — i. ailt. — i. airm. — i. aras. g. aras. — i. g. art. — i. babhun. — i. g. bail. i. baile, ball. — i. ca,

cai. — i. cli, glinn. — i. coiche. — i. cro. — i. dae. — i. dam, dom, duam. — i. du. — i. dòid. — i. feall, feilm. — i. fois. — i. gann. — i. gràg, graig, greag. — i. grinn. — i. ion. — i. lòn, long. — i. mod, modh, mogh. — i. om. — i. ra, ri. — i. sunn. — i. teach, teagh, toigh. — i. tas. — i. tuar. — i. tuam, tuaim, tamh; iff mit dam, duam woi einerlei.

Componirte und abgeleitete Wörter. Bon ait i. aite, aidhe, acaidh. g. achaidh, dachaidh, aiteas, aicde, abhad, àiteach. — von airm i. tairm, atarmadh, tarmon. g. tearmuinn, tèarmunn. — von aras i. eachrus, adhras, dubhras, daras, duras, dars, dreas. — von ach i. dabhoch. — von dae i. iosta, sosta. — von dóid i. stuadh. — von cro g. crònag. — von bath i. g. baidheal. g. budhail. — von bail i. cobhail. g. gabhail. — von din i. g. dìdean, didionn. i. daingean. — von làr i. g. làrach, over von ach. — von lios i. indlios. — von ra g. ruighe. i. fosra. — von tas i. iostas, suitheas. — von teach i. teaghas, teaghail. — von treabh i. aitreabh, drubh. — von ion i. g. ionad. — Das g. astail fhéint mit dem romanischen hostel, hotel zusammen zu hängen, wie das i. osdtigh davon ein Compositum ist.

Börter des britannischen Stammes. buches, garth, lle, man, ma, tyddyn, und von man componirt manawr, i. mainear, manaire von manerium, manoir.

Gemeinschaftliche Wörter. Balsch annedd, i. annoid in der Bedeutung Kirche. — w. cell, i. g. ceall in der Bedeutung Kirche, ader in oireaghail, gerftörtes Haus, sieht noch der alte Sinn des Bortes ceall. — w. dod, i. dath, doth, doth, duth. — w. dwrch, i. durg. — w. lloc, i. loc, loich. — i. g. lios, w. llys. — i. din, w. din. — i. lann, w. lan mit der Bedeutung Kirche. — w. caer, i. corr. — w. dyl, i. duail. — w. gwig, i. sich. — w. midd, i. midhe. — w. ty, i. tigh. — w. tref, i. treadh.

Bon einigen ber componirten Wörter läßt sich wol ihre ursprüngliche Bebeutung angeben, ba sie aber jest nur überhaupt für Wohnung oder Wohnsitz gebraucht werden, so habe ich sie auch in diesem Sinne genommen, denn eachrus heißt eigentlich Pferdehaus von each Pferd, und bezeichnet demnach eine Stutterei, wie dabhook ein Kuhhaus oder eine Schweig, spnonym mit bolann; dubhras von dubh groß, ein großes Haus, cobhail ein kleines Dorf u. dgl. Es gibt noch mehr celtische Namen für Wohnsitz, als hier aufgezält sind, da sie mir aber bei Ortsnamen noch nicht vorgesommen, so kann ich sie übergehen.

# IV. Ergebniffe für bie Befdichte.

§ 85. Aus ben Berzeichniffen ift ersichtlich, bag weit mehr Ortsnamen aus bem hibernischen Sprachstamm als aus bem britannischen germanisirt wurden. Bu biesem Ergebnis mar es notbig, eine größere Sammlung von Ortsnamen zu machen und dieselben genau nach den eigenthümlichen Wörtern jedes Sprachstammes zu sondern. Zwar gibt es gemeinschaftliche Wörter beider Stämme, wonach man die Ortsnamen dem einen oder andern zutheilen kann, aber das Zahlenverhältniß derselben wird dadurch nicht erheblich geändert und wird wol auch dasselbe bleiben, wenn man vollständiger die germanisirten Ortsnamen untersucht, als mir möglich ist.

86. Es liegen auch in ben Berzeichnissen bie Beweise, daß hibernische Wörter britannisirt worden sind, nämlich solche, deren Wurzzeln nicht im Wälfichen oder Bretonischen vorsommen, deren Form
aber diesen Sprachen angehört. Wenn man diese entlehnten Wörter
von den andern abzieht, so verringert sich der britannische oder
besgische Antheil der Ortsnamen.

Beifpiele. Es geboren bagu bie § 30 erwähnten Formen, und jene mit bem Anlaut m; wenn er für b ficht, weil beibe im Balichen manchmal mit einanber wechseln (GS. § 504), und wenn bas Wort, welches mit einem folden Prafir verbunden ift, nicht zur wallchen Sprache gebort sonbern zur trichen.

87. Diefe belgischen (b. i. britannischen ober malichen) Formen find auch in die teutsche Sprache übergegangen und barin burch unfern Sprachdarafter noch weiter ausgebehnt und vermehrt worden.

Beispiele sindet man viele in den Berzeichnissen unter den Anlauten h und w, welches h im Teutschen auch zu g und k werden kann. Zene Anlaute kommen im Masschen vor und sind auch der teutschen Sprache gestäufig, weshalb sie in der Germanissrung nicht nur beibehalten, sondern noch vermehrt wurden. Bon dem Einsuß der wälschen Sprache rührt es auch her, daß wir die Gallier Balben und das Gallische wälsche eich genannt haben und daß wir statt der gallischen Aussault 11, rr manchmal 1h, lg, leh, rh, rg, rch sehen. Es gehört dazu auch die Aphäress des sor r, die in der Flexion zwar auch im Irischen Regel ist, im status absolutus aber nicht, welches s der wälschen Sprache wierestrebt und abgestoßen wird. Darnach scheinen mir die Flußnamen Rems und Krems aus dem i, sreimh erklärbar, und gebildet wie rhidys von red.

88. Hieraus folgt: 1) die zahlreichsten Urbewohner Teutschlands waren Gallier des hibernischen Stammes, 2) sie sind als die ältesten anzusehen, denn sie haben keine Ortsnamen in ihre Sprache nationalissit, also keine vorgesunden, darum ist anzunehmen, 3) daß sie durch eine friedliche Einwanderung in das Land kamen. 4) Die andern Urbewohner Teutschlands waren Belgier des wälschen (walslissischen) Stammes, denn sie haben gallische Ortsnamen in ihre

Sprache nationalisitet. 5) Sie kamen als Eroberer, nicht durch eine Bolkswanderung, sondern durch Kriegszüge, darum war und blieb ihre Anzahl geringer als die der ersten oder gallischen Ansieder. 6) Sie kamen zu Wasser von Süden, die Gallier zu Lande von Often. 7) Auf die Belgier folgten die Teutschen, denn sie nahmen die belgistren Ortsnamen auf und bildeten sie nach ihrer Sprache weiter aus. 8) Sie waren Eroberer wie die Belgier durch Heereszüge, nicht durch Bolkswanderung, daher von bedeutend geringerer Anzahl als ihre beiden Borvölker, welche sie durch ihre Herrschaft germanistrt haben. 9) Die Teutschen kamen von Norden und wurden beshalb von den Celten Nordmänner genannt. 10) Wegen der überwiegenden Anzahl der älteren Bewohner sind in Teutschland viele celtischen Elemente übrig geblieben.

89. Es gibt bei uns weit mehr teutsche Ortsnamen als celtische, bas ursprüngliche Größenverhältniß beider Bölfer wird aber dadurch nicht verändert. Denn es können jene teutschen Ortsnamen nicht in Anschlag kommen, welche 1) nach den teutschen Bestigern genannt und mit diesen dem Namen gewechselt haben, 2) welche nach der Germanistrung der Eelten gegründet und teutsch benannt wurden, 3) welche übersetzt sind entweder aus dem Lateinischen oder Celtisschen. Es zeigt sich nämlich, daß neben diesen dreierlei teutschen Ortsnamen celtische Feldnamen fortbestanden, also die bäuersliche Bevölkerung selbst in solchen Orten und Gegenden vorher celtisch war.

Belege. Bu 1) f. GS. § 76. Beiber bei Bruchfal bieg S. Nicolai villa, bie romifchen Kunde allbort beweisen aber, bag ber Drt feine driftliche Grundung mar. Perehtoltes-puron von 894, jest Buren. Neugart c. Al. 1, 499. Buren ift alfo ber alte Ramen. Wolfoltesaffalterum von 896, jest Affholtern bei Burich. Ibid. 1, 505. Chnuzersvilare von 786, jest Beiler, ibid. 1, 86. Bu 2) bebarf es feiner Belege. Bu 3) Langenbruden bei Bruchfal ift von pons longus überfest, benn es bing baburch mit bem romifden Raftell in Rielau jufammen, aber ber Drt bat celtifche Relbnamen. Es ift bereits im § 25 bemerft, bag man aus bem teutiden Benitiv allein nicht ben Urfprung eines Ortenamens auf eine Perfon beziehen burfe, außer wenn biefer Genitiv ein perfonlicher Ramen ift, 3. B. Beples in Defterreich, alt Becelines, weil baneben Betleinsborf porfommt und Becelin ein Mannenamen ift. Font. r. A. 3, 32. 93. Dagegen Guggisberg, alt mons Gucha (Mohr's Reg. 1, 10. 11) ift fein perfonlicher Ramen tros bes Benitive Buggie, ebenfowenig Arneberg ein Benitiv von Arno. Die teutiden Genitivformen find auch manchmal Contractionen celtifder Borter. S. unter wickers, deres, diels, ergers, hilders u. a.

90. Feldnamen, die aus Appellativen bestehen, deren Bedeutung nicht zur örtlichen Beschaffenheit paßt, verrathen dadurch ihre Germanisirung. Sie sind besonders beachtungswerth, wenn sie Martungsgränzen bezeichnen und sich den römischen Ausdrücken anschließen. Denn da unsere Martbeschreibungen bis auf die römische Zeit zurückgehen, so sind celtische Wörter, die darin vorkommen, ein Beweis für die Fortdauer der celtischen Bevölkerung an solchen Orten.

Beifviele. Unter Concefdleife verftebt man in Gubteutfdland bie Baffericeibe ber boben Bergruden, wofür aber auch bas gang teutiche unb richtige Bort Baggerfeigt gebraucht murbe. Für biefen Begriff ift bas Bort Schneeschleife unnothig und unrichtig, weil ber Schnee auf folden Bergruden liegen bleibt. Darnach verrath fich bas Bort Schleife als germanifirt und bas gange ale celtifch vom i. sneachd Schnee, und sliabh Berg, alfo Schneeberg (snesleiphi, clivus nivalis. Birt. U. B. 1, 362), was bie natürliche Befchaffenbeit richtig angibt, indem die bochften Bergruden Schneefdleifen genannt merben, weil ber Schnee bort am langften liegen bleibt, nicht berab fcleift. In ben Urfunden wird natürlich nur die teutsche Erflarung angegeben, wie bei Pez thes. 5, 64, pon 1207, sicut aquae et nives ad ipsam vallem decurrunt, aber ber Sonee ruticht nur von fteilen Bergen und Relfen berab, nicht von breiten Bergruden, Die Schneeschleifen beißen. Da Diefe Benennung icon in ben alten Granzbefdreibungen vortommt, fo beweist fie bie celtifche Bevolterung in folden Marten wie faubourg bie celtifden Einwohner frangofifder Stabte. Bgl. meine Urgefch. b. bab. ganb. 2, 26 fg.

91. Der Sprachgebrauch eines jeden Bolfes ift bei ben Ortsnamen zu beachten, wird berselbe verlaffen, so ist es ein Zeichen ber Nationalistrung.

Beifpiele. Die Romer nannten ben Urfprung ber Fluffe fontes, Finten (alt Funtana) bei Maing an ber Quelle ber Bep ift baber eine romifche Grundung, wenn gleichwol ber Bach einen celtischen Ramen bat. Bu biefer Art geboren bie vielen Ortenamen Lasontaine (b. b. village de la fontaine) in Frantreid. Die Teutschen nannten bie Flugguellen Spring ober Urfpring, Orienamen wie biefer und Lammfpring zc. find alfo teutider Bertunft. Die Celten nannten bie glugquellen Ropf ober Saupt, malfc cyn-aber (caput fluvii), GG. 87. Rommen nun teutiche Ortenamen biefer Bilbung vor, wie Bronnhaupten in Birtenberg, Burnhaupten im Elfag, Bachhaupten in Dberfcmaben (alt bachhobton, v. 1288. Cop. B. v. Galem 3, 33), fo ftimmen fie nicht mit bem teutiden, fonbern mit bem celtischen Bebrauche übergin und find aus celtischen Ramen überfest. Belehrend über biefen breifachen Gebrauch find bie Traditt. Fuld. ed. Dronke; p. " 3 ftebt fons rivi, und baneben mehrmale caput rivi; p. 58 fons und ursprine, gesprine neben einander. Daber auch in jener Begend bas Dorf Lobrhaupten an ber Quelle bes Baches Lohr, alt Larehuptin, von 1184. Guden. cod. 1, 287. alfo malfc Llyryben. Beitere Belege bei Grandidier piec. 2, 116. Dronke 367.

92. Teutsche und celtische Ortsnamen gleicher Bebeutung sommen auch neben einander vor; in solchen Fällen ift es nicht nöthig, ben teutschen Namen für eine Uebersetzung des celtischen auszugeben, wol aber für eine Bestättigung besselben.

Beispiele. Mirmel-berg heißt Ameisenhügel, berselbe Ramen fommt auch gang teutsch vor in Feld- und Ortsnamen. Bon 1304 "ameißenberg apud Stockarden." Lib. obligat. Spir. 1, 76. zu Karlstube. Zu Wolfartsweier bei Durlach v. 1532 "der emschüblel". Zu Geteinmauern bei Rastatt v. 1579 "emeisbuhel", und grade gegenüber bei Selz lag das Kloster Mirmelberg. Otto de Amaizbouchil v. 1160. Mon. boie. 2, 320.

93. Wenn burch Beränderung des Feldbaues die Uebersetzung örtlicher Namen verschieden wurde, so können solche Namen doch nicht für ursprünglich teutsch gelten, wenn das vorausgehende Wort nicht zu ihrem Begriffe paßt.

Beifpiele folder Ramenswechfel unter Arenberg, Abrenfelb, hornberg, hornfeld, Bagenberg, Bedenfeld, Golbberg, Goldader u. a.

94. Ebensowenig werben die Ortonamen teutsch, wenn die Bolkssage sie zu erklären versucht. Für die Mythologie mögen solche Bersuche beachtenswerth seyn.

Beifpiele. Aus bem i. dubh-ail (fcmarger Stein ober gele) finb viele Teufelfteine germanifirt und baran Sagen gefnupft worben (f. Baabers Boltsfagen G. 77. 82. 120. 146), benn aus dufel hat man Teufel gemacht. Go bie Teufeletangeln im Dbenwald, bei Baben und im Renchthal, bie Teufeletlinge bei Smund in Birtenberg, Die Teufelemuble bei Bernebach u. a. Dagu gebort auch bas verborbene Bruchftud einer Gage vom Bolfebrunnen bei Beibelberg und bie gang willfürliche Bolfebichtung über ben Ramen bes Dorfes Schollbronn bei Ettlingen, von welchem ergalt wirb, es babe eine Quelle gehabt, bie Gallbrunnen gebeißen und verschloffen mar, fo bag man burch bie Schelle verfündigte, wann Baffer geholt werben burfte, mober ber Ramen Schollbronn entftanben fep (Baaber G. 161. 193). Mus ben einfachen celtifchen Bortern gil und cuil, bie nur Baffer ober Brunnen bebeuten und gezischt schil, schel und schol lauten, bat bie Ortefage ber blofen Lautabnlichfeit wegen eine fo willfürliche Dichtung gemacht. Gie verfubr auf abnliche Art wie bie Belebrten, Die folde germanifirten Ramen teutich ertlaren. Gleichfalls nicht maggebent fint beralbifche Bilber. Die Stadt Mingenberg in Beffen bat in ihrem alten Giegel bas beigefügte Bilb ber Pflange mentha, ale wenn fie von ber Minge genannt mare, mas nicht nur ein Anadronismus fonbern auch gang verfehlt ift.

95. Da viele Burgen, die unläugbar in ber teutschen Zeit erbaut wurden, celtische Namen tragen, so geht baraus hervor, bag man bie celtischen Namen ber Dertlichkeiten bei ber Erbauung solcher

Burgen beibehalten hat. Celtische Feldnamen sind auf biese Art Ortonamen geworben. Dieß gilt auch von manchen Klöstern, die bei ber Grundung ben celtischen Namen ber Dertlichkeit, worauf sie gebaut wurden, beibehielten.

Beifpiele unter helfant, hellen, alt. G. unten § 216.

96. Wichtig find die celtischen Namen der Königshöse in Teutschland. Da man nicht urfundlich weiß, wie sie königliches Eigenthum geworden, so bleibt nur die Annahme übrig, daß sie schon vor unserer Urfundenzeit Fürstengüter gewesen und durch die lebendige Ueberlieferung gebtieben sind. Dieses setzt aber ihren Ursprung nicht nur in der celtischen oder römischen Zeit voraus, sondern auch eine celtische Bevölferung, durch welche die alten Namen und Rechte bieser Königsgüter erhalten wurden.

Beispiele in ben Berzeichniffen unter fladech, bruchsal, rei, fora, turic, palethe, wozu auch Trier und Trebur gehören. Im romanischen Berzeichniß unter realt, istell. Dem Namen nach waren Rigomagus (Riom und Remagen) ursprünglich auch Königsbofe. Aus bem Berzeichniß berleiben für Kranfreich von Mabillon de re diplom. 245 fig. und für Teutschland von Püllm ann finanzgeschichte S. 20 fig. tann sich jeder überzeugen, daß barunter lateinische und teutsche Ortsnamen, aber auch viele celtische sind. Bgl. 3ticht. 7, 2. und unten § 211.

97. Die celtischen Denkmäler kommen für ben geschichtlichen Sprachforscher in so kern in Betracht, als ihre Beschaffenheit und Namen mit jenen überein stimmen, die noch jest in den von Celten bewohnten Kändern vorhanden sind. So heißt ein hoher säulensörmiger Stein, der frei im Boden bei Thiengen im Kleggau steht, der lange Stein, seine Gestalt verräth, daß es ein Menhir ist, d. h. wälsch maen hir, hoher Stein. In einer österreichischen Urfunde heißt est: cavus lapis, qui lingua rustica dicitur tuvilis chircha. Die Benennung Teuselössirche mag anzeigen, daß vieser hohes Stein im heidenthum eine gottesdienslische Bedeutung hatte, wäre seine Form angegeben, so könnte man wol sagen, ob es ein Dolmen oder ein Eromlech war. Unter Eromlech (irisch Cruimleach, d. h. Gottes Altar) versieht man einen großen slachen Stein, der auf andern als seinen Stügen ruht, und dadurch unter sich eine Höbte bildet.

Belege. Schriften bes Babener Alterth. Bereins 2, 234. Archiv für Runte öfterreich. Geschichtequellen 6, 301. Ueber bie celtischen Mungen f. unten § 211.

#### Bmeiter Abfdnitt.

# Romanifirung bes Celtifden.

- \$ 98. Für biefe Forschungen fommt bauptfächlich bas Lateinische in Betracht, bann bas Frangofifche, bas Italianische wenig, Die andern romanischen Sprachen gar nicht; benn bie Latinifirung bes Celtischen ift bas Sulfomittel, woburch bie Umbildung beffelben in bie romanischen Sprachen erfannt wirb. Die latinisirten Formen find nicht nur bie Zeugniffe für bas Altceltische, sondern auch bie Berbindung mit bem Reuceltischen und tem Romanischen.
- 99. Die Musfprache bes Frangonifden folgt bemfelben Ent= widlungegang wie bie Sprachen bes bibernifchen Stammes, ein Beweis feiner Berwandtichaft mit ihnen. Die Bocalifation ift nämlich im Frangofischen überwiegenb, baber ftrebt es in ber Musfprache bie Confonanten mehr und mehr zu unterbruden, wie es auch in ben bibernischen Sprachen ber Fall ift. Daburch fommt bie Schrift mit ber Aussprache in ein Migverhaltniß, benn es werben viele Buchftaben unnöthig; behalt man fie bennoch bei, wie im Brifden und Gaelifden, fo ift bieß fur bas richtige Berftanbniß ber Borter und die Etymologie überhaupt eine wefentliche Erleich= terung und Sicherbeit, lagt man fie mehr und mehr weg wie im Frangofischen, ober fast ganglich wie im Mantischen, fo erschwert biefes bie geschichtliche Erforschung ber Sprache in bobem Grabe. Darque läßt fich bie Wichtigfeit ber lateinischen Ortonamen in Frantreich abnehmen, benn batten wir fie nur in frangofischer Form, fo ware von vielen ihre urfprungliche Geftalt gar nicht mehr zu erfennen und ibre Bebeutung unerflärbar.
- Beifpiele. Man ftelle nur Cherisy mit Carisiacum, Orleans mit Anreliani, Meaux mit Meldis, Chartres mit Carnotum, Saucourt mit Sathulcurtis u. bgl. jufammen, um fich ju überzeugen, wie fcwierig es mare, aus ber frangofifden Korm allein bie alten Ramen bergufiellen und ibre Bebeutung ju erforfchen.
- 100. Die fefte Alexion, Conftruction und Wortbildung bes lateinischen läßt eine frembe Beimischung in biefer Sprache leichter erfennen als im Teutschen, Die celtischen Bestandtheile latinisirter Namen find baber folde, bie gegen bie lateinische Regel verftogen. Mus biefen Abweichungen fann auch erwiefen werben, ob bie celtische Alerion in bestimmten Källen Die lateinische Form veranlaßt habe. 12

#### I. Drienamen.

- § 101. Schon die Römer bemerkten, daß in Spanien celnische Ortsnamen neben den iberischen gebraucht wurden und gleiche Ortsnamen in mehreren Theisen des kandes worfamen. Es bestand also in Spanien ein ähnliches Berhältniß wie in Teutschland, die Celten übersetten in Spanien iberische Ortsnamen, die Teutschen celtische bei uns, denn sedes Bolf hatte das Bedürfniß, sich die Ortsnamen verständlich zu machen. In Frankreich hat man viererlei Ortsnamen zu beachten, lateinische, latinistre oder romanistree, gallische und belgische, welche beiden letzten ebenfalls gemischt seyn können.
- Belege. Plin. hist. n. 3, 1, 3. sagt: Celticos a Celtiberis ex Lusitania advenisse manifestum est ex sacris, lingua, oppidorum vocabulis, quae cognominibus in Baetica distinguantur. Diese cognomina werden Rebetsetungen over Celtistirungen gewesen sept. Idem 3, 4. oppida Segontia et Uxama, quae nomina erebro aliis in locis usurpantur. Das ist nicht nur sur Sepanien richtig, sondern auch für andere Celtenländer, wie die Ortenamen Mediolanum, Novigentum, Treveris, Noviodunum u. s. w. beweisen. Maceriae, Mezieres with bei uns mit Steinmauern übersetz, kurus mit Nauer, celtisch murach (Maurach) Damm, Erdwall. Villa Petra (Mabillon 524), Stein ist auch bei uns ein häusiger Ortenamen.
- 102. Die Römer übersesten feine gallischen Ortsnamen, sondern gaben denselben nur eine lateinische Form. Erst die romanische Bauernsprache in Frankreich fügte den celtischen Ortsnamen zuweilen llebersetzungen bei und bildete dadurch Compositat, die dem klassische Sprachzebrauche fremd waren. Denn das Lateinische componirt meistens nur mit Präpositionen und Vartiseln, selten mit andern Börtern, die Composition mit angehängter llebersetzung, die im Teutschen so häusig ist, kommt daher im klassischen Latein nicht vor, das Bauernlatein hat sie wahrscheinlich durch celtischen und teutschen Einsluß zugelassen, aber nicht häusig, daher die romanisirten celtischen Ortsnamen schwieriger zu erklären sind als die germanisirten.
- 103. Die lateinischen Ortsnamen bes Bauernlateins in Frankreich sind entweder wirkliche llebersetzungen oder nur scheinbare; bei jenen hat das angehängte lateinische Wort die Bedeutung des voranstehenden celtischen Appellativs und ist ohne Bindungsvocal angefügt, bei diesen aber hat das lateinische Wort nicht die Bebeutung des celtischen, sondern ist mit einem celtischen Genitiv construirt, also mit einem nomen proprium; die celtische Form des Genitivs gilt im Lateinischen für einen Bindevocal und dadurch der

Namen für ein Compositum, während er eigentlich eine celtischlateinische Confiruction ift. In den celtisch-lateinischen Ortonamen steht der Genitiv regelmäßig voran und bleibt auch in der französischen Umbildung zu Aufang des Namens, in den ganz lateinischen Ortonamen steht er aber oft als zweites Wort und behält diese Stellung auch im Französsischen.

Beifpiele. Heberfebung; sathul-curtis, i. sadhail gutes Band, baran bas Spuonym curtis gebangt, alfo wie im Teutiden eine Guthofen, Gutbaufen. Conftructionen in ber Form von Compositis find febr baufig fowol mit lateinischen ale gallischen Genitiven, wie Brandulfi-curte, Senesi-curte; gallifder Genitiv: Audaldo-villare, Ratberto-villare (Mabillon 561. 496). Latinifirte celtifche Ortonamen find bamit nicht zu verwechfeln, fonbern geboren gur Regel im § 102, benn in Augusto-dun-um ift nur bie Enbung lateinisch, dun aber gallisch, wie auch ber voranftebenbe Benitiv; Augustovillare bagegen mare wie Ratberto-villare ju beurtheilen. Bum Beweise, wie man bei ben Teutiden celtifche Ortenamen querft germanifirte und barnach lateinisch übersette, fubre ich aus einer Urfunde von 800 an: super fluvio Witbaci, ber gleich barauf super fluvio Album-fontana genannt wird. Mabillon de re dipl. 611. Das w. gwy Baffer murbe in Withac (bochteutich Beigbach) germanifirt und barnach in Album-fontana latinifirt. Golde Berfuce find aber von ben romanifden Bilbungen ju unterfcheiben. Bu ben Beifpielen celtisch-lateinifder Ortenamen geboren auch bie BG. § 328. und Aimberti-vallis, Imbermais, Bidulfi-villa, Badinville. Guér. 2, 137. 138. Gang lateinifche find: curtis Frudonis, Ansgili, Dotleni, mons Aldulfi, Droitmundi, vallis Maurharii etc. 123. 125. 129.

104. Ortonamen, welche weber von ber lage noch von Personen berrühren, sondern aus besondern Borfällen, Ereignissen oder Thatsachen entstanden find, drücken gewönlich diese Entstehung aus und lassen den Begriff Ort weg. Burden sie von den Römern gemacht, so sind sie leicht zu erkeunen und zu erklären, wenn man auch die Beranlassung nicht geschichtlich nachweisen kann; rühren sie aber von den Celten her, so sind sie schwieriger zu erkennen, weil wir nicht jene Sicherheit über die Formen der alteeltischen Sprache haben, wie über die lateinischen.

Beispiele. GS. § 78. Die Ramen vom römischen Stragenbau find hier näher zu betrachten, benn sie wurden ins Celtische und Teutsche übersetzt und ins Romanische umgebildet. Petra pertusa wurde französisch Pierre-pertuis; Petra sieta für fissa auf teutsch Pauenfien, Via regia celtisch Rigo-dul. Das Bort ficta beweist, daß die Bauern fingo fatt sindo sagten, und dieser Lautwechsel ist celtisch. S. § 510. Die Romanen haben auch celtische Ortsnamen latinistet, wie Caprae mons, woraus die Franzosen richtig Chevre-mont machten (Mabilton 257), bei solchen Ramen

ist ber celtische Ursprung seftzuhalten. Denn bie Franzosen nationalisirten nach ihrer Sprache wie wir nach ber unstrigen, sie machten aus bem g. gabar ober bem w. cyfre, cyfryn (von cy und bre ober bryn), was nur Berg ober High, chèvre-mont (Flodoardi chron. ad ann. 922) ober kievermont (Widukind 2, 22), wir Kaferberg; ober will man eine Parallese zu Chèvremont, so hat man sie unsern Gaisbergen, vom i. caid Anhöhe.

105. Die Bezeichnung alt und neu, groß und flein kommt in ben romanischen Ortonamen vor wie in ben teutschen und kann baber auch in ben celtischen nicht auffallen. Das relative Alter und bie neuere Beschaffenheit solcher Orte ändert an ber ursprünglichen Bedeutung ihres Namens nichts.

Beifpiele. Grandis rivus; grandis fontana. Pertz 1, 117. 263. Nova villa, novus vicus, fluviolus, rivulus bei flugnamen häufig. Daher auch Pomeriol von pomeriolum, Pociolos von puteolus u. vgl. Mabillon 572. Aber villa putialis 503 ift eine Confruction mit vem Beiwort. Villa grandis campus. ib. 551. Kommt als Micheffeld mehrmals in Teutschland vor. Grandicurta. ib. 594. Großosen. Die celtischen Sprachen machen keine Bertseinerung durch den Buchfladen 1, wie das Lateinische, Romanische und Teutsche.

106. Da bie Römer in ihrer Sprache bie Ableitsylbe er contrabirten, so thaten sie es ebenso in ben celtischen Namen, wenn es auch feine Ableitung sondern eine Burzel war. Die Romanen umftellen sie in re.

Beispiele. Acrior von acer, nicht acerior; fratris, nicht frateris n. s. w. Es werden daser die Flusammen Sicoris und Sucrus bei Plin. 3, § 20. 24. gleiche Bedeutung daben, da er auch Tiberis und Thydris als gleichbedeutend ansührt (3, § 58), wie auch die Tisernates mit dem Beinamen Tiberini (3, § 114), wonach man den Tisernas amnis in Apulien (3, § 103) ebensalls auf die Bedeutung von Tiberis zurücksühren darf. Die Umstellung wird bei den Romanen auch mit andern Liquiden gemacht. Der Bach Elno bei Boulogne heißt französisch Lianne, Almarens in Graublinden seit Lumirins, und Luminnes Almens. Mohr cod. dipl. v. Graublinden 2, 100, 136.

107. Die Nomanen seigen ben Ortsnamen zuweisen ein a vor, welches die lateinische Praposition ad ift, und mit einigen Namen verbunden bleibt, bei andern auch weggesaffen wird. Dieses Prafix hat gewönlich keinen Einfluß auf den Casus, es regiert also keinen Accusativ, weder im Nomanischen noch im Teutschen.

Beilpiele. In Graubunden beißen die Orie Matich urfundlich Amaz, Amas, Amasia; Fanas auch Affenes; der Berg Graina Agren. In Ems Amades hat fich das Prafix mit dem Ramen untrennbar verbunden. In lateinischen Urkunden Teutschlands wird ad nach der teutschen Rection mit dem Dativ construirt: ad Dursingeshusun, ad Reistingun, v. 778. Mon. boie. 11, 13. ad Ostherigon v. 639. ibid. 28, 35. ad Gruckilaheimmun. 880. Meichelbeck hist. Fris. 1, 400. Ad salto, nicht saltum. Mabillon 498. Ad Nitolarias (ib. 506), Nidolieres, ist tein Accusativ, wie die Stellen beweisen: villa, quae vocatur Cormilias, und in loco Gertrisiacas casas (ib. 528. 535), benn bort müßte Cormiliae und hier Gertrisiacis casis stehen, wenn die lateinische Construction maßgebend wäre. Locus ad Ochas, Ouches. Matile p. 2. Adpiecum. Pertz 2, 276.

108. Die Römer gebrauchten für viele gallischen Städte nicht die Namen der Orte, sondern die der Einwohner, also das mase. plur. für das sem. oder neut. sing., denn die Städtenamen sind theils sem. (wegen urds, civitas), theils neut. (wegen oppidum). Da dieser Gebrauch im Lateinischen uicht gewönlich ist, so scheine es, daß die Nömer den gallischen Plural solcher Ortsnamen beibeshalten und nach ihrer Sprache ansgedrückt haben.

Belege. Sirmond zum Sidon. Apollin. epist. 3, 1. macht folgende richtige Bemerkung: Arvernam absolute, ut Romam, quomodo nunc a quidusdam usurpari coepit, veterum, opinor, nemo dixit, sed Arvernos integro gentis vocadulo, ut Parisios, Petrocorios'. Remos, postquam usus invaluit, ut princeps cujusque populi et civitatis oppidum communi ejus nomine ornaretur. Ita enim Plinius, Marcellinus, Orusius, Paulinus, notitia occidentis et alii Arvernorum urbem, quam Clarum montem (Clermont) dicimus, Arvernos appellant, Arvernam nunquam. Er fügt bei, daß Sidenius, Gregor von Tours und Jornandes den Namen adjectivissis gebrauchen, Arverna und Arvernum, je nachdem sie ihn mit urbs oder oppidum verbinden. Es gehören dazu auch andere Plurasnamen der Sichte, wie Diablentes etc.

109. Biele Ortsnamen in Frankreich haben bie Pluralform, mögen sie von lateinischen Pluralen herfommen ober nicht. Anch die Romanen in Grandinden geben ihren Ortsnamen biese Form, wenn sie gleichwol in ben Urfunden im Singular stehen. Dei kleinen Etadten und Obrsern können diese Plurale, wenn sie Menschen bezeichnen, nur die Ortseinwohner bebeuten, nicht die herrschende Stadt über eine Landschaft, benn jene kleinen Orte waren feine herrschenden hen Hauptstädte.

Belege. Man fann Evreux, Orléans, Tours, Nantes, Bourges etc. von ben lateinischen Pluralen Aureliani, Turoni, Namnetes u. s. f. ableiten, aber bei Dorsnamen wie Maroilles, Cheles, Ardres u. bgl. geht bas nicht, benn ihre alten Namen Marogilo, Cala, Arda sind keine lateinischen Plurale. Aus Graubünden: Secanium, Sagens; Vicus, Sumvix; Fallaria, Kellers; Flemme, Flims; lliande, Jlang; Bregelum, Brigels;

Ruane, Ruvis; Selaunum, Schlans; Taurontum, Truns ic. Mohr cod. dipl. 1, 19. Biele andern Belege aus der mässchen Schweiz bei Matile monumens de Neuchatel 1, 74. Die dortigen Romanen brauchen den Plural der Ortsnamen selbst da, wo das Lateinische und Celtische teinen Anslaß geben, wie in Avenekes von Aventicum, in Baumes von Balma u. a. Villa, cui vocabulum est Mansiones, also Maisons, Hausen. Mabillon 576.

110. Ter lateinische und romanische Gebrauch solcher Pluralnamen sett nothwendig voraus, daß es auch bei den Galliern dergleichen Ortsnamen gegeben, denn die lateinischen Plurale sind eine Anschließung, die romanischen eine Fortsetung dieser Sitte und haben ohne diesen Jusammenhang keinen Grund. Die celtische Mehrzahl geht entweder aus Bocale oder Consonanten aus, jene kommen in beiden Sprachstämmen vor, und von den Consonanten n, dagegen ist die Pluralendung s (dd, z) nur den britannischen Sprachen eigen, die hibernischen haben sie nicht. Diese Pluralsorm kommt also in Gallien nur dem belgischen Theise des Bolkes zu, womit aber nicht gesagt ist, daß auch solche Ortsnamen in ihren Burzeln oder Stammwörtern belgisch schoe. Alle diese Pluralsormen werden an ihrer Abweichung vom lateinischen Sprachgebrauch erkannt.

Beifpiele genugen bier aus Mabillon feiner Genauigfeit megen. 1) Bocalifder Blural. Villa Buxidello. 526. quae vocatur Habriciago. 495. de villa Madriniaco. 537. in villa Capriniaco. 554. Foliniaco, 571. Carisiacco, Gigniaco. 559. Corniaco. 560. villae Camleu. 562. de Mairiu. 536. In biefen Beifpielen wiberfpricht bie Endung ber lateinifden Rection, mo man aber biefer folgte, ba richten fich auch bie Enbungen nach bem Lateinischen. Bagerna villa. 256, Bebrona cella. 611. Belcinnaca insula, 248. Bigargium palatium. 251. in villa Calmunia, 560. Marisiacos duos, Cerniacum vadum, Solmam villam, 549, Cidirniacus locus, 551, de Morinciaca curte. 537. Sonarciaga villa. 501. Die Stelle: loca denominata Tertiniago, Muntiniago, Galneas (495) zeigt an, baß biefe Ortenamen im Rominativ fieben; wo fie alfo burch feinen Beifat wie villa u. bgl. bezeichnet find, wird man fie auch fur Rominative ju balten baben, mie Tauriaco, Vitriaco, Blansiaco, Arniaco, Milniaco, Auriniaco, Campiniaco, Latiniaco, Firiciaco, Niriaco, Clipiaco, Flaviaco, Crepiaco, Briviriaco u. v. a. 520. 524. - 2) Plural burd Confonanten. In feinen Enbungen as, us, os, is fällt er mit ber lateinifden Rlerion aufammen, unterscheibet fich aber von ihr burch bie Rection, wie in obigem Beifpiele loca Galneas. Es find biefe Formen Rominative, auf welche bie lateinifche Conftruction feinen Ginfluß bat, ober richtiger, fie gelten fur alle Cafus bes Plurale. Belege für as. Cenobio de Conquas. 572. villa quae vocatur Licias. 579. villam quae dicitur Felgerias. 579. de villa Mammacas. 561. in meo proprio fundo, quod Celsinanias dicitur. 559. villa

Caonas. 503. mallus publicus Turcarias. 501. in villa Asperas. 615. in Arcas palatio, in villa Saponarias. Pertz 1, 453. De villa Matriolas. Marolles; in Vedrarias, Verrières. Guér. 2, 37. 38. villa Gamarziacas. 123. Mansioniles, qui dicuntur Gisimacas, Luviccinas, Cisternas. Pertz 2, 300. Gariciagas. ibid. Daju geboren auch folgende Beifpiele, bie im Rom, fleben; Calmilias. Mab. 546. Malzras. 558. Villenas. Salsurias. 524. Linerolas. 536. Childriciacas, und -agas, Taxmedas. 482. Benn baber folde Ramen nach ber Conftruction im Accufatio fieben. fo find fie beswegen fein lateinischer Accufativ, fo wenig ale ad Nitolarias 506. nach § 107. Belege fur os und us. Diefe Endungen find in ber Bauernfprache gleichbebeutent. Area Casdunus, 568. villula Vitiliagus, Masellos. 524. villa Fornolus. 464. villa quae dicitur Albaciacus. 491. villa quae dicitur Bistisiacus, 600, villam quae vocatur Nobiliacus, alodum qui vocatur Curciacus, vicus qui Nosiacus dicitur. 579. quae dicitur Gimniacus, Ruminiacus. 571. de Cenabolos. 572. de Mazirios. 573. villa, quae dicitur Arsicius, Arsisse. Guer. 2, 129. Belege für is. in villa Monticellis. 562. Cormiliis. 520. Gellis. 498. in loco, qui dicitur Alvernis. Pertz 1, 469. Dbige Beifpiele vermehren bie Beweife für biefe Pluralform, bie ich in ber GG. § 227. 229. gegeben und bienen gur genaueren Unterscheidung berfelben. Bu biefen Pluralen gebort auch bie Form Parisius.

111. Die lateinische und celtische Sprache wurden in den gallisichen Ortsnamen in der Art gemischt, daß man 1) lateinische Wörter mit gallischen Namen componirte (§ 103), 2) daß die lateinischen Wörter den celtischen Plural erhielten, 3) daß man celtische Deminutive davon machte, 4) die lateinischen Deminutive celtisch gebrauchte, oder an celtische Wörter fügte.

Beispiele. Zu 1) sind häusig. GS. § 328. Pitito-villare, Ansino-villare, Theodegario-villare. Mabillon 498. Zu 2) In loco Funtanas. 497. villa Taberniacus. 493. Vinias, Pictus, Macerias, Arcas, Tabernas. 498. Zu 3) Aus colonia wurde colonica, daher colonge, steines Bauerngut. 537. Lateinisch müßte es coloniuncula lauten. In Villariculo. 505. It doppelt versleinert, celtisch durch ic, lateinisch durch ulo, denn von villare läßt sich nicht villarculum biscen. Villena, 516, sie ein cestisches Deminutiv von villa. Zu 4) Villerolo von villariolum, Baliolo, vom i. daile Dorf und dem lateinischen Deminutiv ulus. Cuviniolo. 520. 536. Castaneolo. 464. Linerolas. 536. dei Matile 74. Lineroules, jest Lignerolles. Ote des Die Drisnamen Ferrariis, Ferrolis, Ferriciacum (520. 536. 550) sind doch wos von servum gebistet, aber die betden lesten nach cestischer Art. Durch den Einsus des Cestischen machte auch das Bauernsatein mehr Composita als das Herrensatein, d. B. Carbonnisicurte, 549. Carbonisicurtem, 557. Apsisofen, Adsterdauen.

112. Die celtischen Sprachen haben fein Reutrum mehr, in ben lateinischen Formen ihrer Namen fommt es aber vor. Sind bie

Namen mit einem lateinischen Neutrum verbunden, so wird ihre Form zweiselhaft, denn sie fann blos latinisitt, aber auch celtisch sepn. Dieses wird offenbar, 1) wenn die neutrale Form mit einem andern Geschlichte verbunden ist, 2) wenn sie neben dem Plural auf s vorkommt. In solchen Fällen kann sie ein celtischer Plural sepn, dessen Form mit der des lateinischen Neutrums zusammensiel, und welches m der sessige celtische Plural auf n ist.

Beifpiele, Latinifirung: Cambisonum palatium, Camborinum palatium. Mabilton 253. 255. In beiben Ramen ift fein Grund gu einem Mural porbanden, 3u 1) Villam Bernogellum, Cuschiriacum, Bernaicum. 514. 539. Fluvioli Fevigenetium. 560. Villa Clarisium. 561. Morennum. 530. Villam Tortillianum. 566. Gine Rorm, Die aus bem Lateinischen berrührt. Villa Buculiacum, quam contulit. 551. Alfo bas Reutrum gwifden amet Remininen, Bu 2) Villa, quae dicitur Germereium, 583. Villa quae vocatur Seia. 579. Ateia palatium. 248. Die neutrale Form Germereium ift alfo von ber Berbindung unabbangig, fonft murbe Germereia und Ateium fieben. Go ericeint Taberniacum, Abaciacum neben biefen Ramen auf us. 491. 493. Magniacus und Magniacum. 522, 540. Die Ortenamen auf acum behalten meiftentheils bie neutrale Form und find von iacum ju unterscheiben, Captonacum, Chatou; Antonacum, Carbonacum, Bavacum, Canimacum, Meletacum. 557. 564. Bladenacum. 524. Gelten auf us, mie Camaracus. Pertz 5, 373. Die Regel Mabillone 324 ift im Allgemeinen richtig: familiare est nostratibus Francis, nomina in acum desinentia in ais aut ay commutare; sic ex Silvaco effectum est Selvais, tum Servais, I in r commutata. 3m Bauernlatein fieht fur acum auch aco, meil es überhaupt o für um in ber Enbung fest, mas bie Abmerfung ober Unterbrudung bes m beweist.

113. Die Französstrung ber celtischen Wörter hatte ben 3weck, biesen Wörtern einen französsischen Sinn zu geben, um sie verständelich zu machen, wenn er auch von ber celtischen Bedeutung abwich. Die celtischen Wörter können vor und nach ber französischen llebersseung siehen, in jenem Falle sind sie componirt, in biesem confirmirt. In manchen Beispielen entschebet nur die Naturveschaffenheit der Orte, ob ihr Namen der französischen Sprache allein angehöre oder auch der celtischen. If diese Beschaftenheit der französischen Wortsbedeutung entgegen, oder gehört sie dem Orte nicht speciell an, so bat man Grund, die Celtische Sprache augulassen.

Beifpiele. Blamont heißt in Urfinden auch blancmont, hat also bieselbe französische Bedeutung wie Montblanc. Ift aber blamont kein weißer Berg, so kommt ihm ber Namen nicht zu, und montblanc ist nach bem französischen Sinne auch unstatthaft, weil alle Schneeberge in seiner Umgebung weiße Berge sind. Es ift somit gegründet, wenn man auf das

w. blaen verweist, welches die höchste Spige, ben Berggipfel bebeutet, wonach montbland ber Berg ber höchsten Spige, und blamont Spigenberg bebeutet. Die Orts- und Bergnamen Rougemont, Richemont, Montrouge u. bgl. tönnen gleichfalls französisch und celtisch fepn, wenn die Begriffe roth und reich nicht zu ber Beschaffenheit passen, also das i. rugha und bas g. ruighe Berg zur Erklärung beizuziehen sind. Bei Montbel, Belmont und Beaumont ist die Entscheidung weniger zweiselhaft, da nur das letzte ber frauzösischen Spracke ganz augehört, in ben andern aber bel das w. dal Bergspiste ift, welches daher auch außerbalb Frankreich als bellamont in Schwaden vorsommt, auf welchen Ramen kein französischer Einsschlächten fant, so wenig als auf Belmonte.

114. Celtische Wörter mußten bie französische Schreibung annehmen, wenn auch ihre Form nicht verändert wurde. Führt diese
Schreibung auf eine unrichtige Etymologie, so ist sie ein Zeichen,
daß ein fremdes Wort dadurch französisch umgebildet wurde, und
wenn das Celtische ben Begriff des Wortes richtig angibt, so ist
biese herleitung anzunehmen.

Beispiel. Faubourg scheint ber Schreibung nach aus fauxbourg entftanden, aber ber Begriff salfc liegt in bem Worte nicht, sondern es brüdt bas lateinische suburdium aus und bedeutet einen Ort, der entweder am Juße einer Burg liegt, ober ber unter ber Gerichtsbarfeit einer Stad begriffen ift, vor beren Thoren er liegt. Die Splbe kau brudt also ben Begriff unter aus, muß baher vom i. und g. so abgeleitet werden, was unter beißt, wonach kaubourg gang genau bas celtische Wort für suburdium ift, weit burg im Eeltischen Stadt bedeutet.

115. Die romanischen Sprachen verändern die celtischen und lateinischen Kehl- und Jahnlaute häusig in einsache und doppelte Bischlaute, welche man nicht als Wurzellaute ausehen darf. Der einsache Jischlaut ist unser seh, mag es so oder anderst geschrieben sehn, der doppelte tseh, welcher vielleicht einen celtischen Ursprung hat, indem vor den Anlaut s im Irischen ein t geseht wird, wenn der Artisel vorausgeht.

Belege. Die alten Namen in der romanischen Schweiz geben davon Beispiele. Aus castellanus wird chatelain, in romanischer Schreibung aber schachtellun und daraus germanischt tschachtlan. Amiet Regest. v. Frauendrunnen. S. 45. 111. Aus schalunen wird tschalunen Das, S5. Aus Jean Pierre wird Tschanpyrri. Das. S. 86. Canities, romanisch tschanüf, in Graubünden. Mohr cod. dipl. 1, 346. Schengels heist auch tschengels, Chorzis Kortsch, Campatz Chiampatsch. Das. 193. 195. Tarres Kartsch in Tirol. Das. 1, 104. Briançon von Brigantio, Besançon von Vesontio ist nach G. § 374 zu beurtheisen.

### II. Berfonennamen.

- § 116. Die persönlichen Namen waren bei ben Celten göttliche und menschliche wie bei ben andern Bölfern. Die göttlichen wurden nach ben Eigenschaften gebildet, die menschlichen nach breisacher Beziehung gegeben, 1) nach ben individuellen Eigenheiten, 2) nach ben Familienverhältnissen, 3) nach bem Standesunterschiede. Eine vierte Urt nach besondern Borfällen ist schwer bei einzelnen Menschen nachzuweisen und wird hier übergangen.
- 117. Die Menschennamen wurden nach bem Aussterben ber celtischen Sprache beibehalten wie die celtischen Drisnamen, aber nur aus Gewonheit, benn ihr Berfiandniß ging verloren. Was andere Bölfer bavon aufnahmen, wurde nationalisert und nach ihrer Sprache verstanden. Daher fommt es, daß Menschennamen bei einzelnen Standesklassen fortdauerten, die man außerhalb benselben nicht antrifft, eben weil sie ein Standesverhältniß bezeichnen.
- 118. Da für bie verfonlichen Ramen feine Ueberfenung nötbig war, fo hat man zu ihrem Berftandniß weniger Sulfemittel ale bei ben Ortonamen und fie find beswegen viel fcwieriger zu erflaren. Diese Schwierigfeit vergrößert fich baburch, bag viele gleichlautenbe Borter im Celtischen verschiedene Bedeutung baben und es baber oft zweifelhaft ift, welche bei einem bestimmten Ramen ftatt gefunden babe. Dan bat baber folgendes zu beobachten. 1) Betreffen bie Namen einen Standedunterschied, und bas Stammwort bat verichiebene Bebeutungen, fo fann bie bobere nicht fur ben nieberen Menschen gelten, und umgefebrt bie niebere nicht für ben bobern, fonbern jebe für bie Stufe, auf welcher bie Perfon ftanb. 2) Das einfache Stammwort ift ber Composition vorzugieben, wenn biefe vielbeutig und unbestimmt wird, und fich bie Form bes Stammwortes nachweisen läßt. 3) Die lateinische Eudung ber Ramen fann ein celtisches Wort, aber auch eine blofe Rlexionespilbe ober Wortbildung feyn; genügt bas celtische Wort für ben Ginn obne bie Endung, fo ift biefe ale eine Romanifirung außer Acht zu laffen.

Belege. Bu 1) Wenn man bas Wort rich, ricus in allen Ramen burch König ober reich erklaren wollte, so wurde man in offenbare Wibersprücke kommen, ebenso, wenn man auf bie Germanistrung reich verzichtet und und bie celtische Bebeutung König sesthalten will, benn es gab nicht so viele Könige als Menschennamen auf rich, und ba die Porigen und Dienstleute auch solche Ramen führten, so konnten sie unmöglich dieselbe Bebeutung haben wie bei ben Fürsten. Man hat also bei bem Worte rich

eine boppelte Bebeutung ju unterfcheiben je nach bem Stanbe beffen, ber einen folden Ramen führte. § 133. Bu 2) Den alten Ramen Anno fann man ale ein Compositum ober ale einfaches Stammwort anfeben. 216 Compositum rubrt er ber von bem Beimort an, mas im Brifden rubig. bos, ebel, gefällig, rein, mabr und fonell bedeutet und von bem Gubffantiv no, i. nac Mann. Da es aber febr fdwierig, ja vielleicht unmöglich ift, ju ermeifen, melde biefer Bebeutungen bei einem bestimmten Individuum ftatt gefunden babe, fo bat bie Composition feine Babricheinlichteit. Das einfache Stammwort an beißt Mann; bas n wird verbopvelt, wenn bas Bort burch eine Bocalenbung machet; in Annus lagt fich aber ber Ramen nicht latinifiren, um ihn nicht mit annus (Jahr) ju verwechfeln, alfo bleibt nur bie form Anno übrig. Da biefe nach ber celtischen und lateinischen Sprache richtig gebildet ift und einen bestimmten Begriff entbalt, auch ben altteutiden Ramen Manno als Geitenftud neben fich bat: fo ift bie Erflarung bee Ramens aus bem einfachen Stammwort richtiger ale aus ber Composition mit bem Abjectiv an. Bu 3) In obigem Beispiele genügt bas i. Stammwort für bie Erflarung bes Ramens Anno, bie lateinifche Enbung bleibt baber außer Acht, in Abbo ift aber bie Enbung jum Berffanbnig notbig, benn abbo fommt bom i, amha Menic, Mann, beffen Auslaut man im Lateinischen nicht beibehalten fonnte, benn abba beißt Abt, fonbern in o veranbern mußte, woburch bie Korm abbo entftanb, welche bann auch in obbo, offa, ovo, uffo umgebilbet murbe, meil bie 3 breiten Botale im Brifden und Gallifden fur einander gefett werben fonnen.

119. Sowol die örtlichen als die persönlichen Namen wurden in Frankreich aus beiben Sprachen gemischt, man hat sie nicht nur romanisirt, sondern auch celtisirt, indem die Gallier ihre Ableitungen und Wörter mit lateinischen Namen und Wörtern componirten, und die Nömer die romanisirten und celtisirten Namen lateinisch flectirten.

Beifpiele. Fontan-id-us, Flav-id-us, Julio-mag-us, Natali-bi-us und andere in ber Go. § 100. Das curfiv Gebrudte find celtische Börter und Ableitungen, bas übrige lateinisch.

120. Durch biese Mischung ber Bolter und Sprachen erklärt sich, baß 1) Namen gleicher Bebeutung in lateinischer und celtischer Sprache neben einander gebraucht wurden, 2) daß die gallische und belgische Sprache ihre Wörter und Namen wechselseitig entlehnt und umgebildet haben wie in Teutschland.

Beifpiele in folgenden Berzeichniffen unter act, bato, cel, eolad, dallon, samueion u. a. 3m Irifden heißt maol ein Diener und wird oft in Ramen gebraucht, das Balfche bat zwar auch bas Bort mael, aber mit dem abfracten Begriff Arbeit, Gewinn, nicht mit dem personlichen Arbeiter oder Diener, der für Ramen besser ift. Dennoch bilbet bas Balfche Menschennamen mit mael, 3. B. cynsael oder maelgwn (erster Diener,

von cyn, primus), maelog ober maelwg (junger Diener, von og juvenis), und ebenso in Gallien mellovicus (braver Diener, von mael und gwych brav) Breg. 1, 30.

121. Die Celten gebrauchten wenig einfache Menschennamen, aber viele abgeleitete und componirte, benn Familien- und Standes- verhältniffe konnte man nur mit diesen beiden lesten Arten benennen. Die gewönliche Ableitung bei einfachen Namen ist bas Deminutiv, welches bei Menschen wie bei Orten gebraucht wurde. Steht es bei einem Substantiv, so ist es unzweiselhaft, nach einem Absectiv aber zweiselhaft, wenn es die Formen an und en (yn, in) hat, benn biese sind zugleich im Irischen ein Substantiv und bedeuten Mann.

Beispiele. Der alte Namen Tuban kommt her von dem i. Stammwort dubh schwarz; als Deminutiv dubhan bedeutet er lateinisch Nigellus (für nigerulus), teutsch Schwärzel oder Schwärzein; als Compositum dubhan Schwarzmann, Melander. Die Römer vertseineru zwar die Beiwörter, aber nicht häusig, die Teutschen nur in Namen, ist auch bei irischen Abzectiven seiten. Der Sinn wird dabunch nicht wesenlich verändert. Ueber die andern Deminutive bei Namen s. GS. 108. 109. Das Deminutiv ac fällt sceindar mit dem Abzectiv auf ach zusammen, da zedoch in romanischen Namen die lateinische Form anus beibehalten wurde, welche der Abzectivbildung genügte, so wird ac als Deminutiv zu nehmen seyn. Demnach sind Namen wie Leonaces, Johannaces, Petornace, Auderace str Deminutive von Leo, Johannaces, Petrus, Authari zu halten. Fumagulli cod. S. Ambrosiano p. 299. 304. 368. 490.

- 122. Bon ben einfachen Namen können Beiwörter gemacht und biese wieber mit andern Wörtern ober Namen componirt werben. Solche Namen haben brei Bestandtheile, bas Stammwort, bessen Abjectiv und bas componirte Wort. Die gewönlichsten Arten bieser Bilbung sind folgende:
- 1) Beiwörter auf an, en, in, und verbunden mit ta, welches auch eine Form bes Abjectivs ift, anta, onda. Die Bebeutung ift bie unfrer Ableitsplbe eifch.

Beispiele. Guer. 2, 132. His-ulf colonus, pater, infantes ejus Isengaut, Isenbert, Isenart, Isenberga, b. h. ein Issicher Gaut, Bert ic. Maurus, Maurinus sind lateinisch, Maurondus, Morondus gallische Absteitung burch Absective. ib. 2, 57. 69.

- 2) Beiwörter auf al, mit berfelben Bedeutung, und wechseln mit an ab.
- Beispiele. Hinc-bert colonus, pater, infantes ejus Inganulf, Ingalbert. ib. 2, 136. Ingrad pater, Ingalbert, Ingalard filii. p. 144.

123. In älteren gallischen Namen erscheint nach einem Genitiv als zweites Wort gnatus und gnata, welches im Mittesalter nicht mehr vorsommt, wenn es nicht das Wort not ist. Am wahrscheinslichsten wird es durch die i. Wörter naidhe, naoidhe, naoidhean erklärt, die Kind bedeuten, oder nach dem Geschsche Sohn und Tochter. Der Ansaut g ist durch den vorausgesenden Vosal des Genitivs entstanden, weil die Liquida n solgt, welche durch g verdoppelt wird, sitat nn (wie rigne für rinne), was auch noch im Französischen des Mittesalters, wo die gallische Form des Genitivs wezssel und nur das Stammwort siehen blieb, erscheint auch das Wort not ohne den Ansaut g, wenn es nicht zweichen zwei Vosale fann.

Beispiele. Cintu-gnatus, b. i. Cinti silius, Camulo-gnatus, Boduo-gnatus, Camuli, Bodui silius. Eposognatus bei Polybius. Im Mittelaster aber Adal-not. Andere bei Zeuß und Solsm. 121, der diese Ramen vom altt. knod, chonot, genus, und chnuat, natura abseiten will, was aber weber concrete Ramen gibt, noch zu seiner Gleichsellung von gnat und not past. Ze nach ber Bortsellung wird noch jest im Celtischen das n im Ansaut in non, ng, gn verändert.

124. Die Namen auf -bertus und -berta, wenn sie mit Basternamen verbunden sind, bedeuten genitus, genita, denn bearta und beirte sind part. pf. pass. vom i. bearaim oder beirim, gebären, hervorbringen. Außer der Berbindung mit Baternamen besteutet bert artig, gesittet.

Beispiele. Mac-bert, artiger Sohn (Guer. 2, 98), benn mac ift fein Baternamen, sondern ein Appellativ. Dagegen Gir-berta, Walt-berta, bie Tochter Geros, Balbos. Guer. 2, 106, 124.

125. Die Endssissen ve, di, si sind abgefürzte Formen für die älteren vech, sech, sich, und wahrscheinlich das i. di, beag, deg klein. Latinisirt in gallischen Menschennamen sius, sia für beide Geschlechter, was nicht durch filius, silia erklärt werden kann. Fius it zwar altsrauzösisch für klius, aber nicht fia sür filia, und im 8. Jahrb. gab es noch feine französische Sprache. Die Bedeutung won si ersennt man in den Familiennamen, denn im Verhältnis der Kinder zu den Lettern ist der Begriff klein für die Kindernamen geeignet.

Betfyiele. Hairmundus pater, Hairi-veo filius. Guér. 2, 7. Hildeni-bia. ib. 12. Bert-veus. 18. Eri-veus. 21. Adre-veus. ib. Chlodio pater, Chlodo-vech filius. Alfius pater, alfia, alvia filia. Guér. 2, 93.

Bera-vius. 65. Natali-fius, Natali-fia u. a. Lateinische Ramen find bamit nicht zu verwechseln wie Fladia, Salvia u. a. 97. 8. Solche Ramen find als Composita betrachtet worden, weshalb ber Anlauf b bes zweiten Wortes in v verändert ift, während sie nach der Grammatik bies eine Construction sind. Es gieng damit wie mit den Ortsnamen, deren Construction mit Abjectiven ebenfalls oft als Composition behandelt wurde. Das nämliche geschiedt auch in den celtischen Landen, denn Rowland gramm. 6 62. demerkt, daß die Ortsnamen Llansfair, Llanfor 2c. in Wales eigentlich lauten sollten Llan Mair, Llan Mor u. del., weil sie Constructionen sind.

126. Die Endung o an manchen Menschennamen ist wol von dem i. ua herzuleiten, welches einen Abkömmling bedeutet. Die Endungen oen, oin, uin scheinen davon Deminutive zu seyn, denn von duine Mann durfen sie schwerlich abgeleitet werden.

Belege. Es tommen neben einander Godo und Gaudus vor, flünde in jenem die Endung o nicht schon im Gallischen sest, o hätte man es wost auch in Godus latinisser. Will man es nicht durch us erklären, so tann es entweder ein Absectiv seyn, dessen aber selten ist, oder eine Berbindung mit as Mann. Diese Composition fommt im Mittesalter am Oberrbein häusig vor, wie in Ludeman, Otennan, Saneman, Ulman, heinzman u. s. w., beren manche Geschechtenamen geworden sind. Audoen, Flodoin, Siguin, Teudoin u. a. bei Guerard.

127. Die Weibernamen auf inga sind im früheren Mittelatter in Frankreich ziemlich häusig. Da wir im Teutschen aus bem Patronymicum eing fein Feminin bilben, so kann bas romanische inga entweder ein latinisirtes Feminin oder ein gallisches Wort seyn. Dieß führt auf bas i. inghean Tochter, von welchem ber Austaut n abgeworsen wurde, um baraus ein lateinisches Feminin zu machen.

Beilpiele. Aud-inga, Nobe Tochter, Leud-inga, Mart-inga, Amadinga, Rod-inga u. a. Guer. 2, 120. 124. 141. 209. 3m Brifchen fteht aber sowol ua ale inghean por bem Geschlechte- und Baternamen.

128. Die Ableitung ad, ed, id fommt bei Mannsnamen häusig vor und bezeichnet bei Hörigen einen abhängigen Menschen, bei Kreien ist es die irische Beiwortbildung auf idh, idhe, die gleiche Bedeutung mit der gewönlichen auf ach hat und entweder durch unser zisch, oder durch ein Substantiv auf zer ausgedrückt werden kann.

Beifpiele. GS. § 296. 311. Zenss 766. Flavidus, Julidus heißt favisch, julisch ober ein flavier, Julier. Guer. 2, 158. 170. Auch im Beminin Julida 107. Das i. faoilidh und faoileach heißt freblich, gabhach, gabhidh gefährlich. Die Bebeutung beiber Kormen ift gleich, woraus

Dinkershy (Loogle

aber nicht folgt, bag es auch im Alterthum fo war, felbft wenn man neben Julidus auch Julacus fande.

129. Im Altfrangössischen gieng biese Ableitung in ot über, latinisirt odus, bie Bebeutung aber scheint längst vergessen zu fepn und es ift nur beachtenswerth, baß biese Ramensform am meisten bei ben nieberen Bolfoklassen vorkommt, was auf alte Ueberlieferung und Standesverhältniffe gurudweist.

Beispiele. Petitot nach bem Frangösischen, Biot nach bem Cettischen, benn bi heißt klein. Renaudot, Guilleminot, Oudinot, Guizot, Amyot, Amelot, und in ben Urfunden bei Matile Perrot (von Peter), Jacotot, Hugot, Aymonot, Johannot, Annot, Perrisod, Henriod, Mermenod, Stephanod. p. 204. 441. 447. 448. 450. 497. Das Feminin sautet ette, Jehanette u. y. a.

130. Die Namen auf ismus, seltener esmus und osmus, bie in Frankreich noch im 9. Jahrh. hänsig vorkommen, bezeichnen den Stand und die Beschäftigung und sind daher männlich und weibslich, denn sie bedeuten colonus, colona. Das erste Wort is kommt von dem i. ais, s. Darlehen, uis Nießbrauch, das zweite mus ist eine Latinisirung des i. mo, modh, mogh Bauer, Arbeiter, das ganze Wort ismus bedeutet einen Lehenbauern, colonus. Es sieht nie allein, sondern innmer nach einem andern Nannen, der zur Zeit der noch lebenden gallissen Sprache der Nannen des herren war, also ein Genitiv, nach dem Aussierben der Sprache auch manchmal ein Nominativ wurde, wodurch die Form des Genitivs ausschörte und ismus als eine Apposition galt. Dieß war der Fall bei Kamiliennamen. Alle Namen auf ismus wurden nur bei der dienens den Klasse der Landleute gebraucht.

Beispiele in Menge bei Guerard und Hossmann S. 150, ber sie nicht erklären kann und Orts- und Bösternamen beibringt, die ebensowenig bieber gehören als die Ramen Immo und Emma. Bei Guerard sind schoon alle voranstehenden Ramen Rominative, das zeigt sich in den Kamilien (Waltadus pater, Waltismus silius. 2, 25. Baldoldus pater, Baldisma silia. 53. Aganteus pater, Agantismus silius. 91), denn der hörige Sohn ist nicht der Lebendauer seinse hörigen Baters, also darf Waltismus nicht burch IValti colonus erklärt werden, sondern durch IValti colonus. Dieß wird dadurch bestätigt, daß in demselben Buche sehr viele solcher Ramen in lateinischer Form vorkommen, wie Adegis colonus, Aldrada colona, bei welchen colonus, colona die Apposition ist, die den Stand und die Bestätdung der Leute bezeichnet. Gerosmus heißt also Gero colonus (2, 2.42), Auresma, Auria colona (2, 11). Die Gleichheit der Formen beweist die Berbindung ismus mit denselben Ramen, Aurisma (2, 11), Geirisma (89).

Best bem ismus ein r voraus, so gebort es entweber zu bem voranstehenden Namen, ober ist nach Jahnsauten und Liquiben eingesigt. G. § 514. Go in Landrisma (91) für Landa (uicht Landra) colona. Daidrisma (96) für Deda colona. Giurisma (99) für Giva colona, altteutsch Gepa. Balsma (7) scheint contrabiet.

131. Unter ben Namen höriger Weiber im früheren Mittelalter gibt es manche auf ara, die mit einem vorausgehenden Genitiv verbunden sind. Der Stand bieser Personen führt auf das i. aire, f. Diener und Dienerin und läßt diese Namen durch serva erklären.

Beispiele. Guer. 2, 90. Sigo-ara mater, Fulco-ara filia, b. i. Sigi servu, Fulci servu. Da beibe bem Kloster S. Germain gehörten, so ift beutlich, daß die Namen Sig und Fulc teinen Eigenthumer mehr anzeigen, sondern biese Namen durch Gewonheit erhalten sind. So ift auch Geroinus pater, Gero-ara filia (ib. 97) zu beurtheilen, beibe waren Co-lonen von S. Germain, in Bezug auf ben Bater tonnte also die Tochter nicht Geri servu heißen, sondern der Namen Ger wurde ihr der Absammung wegen gegeben, und daran ara gesigt, bessen Bebeutung man nicht mehr verstand.

132. Das mase, dieser Ramen lautet latinisirt arius und ift bei hörigen Männern burch servus zu übersetzen. Der vorausgehende Genitiv hat seine Form theils bewahrt, theils burch die Elision verloren. Um diese zu vermeiden, wurde h oder g bazwischen gesetzt. Wurde der Genitiv contrabirt, so geschah dasselbe.

Beispiele. Mit bewahrter Jorm bes Genitivs: Rado-arius. Guér. 2, 99. Gene-arius. 112. Mit Elison: Os-arius. 96. Ragen-arius. 100. Land-arius. 101. Andre-arius. 104. Mit eingesügtem h und g. Hildegarius. 96. Mada-harius. 100. Frode-garius. ib. Contrahirt: Hinclearius. 98. für Ingale-arius. Acle-arius, ib für Agili-arius. Erle-arius. 104. Acle-harius. ib. Ingle-harius. 113. Juweisen ift diese eingesügte h oder g die Spur eines ausgesallenen e oder i, daher die Formen Ingalg-arius, 107. für Ingaljarius, Ingalearius. Das i. und g. aire wird in der Composition für die Aenderung des Wortes sear (Mann) erklärt, weil bieses durch die Schärfung sch den Ansaut verstert und ear sich in aire verwandest. Wenn dei unstrelen Leuten unter Mann Diensmann verstanden wird, so kann auch diese Erklärung statt sinden, aber ich ziehe die obige vor, weil sie sprache und Sache passender ist.

133. Das Wort rie, rix, rich hat in ben Menschennamen zwei Bebeutungen, 1) König ober Fürst, i. righ; 2) Mann, i. reach, reacht; bie erste gilt nur für herrschenbe Personen, für gewönliche Menschen ift bie zweite vorzuziehen und barunter ein Basall ober Dienstmann zu verstehen. Auch hängt bie Bebeutung

von der Stellung bes Wortes ab. Das teutsche Wort reich lagt fich mit folden Namen nicht verbinden.

Beispiele. Bei Guer. 2, 208. ficht Flavericus colonus; sowol ber Beisag colonus als auch bas erfte Wort Flave beweist, baß ricus nicht mit König ober reich überset werben tann, also nur bie Bebeutung Flavii homo, b. i. ber Lehensmann bes Flavius übrig bleibt. Modericus (p. 209) kann mit servus regis, i. modh riogh überset werben, bei Richarius ift bieser Sinn beutlich, benn ari ift bas i. aire (Diener), baher fann in rich nicht bie Bebeutung Mann liegen, wol aber König, und righaire heißt Königsbiener. In Richart hat man wieber mehr Grund, ben Ramen burch reach ard hoher Mann zu erklären. Floderic (p. 220), Lehensmann bes Flob, und wenn bieses für flath, König, steht, Mann bes Königs, wie es auch in Teutschand Königsseute gad.

134. Die abhängigen Einwohner ober Grundholden herrschaftlicher Dörfer, höfe und kandgüter sind durch die Ortsnamen bezeichnet, welche romanisch auf iaco, französisch auf y, igny, teutsch auf in gen ausgeben. Diese Ortsnamen sind stete Plurale, der Singular des Individuums kommt vielleicht im Mittelalter nicht vor, und selten haben größere Städte diese Namenssorm und wahrscheinlich in anderer Bedeutung.

Belege. Die frangofifche Form igny gilt nur fur Rorbfrantreich und wechselt auch bort mit anbern ab, g. B. Possessio quæ dicitur Valliacus, jest Vailly. Waniaco, Gagny, Lebiaco, Levy, Chuviniacus, Chaveney. Guer. 2, 117. 33. 59. 60. Cauciacum, Choisy. Pertz 1, 12. Salmunciacum, Samoucy. ib. 144. Bosentiacas, Busençais. 472. Gentiliaco, Gentilly. 142. Parriniacus, Perigny. Mabillon 550. Luciacum, Lucy. 551. Siliniaco, Seignelay. 552. Cameliacum, Chambly. 256. Capriniaco, Chevriany. Verciniaco, Verciany. 576. Maurigniacus, Moriany. 593. Das Eigenthumliche biefer Bilbung beffeht barin, baß fie bas i ber romanifcen form feftbalt, in Gubfranfreich und in ber Combarbei wird aber bas i ausgeftogen und bleibt von ber romanifchen form nur ac ober ag. Figiaco, Figeae; Aureliaco, Aurillac; Marciliaco, Marcillac. Mabillon 572. Fronsiacus, Fronsac. Pertz 1, 148. Diefe Ausftogung und Abfürgung ericeint bereits im 11. 3abrb., woburd folde Ramen von ben anbern auf acum fcwer ju unterfceiben finb. Go fichen Seveirago, Seveiraco, Severiaco, Seveiriaco neben einander, ebenfo Paulac und Paulago, anbere behalten bas i in verschiebenen Kormen, wie Cauliago, Caminiaco. Blaciago, Coiago, Lauriag, Balciac, Paciagas, Ferruciago, Solimiago, Roiago, Braciacus, Causiliacus etc. Baluze hist. de la mais. d'Auvergne. tome 1. Anhang p. 5 fig. In ber Combarbei: Aniciaco, Andiciago, Inzago; Arcaniaco, Arcagnago; Artiaco, Arsago; Germaniaca, Germinaga. Fumagalli cod. s. Ambros. 300. 306. 28. 115. 3n biefen Beifpielen tann bas i fich in ben vorausgebenben Confonanten Il, z, gn, s verloren haben. In ber Schweiz lautet bie form iez, Siviriacum, Seviriez. Althochteusschie in Schwaben ingas, ingum, ingon, ingaom, neu ingen; in Batern und Defterreich alt ign, neu ing. Früher hielt ich ingas für einen teutschen Rom. pl., da er aber nur in solchen Ramen erscheint und daneben bie gewönliche Endung inga, so ift es doch richtiger ingas mit iacas gleichzustellen. Bom Singular ist mir nur der alte Ramen Divitiacus bekannt, von größeren Städten Magontiacum und Brisiacus (mons), welches man aber richtiger von bri-theaghais (Berghausen) erklärt und nicht hieher beziedt.

135. Diese Orionamen bestehen im ersten Theile regelmäßig aus einem mannlichen persönlichen Namen, sehr selten aus einem Appelslativ; bas i bes zweiten Theiles (i-aco) gehört aber weber zu ben persönlichen Namen noch zu ben Appellativen, bie voranstehen, sonbern ist ein eigenes Wort.

Belege. Magontiacum und Taberniacus find von Appellativen gebilbet, aber bergleichen Beifpiele bleiben gegen bie anbern bochft felten. Vales. notit. Gall. ant. p. 315. 325. erffarte ichon bie perfonlichen Ramen in folden Bortern für Ortegrunder, mas im Allgemeinen richtig fenn mag, ba bie Orte aber manchmal ihre Ramen mit ben Befigern gewechfelt baben, fo ift es ficherer, bie Perfonen nur fur Befiger gu halten. In Paulinus, Solinus, Germanus, Rothmarus, Latinus etc. fiebt fein i por ber Enbung, bennoch werben bavon Pauliniacus, Soliniacus, Germaniacus, Rothmariacas und Latigniacus ale Ortenamen gebilbet. Auf ben erften Anfchein wird man in Pauliniaco Paulini fur ben lateinifchen Genttiv halten und anführen, bag auch Gaudeni villa, Matiani villa (Majainville), Wadrici villa, Bidolidi villa u. bgl. vorfommen. Guer. 2, 108. 110. 111. Mabillon 517. Aber biefe Ortenamen find gang lateinifch gebilbet, iene nicht. Mus folgenben Grunben fonnen bie voranftebenben Ramen teine Genitive fenn: 1) in gemifchten Ortenamen brauchten bie Romer ben lateinifden, bie Ballier ben celtifden Benitiv, jene fagten Augusti-danum, biefe Augusto-dunum; bie Ramen auf iaco bebalten aber ibre Korm unveranbert, es fommt nicht Paulini-aco und Paulino-aco neben einanber por. 2) Die Ramen ber britten Declination werben bebanbelt wie bie ber ameiten, mas gegen bie lateinifche Regel ift, es beift Gentili-aco, nicht Gentilis-aco. 3) 3m Lateinifden ift i in iaco furg, im Gallifden mar es lang und wurde besmegen im Romanifden und Frangofifden feftgebalten. Es war alfo ein Bort, feine Flexion ober Ableitung.

136. Im Frischen heißt i sowol Geschlecht, Stamm, als auch ist es ber Plural von un Abkömmling. Es entspricht also unsern Begriffen Geschlecht oder Haus, demnach ist Sever-i das Geschlecht oder Haus des Severus, die gens Severia. Was diesem Hause dugehört, wird mit der Absectivbildung ac ausgedrückt, Sever-i-ac, der Plural Sever-i-aco sind die dem Severischen Hause oder Geschlechte angehörigen Menschen, die familia gentis Severiæ. Daß

man weber biese Namenbildung noch die auf ingen sämmtlich für Patronymica erklären barf, geht theils aus ihrer Beschaffenheit hervor, theils baraus, baß man nicht nachweisen kann, baß jeder Ortsgründer mehrere Söhne gehabt habe, wol aber mehrere Hörige, weil er mit einem bas Gut nicht bauen konnte, wodurch sich ber ständige Plural dieser Namen erklärt.

Belege. BS. p. 33 und § 89 ift bie Beziehung auf bie Ramen ber gentes bemerft und bas Spnonpm Saus angeführt, obige Darlegung foll beibes beutlicher machen und Digverfiandniffe verbuten, wie fie mir bon Bilbelm Glud entgegen getreten, ber in einer Abhandlung über bie Bisthumer Roricums (in ben Gigungeberichten ber Biener Acab. Bb. 17. S. 110 fig.) mit einem Aufwand von Bribumern behauptet, Laureacum beiße fo viel wie colonia Lauronis. Diefer Ramen tommt aber nie vor, und barnach murbe boch wol Lauroniacum ober villa, curtis Lauroniaca ober Lauriniaca fieben muffen, wie bergleichen Ramen in Frantreich baufig find. Glud wiederholt befannte Beifpiele aus meiner Schrift, ohne fie gu nennen, wirft iaco und ianus jufammen, tabelt mich, bag ich eine gallifche Form iacu angenommen, und muß boch felbft jugeben, baß fie vorfommt, benn er tann fie in ben bunbert iacus wieber finben, erflart fie fur ein Abjectiv, fcheint alfo nicht ju wiffen, bag bie Abjectivform im Celtifchen nur ach und awg (og) lautet, und überfieht ganglich, bag im Lateinifden ianus nie für fich allein fieht, fonbern nothwendig ager, fundus, villa etc. bei fich baben muß. Unter anbern Musfallen wird es bann auch fur einen groben Irthum von meiner Geite erflart, bag ich bie Form iaco fur einen Plural balte, weil bas teutiche ingen ein Plural fev. In ber GG. 6 86 ftebt aber beutlich, bag bie form ingen von iaco gebilbet ift, baraus folgt grabe bas Begentheil von bem, mas mir Glud falfdlich aufburbet. 36 muß bezweifeln, ob er 65. § 227. Die Belege bes malichen Plurale biefer Ramen und § 334. ben Rachweis über ben altirifden Plural auf u gelefen , fonft batte er ben Ramen Laureacum genauer betrachtet und nicht fo oberflächlich erklart. Benn er nur ben altirifden Plural auf a fennt, weil er bei Beuß ftebt, fo will ich ibm brei Formen bes Plurale von einem und bemfelben Borte berfegen, woraus er abnehmen mag, bag bie 3 breiten Botale in ber trifden flerion wirtlich mit einander abwechfeln. Rioga (reges) bei Colyan acta SS. Hib. 779. rigo bei Petry on the round towers. p. 106. rigu in ber Battle of Magh. Rath. p. 22. Es find fammtlich Rominative bee Plurale, und nicht bie einzigen, er fann auch bie Plurale bliadhno und blianna von bliadhain (annus) bei O'Connor script. Hib. præf. 126. 127. nachfeben. Sanbe fich eine alte Form Lauracum, fo fonnte man fie auch von bem g. larach Bohnung berleiten. Barum Glud biefen Gegenftand fo anmaglich behandelte, weiß ich nicht, feine celtifde Belebrfamteit bat er bamit nicht ermiefen.

Bei allen perfonlichen Ramen lege ich eine concrete Bedeutung ju Grunde, weil biefe bem Individuum angemeffen ift. 3m Altirifchen gibt es aber auch

einige abfiracte Menscheunamen, die flatt mit einem nomen proprium mit einem Appellativ gebildet find, wie Siorlam (Langhand), Dubhoda (Braunohr) u. bgl., die auch zuweilen im Teutschen vorkommen, die ich aber im Lateinischen nur einmal angetroffen, in Minerva. Sie scheinen mir baher teine regelmäßige Bildung, sondern Ausnahmen, denn sie versiehen manchmal gegen das Geschlecht der Person, was bei Menschennamen ungeeignet ift.

## III. Ergebniffe für bie Befdicte.

§ 137. Bon ben celtischen Ortsnamen in Franfreich sind biejenigen am zahlreichsten, welche sich aus bem hibernischen Sprachstamm erklären lassen, die andern, welche von britannischen Wörtern
berrühren, haben eine viel geringere Anzahl. Die beiben celtischen
Sprachstämme stehen also in Franfreich in bemselben Berhältnis wie
in Teutschland, was die Ansiedlung betrifft; ber gallische Bestauttheil ift überwiegend, ber belgische steiner. Die relative Größe beiber läßt sich aus bem steinen Berzeichnisse ber Ortsnamen nicht befimmen, da seboch biese aus allen Theilen bes landes gesammelt
sind, so wird das Berhältnis auch bei einer vollständigen Sammlung im Ganzen basselbe bleiben. \*\*

\* Die Bretagne ändert daran nichts, die walsche Einwanderung hat natürlich dort mehr brittlische Ortsnamen gebildet, als früher darin vorhanden waren. Biese alten Ortsnamen in Frankreich sind mir bis jest unerklätlich, weil ihre Formen Rundarten angehören, deren Berhältnis zu ben jestigen celtischen Sprachen mir nicht beutlich ift, oder weil die Belege solchen Ramen aus einer relativ späten Zeit herrühren, wodurch die ursprüngliche Form berselben gelitten hat und zweiselhaft wurde. Dätte man so viele Uebersehungen wie im Teutschen, fo ware die Erklärung leicht.

138. Für die geographische Berbreitung ber Gallier und Belgier in Frankreich ift die Thatsache von Wichtigkeit, daß viele gallischen Ortonamen im belgischen Theile vorkommen, belgische im gallischen wenig, aber viele, die nach der belgischen Sprache umgebildet sind. Es folgt daraus, daß die ursprüngliche Bevölkerung im belgischen Theile gallisch war und allmälich verdrängt wurde und daß die belgische Bildung der Ortonamen außerhalb Belgiens eine spätere Ausbreitung dieses Volkes verräth.

Belege. Bu ben belgisch umgebilbeten Ortsnamen gehören alle Plurale auf s, beren Stammwörter in den britannischen Sprachen nicht vorhanden sind, besonders alle folche Plurale der Bildung — iaco, weil die britannischen Sprachen biese Bildung nicht haben. Beispiele in Menge find oben angeführt.

- 139. Die Verbindung celtischer Ableitung und Composition mit römischen Menschennamen ist ein Zeichen, daß solche Orte in der römischen Zeit gegründet wurden. Enthalten dergleichen Ortsnamen ein Berhältniß der Abhängigseit, so gehörten die abhängigen Menschen demjenigen celtischen Bolle an, aus dessen Sprache die Ortsnamen gebildet sind. Der größere Theil dieser Ortsnamen ist gallisch. Ebenso werden die Namen der Hörigen beurtheilt, die mit römischen oder christischen componirt sind.
- 140. Mit der größeren Berbreitung der Gallier hangt auch gusammen, daß man im belgischen Gerichtswesen gallische Benennungen
  antrifft. Denn vorerst abgesehen von dem nationalen Ursprung der
  frantischen Gesehe, so sind dieselben in Belgien abgesaßt worden
  und haben zuerst in diesem Lande gegolten. Man sollte darin feine
  andere Sprachmischung als frantisch und belgisch (walsch) erwarten,
  und bennoch sommen Wörter und Namen vor, die man nur aus
  bem hibernischen Sprachstaunn genügend erklären fann.

Belege in bem teutschen Bergeichniffe unter mal und stal. Die weiteren Beweise folgen unten.

141. Die celtischen Orts- und Personennamen in Frankreich beweisen, daß die celtische Hörigkeit und Clientel unter den Römern, Romanen und Franken fortgedauert hat, und die celtischen Benennungen im Gerichtswesen zeigen an, daß auch die Rechtsgewonheiten der dienstbaren Boltsklassen beibehalten wurden, was auch
nothwendig war, indem die herren die bäuerlichen Rechtsverhältnisse
ihrer Unterthanen nicht abschaffen konnten, ohne sich selbst badurch
empfindlich zu schaden.

Belege in bem Berzeichniffe unter ambact, corvad, und § 136.

142. Die größere Anzahl ber Gallier gegen bie Belgier erweist sich auch in brei andern wichtigen Beziehungen: 1) in ben Bölfernamen, welche, so weit sie mir erklärbar sind, ihre Wurzeln im Irischen haben, beren Bebeutung entweder mit ber von ben Alten angegebenen übereinstimmt, wie bei Tectosages, Ingwovones, oder mit ihrer geographischen Lage, wie bei Alesui, Breuni, Brigiani, Chamavi, Menapii, Morini, Ubii, Usipetes, oder politische Beziehungen enthält, die für die Geschichte bemerkenswerth sind, wie bei Aedui, Istævones und Vascones. 2) Die von den Alten angegebenen celtischen Wörter sinden sich meistentheils im Irischen vor, wenige im Wälfichen, sedoch hie und da mit anderer. Bedeutung,

welche sich entweder durch die Zeit verändert hat, wie das auch im Teutschen geschah (benn unser Leichnam und Leib hat nicht mehr die Bedeutung des alten licham und lip), oder auf einer irrigen Angabe der Alten beruht. So 3. B. bei alaud Lerche, was jest Schwalbe heißt, bei lug Rabe, jest Ente. 3) Die Genien und Gottheiten in Velgien sassen sich leichter aus der irischen als aus der wälschen Sprache erklären, und dieß Berhältniß trifft man auch außerhalb Gallien an, denn die Hauptgottheiten der Römer haben irische Ramen. Da sie bis sest nicht auf eine genügende Art aus dem Lateinischen erklärt werden konnten, so war der Versuch erstaubt, die celtsischen Sprachen zu Hülfe zu nehmen, und wenn sich die Ramen regelmäßiger daraus herleiten sassen, und den Lateinischen, so ist dieses Resultat sedenfalls beachtenswertb.

Belege. Bu 2) in den Berzeichnissen unter cæsi, catei, drung, ma, mantal, marc, pimpedula, petorritum, vect, ambact, art, becco, basterna, benn, beliuc, belinuntia, calla, combennon, didoron, essedu, gaes, galba, gasseus, maniacon u. a. Bu 3) unter ateula, alaunæ, biliza, camul, dian, gannes, gesatenæ, gaviæ, iuv, man, maviatinehæ, mer, nep, nimida, ritasgu, segomon, sicili, turn, vacallinehæ, ven, vat, vulc etc.

143. Die Berbreitung belgischer Wortformen über das Gallische und Romanische in Frankreich kann nur die Folge einer Eroberung und herrschaft seyn und bangt zusammen mit der Gründung des franklischen Reiches. Die Franken, die über zweihundert Jahre in Belgien wohnten, ehe sie das übrige Gallien eroberten, verbreiteten das romanisirte Belgische auch auf die andern Provinzen, denn dies war die romanisirte Sprache, welche sie verstanden, und daburch ist das Nordfranzösische (langue d'oil) die herrschende Sprache bes ganzen Landes geworden, ohne sedoch die eigenthümliche Aussprache der andern Provinzen völlig zu verdrängen.

Belege. Die Gallier zischten hausig bas lateinische c im Anlaut, aber ber belgischen Sprache wie ber wälschen wirerstrebt bieser Jischlaut, und baher ist noch jest in der picardischen Mundart, die zum Umsang des alten Belgiens gehört, jenes c geblieben und nicht in ch verändert worden (canter, nicht chanter). In diesem Junkte hat also das romanistrte Belgische nicht die gallische Aussprache verdrängt. Man sehe nur Neicart, dictionn. Rouchi-français. Valenciennes 1843 und G. F. Burguy, grammaire de la langue d'oil. Berlin 1853, der den Neicart nicht ansührt, und (l. p. 5. 12) meine Schrift über die gallische Sprache stellenweis übersetzt, ohne daß er die Quelle angibt. Bgl. GS. § 35. 38. 40. und S. 132 Note.

IV. Bergeichniß romanifirter Ramen aus ben britannifden Graden.

a, ber w. Artifel y. Acheron, Aciris, auch Agiris, Achris fluv. in Unteritalien. Plin. 3, 5. 11. Das Hauptwort ist das w. garw, i. caoir, Gießbach.

anger, ber Bach; nasale Form vom w. y garw ober bem b. a gouer. Anger fluv. in Gallien. Zeuss 741. In ber Form inger tann es auch von bem altirischen Art. in und caor Bach herfommen.

arun, Hugel; i. w. aran. Aranda in Spanien, arunda. Plin. 3, 3. vom i. dae Saus; Berghausen.

artalbin, Granzberg; w. ardal, f. Granze, pen Bergtopf. Artalbinum ein Ort ber Raurafer.

ateula, Feen; w. y teulu. Kommt auf gallischen Munzen vor mit bem Beisag ulatos, was ich auf bas w. y lladiad beziebe, welches eine Begabung oder Segenspendung bezeichnet. Rev. archéol. 8. 1. p. 488. Wenn biese Ertlärung richtig ift, so waren solche Munzen Amulete. y teulu sind eigentlich Schutzgötter der Familie, teulu.

atteiæ, die Häuser; w. y Art. und teiau Saufer. Mehrere Ortsnamen in Frankreich, Aties. Vales. 409. Auch das latinisirte dem. Atteolæ, Aitioles, kommt vor.

aven, Fluß; w. afon, f. Der Fluß Avens in Etrurien.

bafro, befro, fleiner Sügel; w. Prafix by und bryn, m. Sügel, verbunden byfryn. Bauffremont in Burgund heißt alt bastrimont, bafromont, bafromont, befromont flatt bestronmont, das n ift aber mit m verschmolzen. Schöpflin 1, 244.

balle, bella, kleines Baffer; entweber vom i. bill klein und lia Baffer, oder von bual, bial Baffer und lu klein, w. by und lli. Wurde in belle franzofirt. Bellaigues in der Schweiz, alt ballevui, baleigue. Matile p. 74. 563. 692. Bellerive, alt bellaripa. ibid. 543. Ripa heißt in den Urkunden gewonlich Bach.

berniscrist, kamisiæ ultromarinæ. Mabillon 611. furze Ueberhemben, Rittel; w. ber, byr furz, crys, m. Demb, sarrols. Graff nahm bas Wort wie manche andern celtischen in sein Wörterbuch auf, es ist aber nicht teutich.

betul, ein Mensch mit Keinem Kopfe ober Kleiner Stirne; w. by werkleinerndes Prafix; tal, m. Stirne. i. di Kein, toll Kopf, tul Stirne. Betulus Trevir auf einer Inschrift zu Carnuntum bei haimburg an ber Oonau. Arch. f. öft. Geich. 13, 81.

bizy, fleines Haus; w. by flein, ti haus. Bizya arx regum Thraciæ. Plin. 4, § 47. Die Lesarten geben auch biziara, bitiara, was auf bas i. tuar haus juruckleitet.

bla, vor einem Lippenlaut auch blam, Bergspite, spige Sobe; w. blaen, m. Gipfel, Spige. Wird auch in Bales fur Bergnamen gebraucht. Blamont bei Bruntrut, frangosirt in Urfunden blanc-mont. blan, Enbe, Endpunft; w. blaen. Das ehemalige Klofter S. Peter zu Gent liegt am Ende ber Stadt auf einem Sügel und bieß früher Blandlinium, mons blandiniensis, vom w. din befestigter Sügel. Es war also vorher ein befestigter Sügel am Ende ber Stadt.

bles, fleiner Bach; w. by flein, lliant Bach. Blesis fluv. la Blaise bei Dreux. Guer. 812. 99.

bliaud, blaud, fleines Baffer, Duelle; w. by flein, llyant Baffer, contrabirt blyant. Fons bliaudi ober blaudi, Fontainebleau. Mabillon 283.

broton, Landwald; w. bro, f. Gegend, twyn, m. Gebufc. Brotona silva, foret de Bretonne, Mabillon 248.

ca, Borfilbe mit collectiver und verkleinernder Bedeutung, w. cy. In ratifchen Ortsnamen, die mit andern in Teutschsand übereinstimmen, wie capronno, kopran, gafrun mit Robern an der Mosel. Steub 181.

caer, Stadt; w. caer. Caere oppidum Etruriæ. Plin. 3, 5.

caesi, Bald; i. coid, w. coed. Silva Cæsia in Nordteutschland. Tac. Ann. 1, 50. Latham epil. LXIX. möchte die Chattuarier von der silva Cæsia ableiten und durch Cæsi-colæ erklären. Die Geleichellung von uarii mit dem lateinischen colæ ist falsch, aber in chatt liegt dasselbe Stammwort wie in cæsi nur nach anderer Mundart, die Chattuarier sind demnach Leute aus dem Waldgau, aber ihr Wald war nicht dersenige, deu Tacitus Cæsia nennt. Der Wald Heissi an der Ruhr, den Latham aus Grimm ansührt, hat denselben Namen. In Südeutschland kommt der Namen in den Formen Kahwald, Keswald, Keswald u. dgl. mehrmals vor, und wird oft mit Berg überseht, weil es gewönlich Vergwälder sind.

caislar, Burgstall; w. cas, m. Burg. llawr, m. Plat, Grund. Caislar-um castrum, neutral gebraucht wegen der Berbindung mit castrum. Mabillon 618.

cala, Berg ober Higel; w. col, m. im dem. cola. Mons Calaus in Frantreich. Pertz 6, 374.

car, Ball, Beste, Stadt; im dem. caron, caren, contrahirt cran, gron, gorn, grein, graun und bgl. w. caer, s. im dem. caeren, caeryn. Ein häusiger Ortenamen in Nätien, Oberitalien, Schweiz. Garina, Curun, Graun, Grein, Krina, Grun, Gorn, Garn, Carona, Carono, Carano, Corenno, Carena, Croona, Gruna, Gorno etc. bei Steub 186.

cardun, gardun, garden, corton, kardaun, fleines Fort, fleine feste Stadt; w. garth, f. Wall, Fort, im dem. garthen, garthyn. Ein häusiger Ortsnamen in Nätien, Tirol, Lombardei und Toscana, Corteno, Cardano, Cardana, Gardone, Gardona, Gorduno, Gardena, Gröden, Kardaun, Kardona, Cortona. Steub 187.

carnud, Reuftabt; w. caer, f. Stadt, newydd, neu. Kommt in Italien und Tirol in verschiebenen Formen vor. Cornuda, Cornedo, Garneda, Karneid (urfundlich Carnuda), Karned, Gernith. Steub 186.

carzon, garzun, carzan, gezischte Formen für cardun; w. garth Beste, gardd, f. Einfriedigung, Garten, im dem. gardden. Der Grundbegriff ift berselbe, nur ift die Beste mit dem Ball, ber Garten mit dem Zaun umgeben. In Ortsnamen: carzone, gorzone, carzano, giarsun, garzan bei Steub 187.

catei, Streitart; i. cath, m. Schlacht; tuadh ober tuagh, m. Art, Beil, fommt auch componirt vor cathtuagh; w. catai, m. Messer, Schwingkeule. Birgil Aen. 7, 741 hielt diese Wasse für teutonisch, Servius für gallisch, und Holkm. 99 schließ baraus mit Recht, daß Servius teutonisch und gallisch für gleichebeutend hielt. Aber dennoch kann H. das Wort im Teutschen nicht nachweisen und gesteht, daß catai (was er allein ansihrt) "fast identisch" sep, sügt aber gleich hinzu, "was aber doch auch Zusall seyn kann. Catai ist aber mit catei-a ganz identisch, nur der Aussaul lateinisch, und beide Wörter haben gleiche Bedeutung, warum das zufällig seyn soll, sehe ich nicht ein. Da ihm das Wort weder gallisch noch germanisch singt, so möckte er es mit Papias nach Persien verweisen, so weit aber haben Birgil und Servius nicht gedacht.

caude, Balb; w. coed, i. coid. Caudevig Balbborf, in Graubünden. Mohr cod. dipl. 2, 108.

ceridol, caradel, Thalftabt; w. caer, f. Stabt; dol, f. Thal. If eine Conftruction, caer y dol Stabt bes Thales, fommt in Wales vor Caridol, und in Oberitalien ceridol, caradello, ceratello. Steub 187.

cheines, kains, ebenes Feld; w. caint, m. Kains im Binfchgau. Lang 1, 36.

cola, fleiner Sügel; w. cola. Colatio Berghaufen (Zeuss 725), vom w. pl. tyau, teiau Saufer.

coltic, Sugelhaus; w. col Sugel, ti Saus. Das Rlofter Couches in Frankreich bieß Collica.

cucalon, Rleinher; ; w. gogalon von bem verkleinernden Prafix go und calon Herz. Bar ein alter Namen. Zeuss 728.

cuss, Baffer; w. gwysg. Cusso fl. Cusson. Mabillon 253.

drung, Schnauze, Rafe; w. trwyn, m. duryn, m. Diefenbach 1, 143:

garda, Fort; w. garth. Garba am Gee gleiches Namens. f. cogarda.

har, her, ar, Biehheerbe; w. gyr, m. Das Dorf herstalle bei Luttich hat bavon und von bem w. ystal, f. Stall, den Namen und bebeutet einen Stall für heerben, einen Biehhof oder Schweighof. Die alten Formen sind im Neutrum heristallium, weil gewönlich palatium babei steht oder bazu verstanden wird, denn ber Ort war befanntlich ein frantischer Ronigsbof mit einer Pfalz.

hi, ber w. Art. y. Histrus fluv. in Iftrien. Plin. 3, § 127. Die Endung strus ist latinisirt vom b. ster Bach.

istell, istall, Stall; w. ystal. f. har.

koblan , Berglirche; w. cob, m. Spife, llan, f. Kirchborf, Kirche, Berfammlungsort. Die Kirche von Roblach, alt Roblan , bei Gopis in Borarlberg liegt auf einem Felfenberge. Urch. f. oft. Gefc. I. 3, 99.

lar, Flur; area. f. caislar.

lari, Baffer; w. llyry. Der Garbafee, lacus Larius. Leor heißt g. und lear i. Meer, b. i. lia er großes Waffer. Wenn bieß Bort bie Bebeutung Binnenfee hatte, fo fann Larius auch barnach erkfart werben. Bgl. leman.

li, Baffer, Fluß; w. Ili, m. Liquentia flumen, bie Livenza. Plin. 3, § 126. Balbbach, vom w. gwydd Balb. \*

liri, Fluß, Bach; w. llyry, f. Liria fluv. in Subfranfreich. Plin. 3, 4.

lis, Bohnort; i. lios, w. llys. Lis wird ein alter Ort bei Paris genannt. Mabillon 505.

ma, Stein, Fels; abgefürzt vom w. maen, m., benn balma wird burch alta petra übersest, und bal, m. heißt w. Anhobe, Spige. Diesenbach 1, 192. Der Ortenamen Balm im Schwarzwald und ber Schweig.

maies , mais , Ebene, ebenes Feld; w. maes, m. Mais bei Meran. Lang 1, 36.

mantal, Felsenfrout; w. maen Stein, Fels, tal Stirne, Front. Die gallischen Ortsnamen Mantala soil. urbs, Petromantalum oppidum (Zeuss 728), wo die Uebersesung petra die Bedeutung von man anzeigt.

marc, Pferd, in allen celtischen Sprachen, b. u. w. march. Da nach Pausauias schon die Gallier, die nach Delphi zogen, dieß Wort hatten, so ift es im Celtischen alter als im Teutschen, dennoch behauptet Holym 106: "es ift sicher ein teutsche Wort, das sich in unsern ältesten Denkmalern sindet," aber diese fammtlichen Denkmaler sind nicht so alt wie die Gallier in Delphi, sondern wir haben es von den Celten entlehnt, daher es auch im Gothischen sehlt, was holym sür "gewiß nur zusällig" erklärt.

matrey, ausgedehntes Dorf; w. maw ausgedehnt, tre, f. Dorf, Stadt. Matrey, matreium, in Tirol hatte eine große Ausdehnung, benn es erstredte sich bis zu bem Dorfe Altstadt, wo noch die Pfarrikirche ift. Pallhausen B. topog. 1, 189.

mauls, moules, mules, offener Ort; w. maw offen, ausgebehnt, llys hof, halle. Mauls bei Brixen. Bielleicht auch Mals bei Glarus.

mo, klein; w. by, i. di. Mosa, der kleine Fluß, vom i. sa Fluß. Mosella, das kleine Flüßchen, vom i. di klein, lia Waffer; also doppekt verkleinert. Moin, Moenis, Moenus kleines Waffer; i. ean Waffer.

nant, Thal, enges Rinnsal; w. nant. Ein Ort Nant in Lothringen. Pertz 6, 503. Val de Nant in Neuchatel. Matile 2, 528. Villa -Nanth in Burgund. Grandidier 2, 79. natis, Bad, Fluß; b. naoz, i. naothan. Natiso fluv. bei Aquileja. Plin. 3, 126.

neaeth, Bach, Fluß; b. naoz, w. nant, bas i. dem. nnothan heißt Duelle. Neaethus amnis in Unteritalien. Plin. 3, 11.

ned, neid, nith, nud, neu; w. newydd. f. carnud.

non, Fluß; w. non, f. Val di non, Flußthal, in Tirol.

nutri, lettes Dorf, Granzdorf; w. naw, m. Granze, tri, f. Stadt, Dorf. Mittenwald an ber Granze Tirols halt man für das römische inutrium, welchem ber w. Art. y vorgeseth blieb.

petorritum, vier Raber, Wagen; w. petuar, in jesiger Schreibung pedwar vier, beides dem alten petor gleich, rhod, f. Rad, im pl. rhodau, daher latinistr ritu-m. Holsm. 109. fagt: "petor ift ganz das gothische fidur", weil er aber boch den näheren Zusammenhang zwischen petor und petuar nicht läugnen kann, so behauptet er, "bem gothischen sidur mußte (!) ein deutsches petur vorhergehen". Wenn aber das Wassiche für die Ertsärung genügt, so halte ich gothische Wortrath, und Rad ist von rota entlehnt, unser eigenes Wort bafür ist nur noch im niederland, wiel und dem engl. wheel erhalten.

phrud, Bach; w. ffrwd, f. Phrudis fl. in Belgien bei Ptolemaus.

pimpedula, funf Blatter; w. pimp funf, dail Blatter. Sat icon Diefenbach 1, 169. richtig erflart, womit Beuß 1, 324. überein ftimmt; Solam. 110. beftreitet biefe Erflarung, weil fie einfach ift, und fest an ibre Stelle eine andere, ber man Bezwungenbeit nicht abfprechen tann. Er beanftanbet bie w. Form dail, bie er deil fcreibt, weil fie nicht dula lautet, und ich will ibm bas i. duille nicht vorhalten, er findet auch ben Bindungsvocal e unerflarlich, ben man wol ber leichteren Aussprache jugeben fann, und halt es "bagegen nicht unmöglich, eine Erflarung aus bem Deutschen ju geben". Diefe Doglichfeit besteht barin, bag er bie Enbung ula fur bas Deminutiv erflart, und die Form mourraid, die auch vortommt, fur eine Entftellung von pimpflad, als altere Korm von fimfblat. Das gange altteutiche Wort batte alfo gelautet pimpfladul, eine unerhorte Form, flad für blat, pimp für fimf, ohne ben Bindungevocal e, auf ben er boch vorber Bewicht legt, und fur benfelben willfurlich fl eingeschoben, um aus ber Gulbe aed flad berauszubringen und mit Blatt gu erflaren. Go willfürlich barf man mit ber teutiden Gprache nicht umgeben.

pregnari, Bergbewohner; w. bryn hügel, gwr Mann, im pl. gwyr. Die Anwohner bes Brenners in Tirol hießen pregnarii.

prile, Bergwaffer; w. bre Berg, i. bri, lli Fluß. Prile fluvius Etruriae. Plin. 3, 5.

pyrrhus, fleiner Fluß; gracisirt vom w. by, Berkleinerungsprafix, und rhidys, m. Bach. Die Rienz bei Brixen hieß bei ben Alten Pyrrhus (fluvius) und Porrba (aqua).

rar, Fluß, Bach; andere Form von raur. Arar flux., bie Saone, w. y rhyar, ber Giegbach, Fluß, ber oft überschwemmt. Die Arauris in Subfrantreich bieß auch araris. Plin. 3, 4.

ren, großes Baffer; i. ro vergrößerndes Prafix, en Baffer. Die Schreibung roen ist ber alten Form raen, ber neuen raoin gleich, woraus ren contrahirt wurde, baber die romische Form Rhenus, spater auch Rhoenus, bie aus ber belgischen Sprache herrührt sowol durch die Aspiration rh als durch die Contraction e, weil das i. ao und ai (benn roen kann auch rain geschrieben werden) im Wälschen e wird. GS. 447. 448.

reus, rous, Bach; w. rhidys. Die Reuse bei Reuchatel heißt frangofisch Areuse, in Urfunden Arousa, Orousa. Matile 1, 414. Das a ober o ift ber w. Urtifel v.

rhen, Bach; w. rhen, f. Der Reno, Rhenus, in Oberitalien. Plin. 3, 16. In Frankreich fluviolus Renus. Mabillon 562.

rienz, Bach; w. rhen, rhean, f. Meiner Bach. Die Rienz bei Briren.

stur, Fluß; b. ster Bach. Astura fluv. in Latium. Plin. 3, 5.

taran, Donner; w. taran, f. Mons Tarani, Taranteberg in Tirol (Rubhart 541) foviel ale Donnereberg nach bem teutschen Begriff.

teruanna, tarvanna, Biefenland, Baibeland; w. tir, f. Land, gwaun, f. Biefe. Terouanne hat jene Namen; uanna ist latinisitt wegen civitas.

ton, Gebufch, Riebermalb. f. broton.

triboc, fleines Land; w. tir Land, bach flein; i. tir Land, heag flein. Die Triboci im Esfaß gatten wirflich nur einen fleinen Landfrich inne, aber ich diese Erstärung einer andern vorziebe, welche tri aus dem w. tre Saus und doc von duch hornvieh oder duwch, s. Ruh ableiten möchte. Denn dieses seth die bestimmte Nachweisung großer Schwaigereien voraus, die man nicht geben kann. Die teutsche Erstärung von "drei Buchen" ift aus demselben Grunde versehlt und ihr Begriff noch überdieß so geringfügg, daß man davon keinen Bolksnamen ableiten darf.

triges, Wohnung; w. trigias, f. Durotriges in Gallien, Wafferburg, w. dwr, m. Fluß, Baffer. Prichard 3, 129. erklätt es durch dwellers near water und lettet triges vom w. trigadiad Einwohner ber, doch steht trigias der alten Form naber. Der Namen Tricas, Trecas (Tropes) kann hiervon auch abgeleitet werden, wenn man nicht die Erklärung GS. 93. vorziebt.

tri-ocal, hohe Stadt; w. tre, f. Stadt, uchel hoch. Triocala ober Tricala war eine Bergveste in Sicilien.

tul, Ropf, Stirne; f. betul.

tyrren, Ronig, herr; w. teyrn, i. tiarna, tighearna, g. tighearn. Bon bem Konig Tyrrenus murben bie Tyrrener genannt. Plin. 3, 5.

ufen, Fluß; w. afon, i. dem. abhan. Ufens fluv. in Latium. Plin. 3, 5. S. aven.

van, uan, Biefe, Baibe. f. teruanna.

var, Bad, Fluf; w. garw, b. gouer. Der Bar, Varus fluv. Li-guriae. Plin. 3, 5.

vect, Berf; w. gwaith, m. Vecturius von gwr Mann, Werfmann, war ein Spottnamen bes Marins. Zeuss 742. 180. Das i. feachd, m. That, fieht ber Form vect naber.

ver, Quelle; b. gouer, f. Bach. Verto-fons von 528 bei Brequigny 1, 27. b. i. Schwarzenbrunn, wie es auch manche Ortsnamen in Teutschland gibt. s. to. Kann auch vom i. bior erklart werben.

vero, Bach, ale zweites Bort; b. gouer. Bevero fluv. Beuvron. Mabillon 253. vom w. by klein. Die Buchftaben uv fuhren zunächst auf gouer, nicht auf bas i. bibhior, bas aber auch Kleinbach heißt.

vidro, kleines Waffer; i. bi und dur Waffer, umstellt dro. w. by und dwr. Ein Fluß in Teutschland wird von Ptolemaus ovidoos genannt, ben man für die Becht halt. Zeuss D. 14.

vipitenu, Thalebene; w. gwyf, m. Ebene, tyno, m. Thal; gwyf y tyno, planities vallis. So hieß die Gegend von Sterzing in Tirol, und noch jest wird bas Thal, worin die Stadt liegt, das Wippthal genannt. Thal ift aber nur die Uebersetung von tyno, romanisirt tenum.

## V. Bergeichniß romanifirter Borter und Ramen aus ben bibernifden Sprachen.

a, fcmal, flein; i. e. Die Ale bei Laon hieß Alea. Pertz 5,370. vom i. lia Baffer, bas fcmale Baffer.

abbo, Mann; i. amha. Ift ein alter Ramen wie bas teutsche Manno.

act, auct, Zufland, Beschaffenheit, Anschein, Haltung; i. achd, aghaidh, s. Bielleicht in ben Namen auctomarus, actumerus, womit Holkm. 123. οὐκρόμισος verdindet, was er in ὀκτάμισος verdindet, und erstart: "actumerus ist dersenige, der achtsachen Ruhm besitzt. Diese Erstärung scheint mir ebenso versehlt, als wenn jemand Actrudis (Guer. 2, 231) für eine Frau erstären wollte, die achtmal getraut oder traut war, denn die drei Formen mar, mer, mir denten schon an, daß diese Sylbe schwerlich ein Wort ist, also mehrere Bedeutungen haben kann. Dieß sährt auf das i. mear heiter, fröhlich, wonach actumerus ein Mensch von fröhlicher Complexion war, was die Lateiner mit Gaudentius, Hilarius u. ä. Namen ausdrückten.

ad, Baffer; i. ad. Adria, Hadria, am abriatischen Meer, Bafferhaus, vom i. ri Saus; ria tann auch ein alter Plural feyn.

aedui, verbundete Manner, Bundesgenoffen, Eitogenoffen; i. g. aoi Bundnig, dae Mann. Die Neduer in Gallien.

aes, Baffer, Bach; i. ais, eas. f. auser. Flumen Aesis in Umbrien. Plin. 3, § 113.

aesar, Gott; i. aesar, m. hatte auch im Etrurischen biefe Be-

aev, Stamm, Geschlecht, Bollerschaft; i. aibh. f. ing. In ben

agatha, Sugelhaus; i. aighe Sugel, dae Saus. Agde in Frankreich hatte jenen alten Ramen.

age, Sugel; i. aighe. Agemont in Niederland. Pertz 12, 412. agi, Sugel; i. aighe, f. Castellum de Agimont in Nordfrantreich. Pertz 6, 33.

agunt, Bergstabt; i. a hugel, gann Burg. Innicen, aguntum, liegt auf ber Bafferscheibe ber Drau und Rienz im hochgebirg.

aiuccion, gelehriger, gescheider Jüngling; i. ai flug, gescheid, und oghain Jüngling. Kommt als Namen auf Inschriften vor. Arch. f. oft. Gesch. 9, 99.

alaud, die Haubenlerche; jest heißt i. ailleog, f. die Schwalbe. Holgm. 90. bezweifelt die Eristenz des b. alchoueder für Lerche, es ift aber nicht nur diese Korm vorhanden, sondern auch das f. alchouedez, und beide sind nicht aus dem französischen alouette entlehnt, wie Hebauptet, sondern dies von aloid, aluid gebildet. Im Teutschen kann h. den Ramen alauda zwar auch nicht nachweisen, aber er begnügt sich damit, daß berselbe "wenigstens sehr deutschen" hat, und ertsärt entweder a-lauda verwandt mit dem goth avliudon, danken, preisen, also "die preisende und dankende Sängerin", oder al-auda verwandt mit alodium, und barnach alauda "die glückseige, alles bestigende". Schwerlich aber sind bieses glückseiche Echwerlich aber sind bieses glückseiche Echwerlich aber sind bieses glückseiche bestigende".

alauna, Rahrfran; i. ala Ernahrung, nae Frau. Die Alaunae tommen ale Genien in Baiern por. hefner 91. 92.

albis, großes Baffer; i. oll groß, bais, f. Baffer. Die Elbe, ber große Fluß.

alesia, feste Bergstadt; i. a Sügel, lios feste Stadt. Die Stadt Alesia in Gallien.

allo, großer, frember ober wisber Mann; i. all und ae Mann. Kommt als Personennamen bei Guer. 2, 9. vor.

als, Bach; gezischte Form vom i. alt, m. Alsa fluv. bei Aquileja. Plin. 3, § 126.

alt, Stein; i. all, m. Altogilo, Steinbach, jest Auteuil. Guer. 2, 214.

altr, fleiner Bach; i. alt Bach, der flein. Altrus fluviolus, bie Autre in Franfreich. Mabillon 384. Altrus ift contrabirt von altder-us.

ambact, armer Mann, armes Bolf; i. am Bolf, an Mann, bochd arm; ambactus, servus, richtig, weil ber ambact wie ber servus fein Grundeigenthum hatte. GS. § 110. und S. 175. Gerade weil bie Gallier von ben Teutschen unterbrudt murben, so hat man bie Benennung ber bienenben Maffe in bie teutsche Sprace aufgenommen, baraus folgt aber nicht wie holgm. meint, baß bie gallische und germanische Sprache bieselbe war, insofern man nämlich wie bisher unter germanisch teutsch verftebt.

an, Bluß; i. an Baffer. Die Guabiana in Spanien hieß ana soil. aqua. Plin. 3, 1, 3.

anem, ber Fluß; i. Art. an, und amh Fluß. Anemo fluv. in Ober-italien. Plin. 3, 15.

anien, bas Waffer, ber Fluß; i. an Art., ean Waffer. Aniene fluv. Plin. 3, 5.

aquil, schmaser Bach; i. e schmal, g. cuil Bach. Latinisirt aquila, französisch l'Aiglette bei Laon. Mabillon 576.

ara, hugel; abgefürzt vom i. und w. aran. In bem Ortsnamen Aralunum, Arlon, in Luxemburg, vom i. lon Wohnort; also Berghaufen.

arag, Fluß; i. earo, m. Baffer. Die Flugnamen arago, aragus in Spanien.

arapenn, Pflugland, Ader; i. ar Pflügung, ban, f. Feld, Land; baher ara-pennis, ar-pent.

areg, fluß; i. earc Baffer. Die Arriège, alt aregia. Das i ift bes Zischlauts wegen beigefügt. Mabillon 616.

ares, Saus, Wohnort; i. aras. Bolbers, volares, volrs, in Ratien. Steub 215. Rieinhaufen. f. vol.

arg, Bach, Baffer; i. earc, m. earcan, dem. Argenteus fluv. in Subfranfreich, satinisirt. Plin. 3, 4. Argentilla rivulus, jest Arentelle, bei S. Dié in ben Bogesen. Vita s. Deodati 1, 6.

argis, argiz, großer Berg; i. er groß, ceide Sügel. Mons Argisus, Argiz. Montargis. Vales. 344.

armanteri, armenteri, kleiner Ort, ober herrentand; i. airm, arm Ort, der klein, armann Fürft, hauptmann, tir kand, tire was zu einem kande gehort. Armanteriae, Armentières. Guér. Ch. 258.

aronda, Berghaus; i. aran Sugel, dae Saus. Die Burg Arunda, Aronda in Ratien. Steub 176.

ars, Bohnort; i. aras. 3mei alte Stabte in Spanien hießen Arsa.

art, haus; i. art, m. Dieses Wort scheint ben Ortsnamen Arbeg, Artlunge, Arbona, Arbena, Orthaun, Jrbein, Artans in Ratien und Jtalien zu Grunde zu liegen. Steub 176. Arbres bei Calais heißt in Urfunden Arda.

art, Fele; i. art, m. Petra, quae Artemia dicitur. Zeuss 732. vom i. einh, f. heiligthum, Shun, petra sanctuarii. S. dea.

artigis, Großhausen; i. er groß, teaghas, tiaghais, f. haus, Bohnort. Go hieß eine Stadt in Spanien.

arus, Schlachtmann, Krieger; i. ar Schlacht, Kampf, eis, f. Mann. Arus auf gallischen Mungen mit bem Bilbe bes hercules. Rev. archeol. 8. 1, p. 490.

as, hügel, Berg; i. ais. f. Der Fluß Astura in Latium kann auch von biesem Bort und vom i. dur Wasser erklart werben, und bedeutet bann Bergwasser, torrens.

asci, Baffer; i. uisge, w. gwysg. Asciburgium am Nieberrhein (Tac. Germ. 3), b. i. Bafferburg.

aski, Baffer; i. uisge. Askituna in Baiern, Bafferftadt, Bafferburg, vom i. dun Stadt. Pez 1, 3, 82.

atesui, Stadtseute; i. aiteas Wohnort, Stadt, as Mann. War ein Bolf in der Gallia Lugdunensis. Einen ahnlichen Namen hatten die Atrebater, vom i. aitreabh, s. Wohnort, aitreabhat Bewohner.

au, Lanbschaft, Gan; i. ua. Der hennegan ift von bem Fluffe haine genannt, die gallische Form war aber Haynau. Pagus, quem a nomine praesluentis fluvii Haynau vocaverunt. Folcuini gesta abb. Lobiens. 1. bei Pertz 6, 55.

auser, großer Bach; i. uisg Baffer, ober als Baffer, er groß. Amnis Auser, auxer, aesar in Etrurien. Plin. 3, 5.

aux, Baffer; i. uisg, f. auser,

ba, be, Frau; jenes abgefürzt vom i. ban, biefes bas i. be, f. f. dis.

bailodi, kleines Dorf; i. baile. Nach ber Analogie von gil Bach und giolaid Bachlein scheint auch bailodi ein Deminutiv für bailevid, bas aber nicht gebräuchlich ift. Baileu in Lothringen hieß bailodi. Pertz 6, 49. Ober auch von baile und di klein.

bair, barr, Baffer; i. bior. Bairus, barrus fl. in Frantreich. Mabillon 384.

baliol, balliol, kleines Dorf, latinisirtes Deminutiv vom i. bail, baile, ball Bohnsie, Dorf, Statte. Baliolus, Bailleau bei Chartres. Guer. Ch. 31. 61.

balliac, fleines Dorf; celtisches Deminutiv von ball, bail Ort; bas lateinische Dem. ift balliol, beide bezeichnen daffelbe Dorf Bailleau. Guer. Ch. 811.

ban, Frau; i. ban und bean, f. In bem Namen Banona (Zeuss 734), vom i. on ebel, gut, femina nobilis.

bar, herr; i. bar, m. Labarus, vom i. lu flein. Zeuss 741.

bar, Berg, Spise; i. bar. Bar mons bei Toul, auch barricinus genannt, vom i. ceann Spise. Mabillon 524. 552.

hard, Dicter, Sanger. Alle celtischen Sprachen haben bieß Wort, man halt es baher auch mit Recht für celtisch, aber Holben 29. behauptet, bah es biesen Sprachen nicht angehört, sondern auf gelehrtem Wege aus bem Lucan genommen, am frühlten, boch wol nicht vor bem 12. Jahrh. bei ben Kymren, viel später erft bei ben Jren." Wäre jedoch

bas Wort durch eine gelehrte Freibeuterei in die celtischen Sprachen eingeschwärzt worden, so wurde es darin vereinsamt stehen, aber die barbischen Einrichtungen ber celtischen Bolten, welche das ganze Bolteleben durchvrangen, sind teine gelehrte Entlehnung, sondern eine selbstandige Entwickelung, die auch ihren selbstandigen Namen Barde gebische hat. Ich will nicht auf die Abschriften ber altirischen Codices zu Brüssel verweisen, worin Lieder von Eoghan mac an bhaird (Eoganus slius poeitae) vorkommen, h. kann schon aus der Schlacht von Moira hinlängliche Beweise über das altirische Sangerwesen sich sammeln.

harrus, Königewald, Fürstenwald; i. dár Fürst, rús Wald. Barrus silva (nicht barra silva). Mabillon 555.

barry, Spise; i. barr, m. Montbarry, Dorf und Hügel im Kant. Freiburg. Barrus-mons, Ort in Lothringen. Pertz 6, 503. Umgebreht Montbarry.

bas, hand; i. bas, f. Basilus, after Namen (Zeuss 728), von il groß, großhandig, μαχρόχειο.

basin, fleine flache hand, fleinhandig; i. bas Flache ber hand, in flein. In ben Ramen Bafinus, Baffina.

basterna, Bahre oder Sanfte, die von Thieren getragen wird; i. biasd Thier, ara, f. Tragbahre. Das n ift nach r eingefügt, aber das celtische Fem. in der lateinischen Form beibehalten, und obgleich bestia und diasd baffelbe Wort find, so fteht doch nicht besterna, ein Beweis für die Eigenthumlichkeit des gallischen bast. Diefenb. 1, 194. erklärt das Wort nicht.

batin, fleines Baffer; i. bi flein, tain Baffer. Flumen Batinum in Mittelitalien. Plin. 3, § 110.

bato, einfach, gutmuthig; i. baoth. Bato auf einer Inschrift in Ungarn, bas lateinische Simplicius. Arch. f. oft. Gefch. 13, 124.

be, klein; i. bi, w. Prasix by. Bebronna sontes (Zeuss 737), von i. burne Wasser, kleines Wasser. S. kelen, ta. Belunum, Belluno, kleiner Wosnort. s. lun. Bebrus sluviolus. Mabillon 384. contrasirt vom i. bior Wasser. S. § 106.

becco, Schnabelmann, Gelbichnabel; i. bec, f. Schnabel, ae Mann. Sueton. in Vitell. 18. erklart Becco für ein Wort aus Toulouse in ber Bedeutung gallinacei rostrum, aber ber Begriff hahn liegt nicht im Worte.

bedai, bidai, Kleinhaufen; i. bi flein, dae, m. haus. Bedaium ober Bidaium war eine romifche Station zwischen Salzburg und Innsbruck. hefner 91.

begga, die Kleine; i. beag. Ein Frauennamen. Pertz 1, 316. Das fem. ju bicco.

bel, Dorf, Statte; i. baile. Belnum castrum, Belna, Beaune in Burgund. Vales. 81. vom i. no, nua neu, Reuburg, Reuborf.

14

bel, flein; i. bill. Belthem bei Rastellaun im hundruden wird von Regino ad ann. 895 belthomus genannt, b. i. Kleinhausen, vom i. dam haus. Beauce an ber Loire hieß Belsa. Pertz 6, 341. vom i. das haus.

bel, belle, flein; französirt vom i. bill, bille. In vielen Ortsnamen Bellefosse, Belsosse, bie nicht von ihren fconen Graden genannt sind, besonders wenn fle teine haben, wie Belsuß, bellesosse, im Steinthal der Bogesen, was ein fleiner Ort ift und heißt. S. sosse. Schöpflin 2, 206. Bellum villare, Beauvilliers, Bellus locus, Beaulieu gehören wahrscheinlich auch hieher.

beliuc, Blatt; i. bileog, f. Das Millesolium hieß gallisch beliucandae, b. i. beliuc-candae, vom i. ceat, w. cant hundert, wie icon Abelung richtig vermuthet. Diefenb. 1, 203. erklärt es nicht. D'Reilly halt billeog für ein mundartliches Berberbniß für duilleog, aber die Stelle des Dioscorides verdurgt jenem Wort ein hohes Alter.

belle, belli, flein; i. bille flein, mager. Bei Breq. 1, 105. fommt vor: de Belletrudi sive Bettana. hiernach ift belle und be ignonym und bieses bas i. bi flein. Das i. tana heißt bunn, mager, und truadh ober truggh baffelbe.

belli, schön; i. bell, bill, bil. In ben Namen bellius, bellicius. Sefner 160. 223. Der Namen bellus kann lateinisch und celtisch seyn, benn beibe Sprachen haben bie Burgel bell. Bellia als Meibernamen auf einer Inschrift bei Brud in Steiermark. Arch. f. oft. Gesch. 13, 95. Kann auch vom i. bil gut herkommen. In jenem Sinne entspricht es bem lateinischen Namen Pulcheria, in biesem bem altteutschen Guota.

bellitas, kleines Haus; i. bille klein, tas Haus. Beaute an ber Marne, eine königliche Pfalz, nicht ob loci amoenitatem nuncupatum, wie Mabillon 251. glaubt.

benn, ein Karren, leichter Wagen. Benna lingua gallica genus vehiculi. Festus. Irisch ben, f. ein kleiner Wagen, auch in geschärker Korm ken, sein, den, m. Die Stelle ift längst bekannt, ich führte sie beshalb nicht an, muß sie aber jett gegen Holzmann vertheidigen, der mit großer Juversicht S. 94. behauptet: "das Wort benna sindet sich zwar wirklich in bieser Korm (?) in irischen und schottischen Wörterbüchen, aber dieß ist nur angeset, weil es dei Kestus ein gatlisches Wort genannt wird. Ein Wort ben für vehieulum eristirt weder im Irischen noch im Schottischen und hat auch nie existirt." Den Beweis für dies abhrechende Behauptung hat Hick existirt." Den Beweis für diesen. Eben so unrichtig behauptet er, das Wort sinde sich in allen teutschen Dialecten, denn er kann nur nachweisen, daß benn, bennt u. dgl. die Klechte auf dem Wagen oder Karren bedeutet, was aber kein Fuhrwert ist. Wenn er das Wort mit Grimm von binden ableiten will, so hätte er doch auch die grammatische Regel beisügen sollen, nach welcher von binden ein

Abstractum benn gebilbet und biefem bie Bebeutung Geflecht gegeben werben tann.

bennon, Wagenmann, ber auf einem Wagen fist. f. combennon. ber, Wasser; i. bior. Berre, Fluß in Frankreich. Pertz 1, 292. berlo, berlu, kleines Wasser; i. bior Wasser, lu klein. Berlo fluviolus, Bellou. Guer. Cb. 73. 812.

besua, fleines haus; i. bi flein, dua haus. Besua, jest Blaise bei Dijon.

betto, fleiner Mann; i. bi flein, to Mann. Ift ein alter Manns-namen.

bi, flein; i. bi. Kommt in manchen Ramen schon bei Caesar vor, bibrax, B. G. 2, 6. bigerriones 3, 27. bituriges u. a.

bili, flein; i. bille, ober gut, i. bil. Bilitio castrum, jest Bellinzona. Zeuss 725. vom i. duae Saus, fleine Burg ober ftarfe Burg.

bilinuntia, Bilfenkraut; i. bil, f. Blume, neanta Reffel. Untaugliche Bergleichungen findet man bei Diefenb. 1, 203.

biliza, fleine Fee; i. bille flein, sia Fee. Piliza, biliza, Beibernamen im 12. Jahrh. Mon. boic. 13, 42.

billi, klein; i. bille. Kommt in bem Beibernamen billi-cedni auf einer Inschrift vor bei hefner S. 180. Cedni ift bas i. caidhni, f. Jungfrau.

bis, Baffer, ale zweites Wort; i. bais, f. Die Elbe, Albis, von al groß, i. oll, ull, bas große Waffer.

bise, Baffer; i. uisg. Die Theiß, tibiscus, vom i. di flein, bas fleine Baffer, im Bergleiche mit bem Ifter, bem großen Baffer.

bivin, fleiner Sohn; i. bi flein, bin Sohn. Bivinus, ein alter Namen bei Pertz 1, 583.

bla, Dorf, Stadt; i. bla, m. Blavia castra, Blaye. Pertz 1, 325. fleine Stadt. f. vi.

blat, weiß; i. blath. Blatsinda, Guer. 2, 55. Beißbruft, vom i. sine, sinne, f. Bruft (sinus). blatharius, Beißmann.

bles, fleine Beste; i. bi und lios, s. festes Saus; w. by Prafix und llys, m. Davon hat Blois, blesum, ben Ramen.

bleva, fleine Stadt, Dorf; i. bla, m. Stadt, Dorf, bi flein. Bleva, Bleve. Vales. 313.

bola, Dorf; i. baile, m. Bola scil. villa, jest Beule in Frankreich. Guér. 2, 219.

bon, Grundung; i. bonn, m. In Ortsnamen wie Julio-bona etc. f. bur. Bonn. Ulixibona, Liffabon. Vindobona, vielleicht von fionn flein, ober vom Bache vindo.

borda, Biebhaus, Biebhof; i. buar Rindvieh, dae haus. Borda, Borda bei Paris. Vules. 411.

bracc, latinisitt brax, Thal. GS. S. 178. s. v. brac. Caesar b. G. 2, 6. nennt eine gallische Stadt bibrax, b. h. fleines Thal, teutsch Lükelau, von bi flein.

brachio, junger Bar. GG. 179. Solbm. G. 97. macht bas Bort teutsch, nämlich aus bem alten bero (Bar) bilbet er bas Rleinwort bericho, mogegen ich nichts babe, aber nun bringt er bie haltlofe Bermuthung: "bieg icho tonnte alter und mit bialettifcher Abweichung achio gelautet haben; fo mare birachio richtig ursi catulus. Alfo auch bier erhalten wir aus ber beutschen Sprache eine vollig genugenbe Erflarung bes gallifden Bortes." Dem wird fein Renner bes Altteutschen beiftimmen, benn wer zuerft bie alte Form icho in achio gerftort, fobann bas celtische brachto fur eine Contraction aus einem felbfterfundenen birachio macht, bem tann biefe Bewaltthatigfeit vollig genugen, ber Sprachfenner aber muß fie verwerfen. S. findet es "wunderlich", bag im Brifden ber Bar brach beißt. Sprachforicher werben fich eber barüber munbern, bag S. bie beiben Begriffe fleiner Bar und junger Bar fur ibentifch erflart, benn nach ber Logit find fie verschieden. Aber er weiß fich ju belfen, D'Reilly habe bas Bort brach ju einem irifden gemacht und aus Gregor von Tours entlehnt, es exiftire in ber Birflichfeit nicht im Celtischen. "Un biefem Beifpiel tann man feben, mit welcher Borfict bie brittifden Borterbucher benutt werben muffen", fügt S. ale gute Lehre fur mich bei, benn ich habe bie Stelle Gregore angeführt. Db S. bas Brifche fo gut verftebe, um bem D'Reilly Berfalfdung nadjumeifen, laffe ich babin geftellt, biefen Borwurf bat bem irifden Lexitographen noch Diemand gemacht. S. fann nicht einmal beweisen, baf D'Reilly Die Stelle Gregore gefannt habe, benn mare bieg ber Fall und D. ein Berfalfcher, fo mußte ibn feber fur einen Stumper halten, bag er nicht gleich bie gange Form brachio aufnahm und furzweg mit junger Bar erflarte.

bre, bri, kleiner Berg; i. bre, bri, w. bre. Brescia hat ein Bergschloß, hieß alt Brixia Berghaus, vom i. tigh Haus, was burch bie Zusammensehung manchmal einen gezischen Anlaut bekommt. Brillonivilla in Vothringen. Pertz 6, 503. vom i. lon Wohnung, Berghausen.

brege, Baffer, Fluß; i. braga, f. Bregetio, Bafferhaufen. Zeuss 725.

brennus, Hauptmann, Anführer; i. braine, m. Den gallischen Ramen Brennus hat man wol aus bem w. brennin Konig ertlätz, baraus mußte aber brenninus werden. Holym. 125. bestreitet mit Recht bie Herleitung aus bem w., aber nicht aus bem rechten Grunde, und führt auch ben Canninesaten Brinno an. Seine teutsche Erklärung ist aber ganz versehlt, benn er sagt: "man kann sich sehr einsach mit ber Wurzel brennen begnügen; boch könnte auch an wrenno, warannio pengst gebacht werben." Demnach ware Brennus ober Brinno entweber ein Brenner ober ein Sengst, aber bie grammatische Nachweisung sehlt.

breun, Bergmann; i. bre Sugel, an Mann. Die Breuni waren ein fleines Bolt in ben Alpen. Plin. 3, 20.

bridda, Berghaus; i. bri hügel, dae haus. So heißt Brioude in Krantreich. Pertz 6, 571.

brig, Saus; i. brog, brug. Turobriga im celtischen Theile Spaniens. Plin. 3, 2, 3. vom i. dur Wasser, b. b. ein befestigter Wohnort am Wasser, Wasserburg. Mirobriga, Berghausen, in Spanien. Plin. 1. 1. vom i. mir Sügel. Nertobriga, Startenburg. Ibid. f. nert. Segobriga, Lacobriga, ober mit ausgeworfenem g, bria, Stabte in Spanien. Plin. 3, 4. Arcobriga, ib. auch argobr., arrobr. Juliobriga in Spanien, festes Haus ober Burg bes Julius. Plin. 3, 4.

brig, Bach; i. braga, f. Briga fluv. la Breche. Mabillon 337. brigel, Berghaufen; i. bri Sugel, Berg, ceall Saus. Brigels in Graubunden auf einem Bergruden, alt brigel. Mohr cod. 1, 213.

brigian, Bergmann, Bergbewohner; i. bri Hugel, an Mann. Das g ist zwischen beiden Bocalen eingefügt. Die Brigiani bei Plin. 3, 20. Davon kommt auch bas Wort brigand. Eine beffere Form als brigian ist brigan, bie auch in Handschriften vorkommt.

brion, brun. Berg; i. broin, f. w. bryn. Mons brunus. Montbrun, Montbrion. Vales. 354. ber bas Wort von braun ableitet, was aber eine Germanisirung ift.

brogi, hat zwei Bebeutungen: 1) freier Baner, i. bruighe, 2) Pallaft, Herrenhaus, i. brugh, bruighin, f. In bem Namen Brogimara, f., ber auf Inschriften in Steiermark und Ungarn vortommt, scheint bie zweite Bebeutung sicherer, und mara burch maor Diener, Dienerin zu erklären. In Brogimalus ift mal ebenfalls bas i. maol Diener; ber Namen fommt in Desterreich vor. Arch. f. öft. Gesch. 13, 125.

brusci, Bergwaffer; i. bri Berg, uisge Baffer. Bruscio, brustio fluv. Brusson. Mabillon 317.

bulla, Ball, Feftung; i. balla. Bullum castellum, Bouillon in guremburg. Pertz 6, 22. Bulle in ber Schweig.

bur, groß; i. borr. Burbo, burbona, Bourbon, große Gründung. f. bon. buric, fleines Pferd; i. biorach Fullen. Diefenb. 1, 198. erflart es nicht.

burr, Bauer, i. burr. Reburrus (Zeuss 742) Konigebauer, vom i. ri Konig.

burran, Ebelmann; i. borr ebel, reich, an Mann. Burranus auf Inforiften. Arch. f. öft. Gefch. 9, 117.

ca, ga, go, Saus; i. ca. Kommt in ratischen Drienamen vor cadin, cadon, codogno, gadon, gadeina, gatugno. Steub 178. Das weite Wort ist bas i. dun Berg, w. din, f. domus montis, ober montis muniti.

cac, cog, gogg, Plat, Ort, Dorf; i. coiche, f. Die Ortsnamen Cacal, Cogul, Cogolo, Goggles in Tirol und Ratien. Steub 177. Die Sylbe al, ol ift bas i. ul groß, over all Fels. cad, Berg; i. caid, f. Cadrius mons. Mabillon 254. Da eine tonigliche Pfalz barauf lag, fo icheint ber Ramen Königsberg zu bebeuten, alfo cad-riu, vom i. ri König, ober caid-righu, von righ König.

cafate, Felbhausen, Felbheim; i. ca Saus, faith, f. Felb, Ebene.

Gfab in Ratien, auf Inschriften cafate. Steub 17.

cal, Bach; i. gil. Calla fluvius in Frankreich. Brég. 1, 103. Die Endsploe la ist vielleicht das i. lu klein, was auch anderwärts porkommit.

calandina, angenehme kleine Frau; i. caile Frau, Weib, im dem. cailean, cailin; und dine angenehm, gefällig. Calandina, fem. auf einer Aufdrift in Steiermark. Arch. f. oft. Gefc. 13, 98.

calla, Kleid; i. calla Schleier, cuille, f. schwarzes Kleid, g. cuileadh Kleid. Daher ber Namen bes Caracalla. Zeuss 728. vom i. cara, m. Schenkel, Bein. Er trug nämlich Hosen wie die Gallier; caracalla Beinfleid, auch braca genannt.

camar, Flugniederung, Thal; i. comar, m. Camaria insula, Camar-

ques. Pertz 1, 453. vom i. i 3nfel.

camul, großmächtig, sehr ftart; i. cam machtig, start, ull groß: Ein gallischer Beinamen bes Mars Camulus. Zeuss 728. Camulogenus, vom i. ceann Hauptmann, Anführer ber Mächtigen, ober vom i. cine, m. Abkunft, Absammung.

cara, Bein, ber gange Fuß. f. calla.

carpi, kleiner Wohnort; i. corr Wohnung, bi klein. Carpi bei Mobena, urk. villa et castellum de Carpo, Font. r. A. 5, 297. g. ift bas Wort nur noch in lomchar kahler Plat erhalten.

carvili, Freund der Dichter; i. car, m. Freund, file Dichter. Carvilius (Zeuss 728) oder guter Freund, vom i. bil gut.

catalaun, heiligenftabt; i. cadh heilig, lon, m. Wohnort; ober von catha, m. Gottebienft, in welchem Sinne es bem driftlichen Ortsnammen Kirchheim entspricht. Catalauni an ber Marne wird auch Duro-Catalauni genannt, bas ift celtisch baffelbe, was frangofisch Chalonssur-Marne, benn dur beifit Wasfer.

cativolc, reiner Fürst, ber Abkunft nach; ober ebler, ebelmuthiger Fürst; benn bas i. caidh hat biefe beiden Bedeutungen und bolg, m. heißt Fürst. Der alte Ramen Cativolcus wurde im Teutschen vielsach bis zu heibfolch und heidwolf verunstaltet.

cattun, Kriegsmann; i. cath, m. Rampf, an, m. Mann. Caltunus auf Inschriften. Urch. f. oft. Gefc. 9, 118.

caugi, Bohnort, Dorf; i. coiche. Caugia seil. villa bei Etampes. Mabillon 505.

caval, Schiff; i. cabal. Châlons sur Saone hieß cavalo, cavallo, cavillo, cabillo vom i. log Plat, Schiffplat.

ce, chi, Haus, als zweites Wort; i. ca, cae. Duras in Brabant hieß auch durace, durachium (Pertz 6, 30) Wasserhaus, benn es

liegt an einem fleinen Gee. Db Dyrrachium ebenfo gu erflaren fen, ift mir zweifelhaft.

cecin, Bach, fleiner Fluß; i. caochan. Cecinna, cecina fluv. Etruriae. Plin. 3, 5.

cedni, Jungfrau; i. caidhni, f. f. billi.

cel, weiß; i. g. geal. Der Frauennamen Cela auf einem Grabstein zu Bordeaux bedeutet Blanca, Bianca. Rev. Archéol. 8. 1. p. 265.

cell, Haus; i. ceall. Sarcella, Cersilla, jest Sarcelle war eine tonigliche Pfalz. Mabillon 273. vom i. sar groß.

cener, hohe Spige; i. ceann Spige, er groß. Der Monte Cenere bei Bellinzona heißt mons cenerus. Pertz 6, 142. Cener. 6, 694.

cent, Burg; i. gann, latinifirt in centum. Tercentum castrum in Friaul. DE. 1, 360. vom i. der flein.

chalus, hafenfluß; i. cala hafen, uisg Baffer. Die Trave hieß Chalusus.

chaman, Fluffrummung; i. cam frumm, abh Fluß. Die Chamaven wohnten am Niederrhein im hameland, wo der Fluß sich gegen Westen frummt.

char, Wirbel, Kreisbewegung; i. cor, m. Die Charybdis nennt Plin. 3, § 87. ein mare verlicosum, Wirbelmeer, was auch bas Bort im Brifchen bebeutet, benn aibheis, f. heißt ein Golf, Meerestiefe, caraibheis ein Wirbelgoff.

chorzes, Schafhaus, Schafhof; i. caor, f. Schaf, tas, m. haus, hof. Kortich in Tirol, in Urfunden chorzes. Damit ift curtis ursprunglich wol einerlei.

cila, Saus; i. ceall, f. Sicila vicus. Zeuss 728. Rleinhausen, vom i. di flein.

cill, Diener und Dienerin, benn es wird in cillus und cilla latinifirt; i. giolla, m. Otacillus (Zeuss 729), Diener bes Aodh, benn biefes war ein irischer Mannsnamen; Otacilla, Dienerin ber Besta, benn Aodh hieß die Besta ber heidnischen Jren, von aodh keuer. In ben Namen Vari-cillus und Jovin-cillus (Zeuss 729) find die ersten Wörter die lateinischen Mannsnamen Varius und Jovinus, also bedeuten sie Diener bes Barius und Jovinus.

cinn, Haupt, Anführer; i. ceann, m. im gen. cinn. Cinnam, alter Ramen, bedeutet Hauptmann. Zeuss 732. f. am.

cla, Festung, Burg; i. cli. Clavenna, chiavenna, Bergfestung, vom i. beinn, s. Hügel. Clarenna, vom i. rinn, s. Hochland, Anhohe.

clan, für glan, fleiner Bach; i. giolan. Der Liris in Stalien bieß auch Clanis. Plin. 3, 5.

clut, Ruhm, berühmt; i. cloth. Clutam, alter Namen. Zeuss 732. Ruhmesmann ober berühmter Mann. f. am.

col, Bach; g. cuil, i. gil. Sicola fl. in ber Auvergne, la Sioule. Mabillon 282.

combennon, m. Reisegefährte, der mit in einem Wagen reist; i. comb mit, ben, f. Wagen, Karren, an, m. Mann, ein Mitwagenmann. Combennones, in eadem benna sedenles. Festus s. v. benna, welches Wort er für gallisch erkärt.

comnisia, gleich; i. coimhneas. Ale Namen auf einer Inschrift zu Bordeaux. Rev. Archeol. 8. 1. p. 265. Man kann es auch von comh und neas ableiten, was gleich-ebel bedeutet.

con, Jeftung, Befte; i. gann. Ancona mit bem i. Art. an, bie fefte Stadt, gehörte gur Gallia togata. Plin. 3, 14. Ober vom i. an Baffer, Seeftadt, Meereburg.

cor, Wohnort; i. corr. f. bi. Als Ortsnamen erscheint cor bei ben Galliern in Afien und Europa, Cor-bie Stadt ber Tektosagen in Galatien, Cor-bie bei Amiens, Cor-bia in Sarbinien, Cor-bio in Latium und Spanien, Cor-bilo, Cor-bulo, vom i. bill klein, in Gallien. Cor bi ift eine Construction, die umgekehrte Form als Composition kommt in bem Namen auch vor, Bigorra.

corb, Bagen; i. corb, m. Corbaria (Zeuss 742) Bagenhäufer, Schopfen.

cori, Giegbach; g. caoir. f. sicori.

corsica, turze Insel; i. gor turz, iagh fur igha Insel, g. ighe. Das s ift eingefügt, wie d in Garbinien. GG. § 511.

cortor, Granzort; i. corr, m. Granze, tuar, m. haus. Durocortorum Remorum, ber Granzort am Fluß. Die Form toru-m rührt wol von bem alten Plural tuaru ber.

corvad, corvat, Frohnbienst mit einer Juhre, sogenannter Spannfrohnd; französsich corvée, niederteutsch formede, niederständich corweyde; i. cord ein Wagen, carbad ein Karren, w. cerbyd. Corvatae des charrues ad arandum dei Matile p. 140. sind ganz richtig dezeichnet, denn zum Pslügen braucht man Bespannung. Latennisch caropera und besser carropera, wie es häusig dei Giecrard vorsommt. Der Gegenatz sit manopera, Handfrohnd, der ebenso oft erwähnt wird und noch dei und seinen cettischen Namen hat, dagwan, dagewan, Tagwann, vom i. dae Hand, was genan der alten Form dag entspricht, und dann Arbeit, Werk. Die Weisen wurden beswegen Tagwann (jest Tauen) genannt, weil sie mit der Hand bearbeitet werden. Der homo dagewanus in den Ursunden ist ein Handbarbeiter, Handsscher.

cotul, schambaft; i. cuthal. Cotula, fem. auf einer Inschrift in Steiermart. Arch. f. oft. Gefc. 13, 99. Pudentiana.

cov, Sous. s. durnocov.

cre, Festung, Burg; i. cro, m. Crebennus locus (Zeuss 736), vom i. beinn, s. Hügel, Bergfestung.

crodold, Steinbach; i. cruadh Stein, alt Bach. Crodoldus rivus, le Crou, bei Paris. Vales. 163.

crona, neuer Pferch ober Biebhof; i. cru Pferch, no neu. Crona, Crone, bei Paris. Vales. 416.

crotu, Garten, Part; i. crota. Crotum, Crot, bei Dreux. Guer. Ch. 819. 166.

cunt, reifenber Fluß; i. gun. Bacuntius fluv. fließt in bie Sau. Plin. 3, § 148.

curbe, curva, Meiner Ort; Intinssit vom i. corr Wohnort, und bi Mein. Curva villa, Curbevilla, Courville bei Chartres. Guér. Ch. 820.

dacomar, guter Diener; i. dagh gut, maor, m. Diener. Holym. 124. "Könnte vielleicht dancomarus fein, abb. Dancmar." Ich will bieß "vielleicht" gelten laffen, was tommt bann für eine teutsche Bebeutung aus Dancmar (eigentlich Dancmari) heraus? gebankenberühmt ober bankberühmt; ich lasse jedem ben patriotischen Glauben, bag unfre Borsabren sich mit so berühmten Gebanken genannt haben, mir scheint es unnaturlich.

dal, dol, Feftung; g. dail, f. Dalbem, frang. Dolhain bei Berviers. Dalburg, fpater Dalberg.

dallon, blinder Mann; i. dall blind, blinzelnd, an Mann. Dallon auf einer Inschrift in Ungarn. Arch. f. öst. Gesch. 13, 125. Das lateinische Caecilius. Im Frischen kommt der Namen Dallan vor.

damm, Familie; i. damh, m. Dammula, eine Frau von großer Kamilie. Zeuss 728.

dan, alte Form für duine, don Mann. f. matu.

dane, thane, nafale Form fur dagh gut. f. mar.

dangeol, Burg, latinisirtes dem. bes i. diong Sugel, ober daingean, m. Beste. Dangeolum castrum, Dangeul. Vales. 313.

dani, Fluß; i. tain Baffer. f. tedani. Der Ain heißt auch danus. Pertz 7, 256. Seinen andern Namen idanus kann man auch burch i klein erklaren, parvus fluvius.

den, haus; i. dae. Die Stadt Arden war auf gelfen erbaut, und hat entweber vom i. art Stein ober von ard boch ben Namen, Felfenburg, ober Hochbaufen.

dele, Sugel; Umlautform vom i. und g. tula, m. Sugel. Delemont bei Basel ift bavon genannt, beffen anderer Namen Dattenried in biefelbe Bedeutung guruckgeht. S. datten. Delemont hieß auch ohne Uebersehung daile, dela hugel.

der, Baffer, als zweites Bort; Edera, l'Hière rivière. Guèr. Ch. 820. fcmaler Bach.

dian, fonell , heftig; i. und g. dian. Davon foeint Diana gebilbet, bie als Jagerin fonell und heftig ift. Da dian auch rasend heißt, fo ftimmt biese Bedeutung ebenfalls mit bem Befen ber Diana überein.

didoron, zwei hante lang; a. i. di, de, duw, duo, n. dorn, g. Kauft, i. durn, w. dwrn. Rach Plinius 35, 15. hießen bie Ziegel bei ben Galliern didoron a longitudine duorum palmorum. Wir fagen noch in abnlicher Art: zwei hand breit, fünfzehn Kauft boch n. bgl. holzmann 100. balt bas Wort für griechisch, "bas vielleicht von Massilia aus zu ben Galliern kam. Diese Bermuthung beweist nichte, benn ba Plinius auch griechisch verfland, so hätte er biesen Ursprung berührt, wenn er bas Wort für griechisch gehalten hätte. Daran fnüpft holzmeinen allgemeinen Sat, ber sich gerade gegen ihn kehren läßt, und hätte besser gethan, die Berwandtschaft bes griechischen dögor und bes celtischen dorn anzuerkennen, ba dögor als palmus von ber gewönlichen Bebeutung donum so verschieden ist, daß man jene von dieser nicht ableiten kann, sondern sie für ein anderes Wort halten muß.

dila, dyla, fleiner fluß; i. di flein, lia Waffer. Die Dyle (ge-fprochen Deile) in Brabant, alt thilia.

dina, artig, gefällig. f. calandina.

dina, Weib, Frau; i. duine, f. f. ialan.

diogil, abundantiae aqua; i. dia Menge, gil Baffer. Diogilum, Deuil. Vales. 416.

dion, fleiner Ort; i. di flein, ion Statte. Dorfnamen Dione in Frankreich und Dion in Belgien.

dionant, dinant, fleiner Sugel; i. dionnan, m. Die Stadt Dinant an ber Maas ift bavon genannt, ober auch vom w. din, im dem. dinen, f. befestigter Sugel; i. dinn.

dis, arm; i. dis. disba colona. Guér. 2, 158. arme Frau, ba ift bas i. ban, f. Frau, mit abgestoßenem n. Ober auch vom i. be Frau. In bieser Form ist ber griechische Ramen Thisbe sehr abnlich.

dis, Mann, Mensch; i. tis. Rach Cafar hielten fich bie Gallier für Abfommlinge vom Dis pater; ich vermuthe, baß Cafar bamit ein gallisches Wort romanisirt habe (vgl. Zeuss D. 72), benn bie Parasiele von Tuisto, Mannus und bem bavon berfommenten Worte Mensch gibt biefer Vermuthung Wahrscheinlichkeit.

dluic, diuz, diuti, Graben; i. diog, m. Deuz bei Roln heißt diucia, diutia, diuza, was wol auf feine Befestigung hinweist, benn es war ein castrum. Die Ortsnamen Fossé, Fosses fommen auch in Frankreich vor.

dole, Feftung; g. dail, f. Dole am Doubs wird wol beffer baburch erflart als mit dul Strafe. GS. G. 184.

domn, dumn, Familie, Geschlecht. f. damm. Doinnulus, dumnulus, ein Mann von großem Geschlecht. Zeuss 728. Der i. Namen Domnall.

done, Mann; w. dyn, m. i. duine. Donefredus, Guér. 2, 52. prompter Mann. f. fred.

dongion, dongiun, donjun, dunjon, dujun, fester ftarfer Ort; i. daingean Festung. Donjon in Franfreich hat jene alten Namen. Matile 1, 16. 39. 40. 41. 52.

donna, seil, urbs ober villa, i. dun. f. spe.

dordun, kleiner Bach; i. der klein, tain Baffer. Dordunus rivulus bei Conches in Frankreich.

dra, flein; verfest vom i. der. Die Dron, ein Bach im hunsruden, drahonus bei Ausonius, vom i. an Wasser, also fleiner Bach. Das h ift eingesügt, weil zwei Bocale zusammen ftogen. Drona fluv. bei Pertz 1, 146.

draav, Dorf; i. treabh; bie Form dra für dre ist burch ben Cinfluß ber franklichen Mundart entstanden. Draavia, seil. villa, jest Droue. Guer. 2, 138. Das i ficht wol für bi, treabh bi kleines Dorf.

drav, trav, großer fluß; i. dear groß, abh fluß. Die Drau, travus in Defterreich. Das Gegenfluct ift savus, ber fleine Kluß.

dreausia, fleiner Bohnsit; i. der flein, aiteas Wohnort. Dreausia, Droaisy. Giner. 2, 137. Man fann es auch durch ait Plat, Statte, f. erstären, dre-ati, in gezischer Aussprache dreasi. Ueber die Einfügung bes u f. GS. § 152.

dreia, Ort; i. dreas. Dreia, Droyes in Lothringen. Pertz 6, 487. droctara, kleine Tochter; i. droch klein, dear Tochter. War ein perfonlicher Namen. Guer. 2, 91. Ober vom i. droch bos.

drot, arme Person; i. truadh, m. Drotla, fleine arme Person, i. lu flein. Guér. 2, 147.

druid, Zauberer, Druibe. Alle celtischen Sprachen haben bas Bort, Solbm. 101. behauptet aber, fie hatten es ben Rlaffitern abgeborgt, um feine Anficht, Die celtische Sprache fen ein Betrug, aufrecht au balten. Ebenfo unrichtig ift feine Behauptung, "bag ber Rame ber Druiben nicht in ber driftlichen Beit im Bolf fortgebauert haben tonnte". Nicht nur ber Ramen hat fortgebauert, fonbern auch bie Sache. Er fann von D'Donovan lernen (the battle of Magh-rath. p. VII. VIII.), bag bie Schlacht von Moira 637 gefchab, wo Irland ichon driftlich mar, und bag bie lette Bearbeitung biefer Gefchichte in bie zweite Salfte bes 12. Jahrh. gebort. Dun fommen aber barin mehrere Druiden mit ihren Bauberfpruchen als wefentliche Bestandtheile ber Geschichte vor (S. 209. 46 fig. 170), was nach holymanns Behauptung alles von Lucan und Plinius entlehnt feyn mußte, mas aber ein besonnener Rritifer nicht jugeben wirb. Um die Teutschheit ber Druiden ju beweifen, werben Drubenfuße, Drubenftude, Drubenbufche ac. angeführt, aber jeder fieht ein, bag biefe Belege viel junger find als bie irifden; Die Ortenamen Baffertrubingen und Truttenhaufen, Die auch beigebracht merben, geboren aber nicht bieber. Ben ber Drueben grueben wird eine Kelogegend ju Ebingen bei Labenburg genannt 1570. Bu Bingingen bei Reuftabt an ber Sard ein Drubenbubel 1300. Truttenbal ju Gichftetten am Raiferftuhl 1409. Und mas bie Berleitung aus bem

teutschen Worte trut (traut), und tru (treu) betrifft, so ift sie fehlerhaft, benn zu tru kann nicht die Ableitung id gesügt werden, um baraus truid zu machen, weil 1) tru kein Zeitwort ift, also 2) truid keinen Begriff hat. In bem andern Worte trut ist nie ber Zweikaut ui, es lautet nie truit.

duanna, Bafferborf; i. du, m. Dorf, an Waffer. Das Dorf Twann am Bielerfee in ber Schweiz heißt in Urfunden duanna. Mohr 2, 3.

dubniss, schwarzer Kriegsmann, Held; i. dubh schwarz oder groß, niadh, m. Held. Dubnissus auf Inschriften. Arch. f. öst. Gesch. 9, 119.

duc, gut; i. dag. In bem alten namen Ducarius (Zeuss 742), b. i. daginear, ober in gewonlicher Form dagaire, Gutmann.

dum , Saus, Stadt; i. dom , m. duam , m. Maidumum, Felbhaufen. Zeuss 732.

dun, Fluß, Bach; i. tain Baffer. Dunus fluvius in Nordfranfreich. Pertz 2, 283.

dupr, Baffer; w. dwfr. Argentodupr, latinifirt Argentiduprus fl. Bafbbach. Mabillon 516. Argentodublus rivus. ib. 504.

durfos, Bafferhaus, Bafferburg; i. dur Baffer, fois, f. Bohn-

durnocov, Schutherr; i. torn, m. Ronig, herr, comh, m. Schut, Bertheidigung. 8. 1. p. 486.

duru, Saus; i. tuar. f. ibli.

dwad, Sof; anbere Form von doad. Mabillon 330.

dyon, Sügel; i. diong, f. und bas dem. dionnan, m. Die Stadt Dinant hieß auch dyon, baber bie Einwohner dyonenses. Pertz 6, 33.

edro, edru, Bohnort; i. adhras. Edrum, Edro, Stabte ber Enganeer in Oberitalien.

el, Insel; i. ile, f. Elba, b. i. ile bi, insula parva.

eniat, engad, Flußgegend, Innthal; i. en Wasser, iath Gegend, Landstrich. Das Engabin in Graubunden ist das obere Innthal, es heißt im Jahr 930 vallis eniatina (Mohr cod. 1, 63), wonach die Endung -ina eine Latinisirung ist wegen vallis.

eolad, kluger, weiser Mann; i. col, m. Beisheit, eolad ist bie Ableitung bes masc. Zeuss 766. Eolad abbas. Bréq. 1, 104. Das lateinische Prudentius.

erendull, ein Mann bes Willens; i. er Mann, andail, f. Zuver-sicht, anduil, f. Begirbe; w. enddwl, m. Willen. Erendullus auf einer Inschrift zu Pesth. Arch. f. öst. Gesch. 13, 117. 3m Mittelalter lautet ber Namen Erentelle, Drendel.

eri, groß; i. er. Der Po, Eridanus, fann auch burch großer Fluß erflart werben, vom i. tain Baffer.

erna, Babre; i. ara, arach, f. f. basterna.

es, Baffer; f. aes. Der Mefis bieg auch Esis und Essi.

essedu, Shuhwagen, Bagen zur Bertheibigung; i. ais, f. Wagen, ed, m. eadh Shut, Bertheibigung. Latinisirt ess-edum, von dem gen. edu. Diesenbach 1, 28.

este, Saus, i. iosda. f. praen.

eugan, fleine Berge; i. aighe Sugel, pl. aighean. Die Euganeischen Berge bei Bicenza.

fabat, Dichter ober Anführer, herr; g. flubhaidh, m. Fabatus in einer Inschrift zu Borbeaux. Rev. archeol. 8. 1. p. 265.

fan, Frau; i. g. bean, f. in der Composition ban. In dem Namen ber germanischen Göttin Tansana, worin das s für das i. und g. bh steht, weil dan als zweites Wort bei der Composition in dhan verändert wird. Das Fem. sana entspricht dem Geschlecht des celtischen Wortes.

fara, Mann; i. fear, in ber Composition sera, wie in seradag (vir bonus). Faramunt, vir nobilis, vom i. muadh abelig. Ueber bas eingefügte n s. GS. § 513.

fate, Felb. f. cafate.

feritor, fertor, fleiner Fluß; i. seor, m. Bach, der flein. Feritor sluv. in Ligurien, sertor sluv., jest Fortore, in Unteritation. Plin. 3, 5. § 48. 104.

flaesc-ca, Landhaus; i. sleasc, m. Land, ca Haus. Fläsch in Graubunden hat jenen urkundlichen Namen. Mohr cod. 1, 139. Germanistrt villa Flasconis. ib. 144.

formi, fleiner Bach; i. feor Bach, bi flein. Amnis Formio in Ifrien. Plin. 3, § 127.

fos, fosse, Wohnung, Wohnort; i. fois, f. Nach fossa romanisirt. f. bel, dursos.

fosson, fleine Bohnung; i. fois, f. Fossonvilla, Fessauvilliers. Guér. Ch. CCCXX.

ful, fol, klein; i. foill. Bollan, fulano, vollan bei Meran, Follina bei Ceneda. Steub 215. Die Bebeutung ift Kleinhausen, vom i. lon Hans, Wohnung. Foillan, kleiner Mann, i. an Mann, ift ein altirischer Namen.

ga, verkleinerndes Prafix; i. go, w. cy. Gabellus fluv. in Oberitalien. Plin. 3, 16. b. h. kleines Baffer; i. bial Baffer.

gabro, Gais ober Pferb; i. gabhar, m. Gabromagus in Noricum, Roffeld ober Gaisenfeld, mahrscheinlicher jenes.

gaes, Spieß, gaesati, yaioarot, Spiesmänner; i. ceis, f. gath, m. goth, m. Spieß; goithne, f. Lange, ättere Form gothnach, gothneid, ... Die Endung rot, ti ift i. dae Mann. Zeuß 64. bekämpft mit Unrecht ben Polybius, ber bem Worte gaesati die Bedeutung Söldner gibt und Holgm. 103. 104. festt darin, daß er aus dem altteutschen

ger das gallische gaes ableitet, benn schon die Zeugnisse für bieses sind alter als das teutsche ger, sodann nimmt er in gaesali nicht die Bebeutung Wasse an, sondern zieht das gothische garnjan, altt. geron herbei, welches begehren heißt, und erklärt darnach die gaesali mit der gernden diet des Mittelalters, d. i. mit den Schmarogern und Bettlern, die den Fessen nachzogen, für gleichbebeutend. Sache und Sprache werden mit dieser Erklärung zerstört. Denn ware gaesali ein Particip, wie H. vorgibt, so hätte Polybius nach dem Plural gaesandion yausardiedres schreiben muffen. S. unten § 202.

gaila, Bauernweiß; i. caile, f. Bei Guer. 2, 148. als Namen. galba, Schlemmer; i. galabhas. Sueton. in Galba 3 fagt: præpinguis, quem galbam Galli vocont.

gam, ftart, machtig; i. cam, cama. Latinisitt Gammus auf einer Inschrift, b. i. Potens, Valens. Sefner 140.

gand, Feftung; i. gann. Gent hatte 2 Namen, ganda, gantum, und gandavum, biefes von abh Fluf, in ber Bebeutung Bafferburg.

gannes, pl. Weiber; i. gean, m. Beib. Gannes find wilbe Beiblein, Zwerginnen ober Elfinnen ber Bolfsfage in Graubunben. Steub 177.

gardule, jest gardolo bei Trient; nach bem w. von garth Fort, und ole Rinnfal eines Baches; nach bem i. von corr Wohnort und dol, m. Straße, also Straßenheim, benn es liegt an ber Landstraße. Rinf in ben Font. r. A. 5, 55. möchte es von Gardulw, die Hüterinnen, erflären, ob es aber ein Wort gardula gegeben habe, ift noch zu erweisen.

garg für garr, und dieß für das i. corr, m. Wohnort. Bigargium, Garges, kleiner Wohnsig, war eine königliche Pfalz. Vales. 410.

gasseus, Bindhund; i. gadhar, m. wahrscheinlich verwandt mit gaoid Bind; εσασσεύς ift gracisirt, und α fleht für ben i. Urt. an. S. Diefenbach 1, 21.

gastaldi, abeliger Diener; i. uas abelig, toillim bienen, toillidho Diener, contrabirt ohne die Schreibregel tolldhe, was mit taldi einerlei ift. Dieß ist die Bedeutung der gastaldii oder gastaldiones der alten Gefege in Teutschland, Frankreich und der Lombarbei.

gaun, Beste; i. gann. Ingaunum oppidum Alpium. Plin. 3, 5. vom i. Art. in, die feste Stadt, ober von in klein.

gaun, gonn, Burg, Beste; i. gann. Gaunissa, Gonescha, Gonnessia, Gonnesse, Basserburg; esse, issa von uisge Basser. Vales. 418.

gaviæ, gavadiæ, latinisirte Formen, weil matronæ und Junones damit verbunden wird, auf Inschristen am Niederrhein, Schutzgöttinnen ber Empfängniß und Geburt. In dieser Beziehung sind gavadiæ matronæ genau das niederteutsche hevemoder, Hebamme, und selbst bas Wort heben schein in bieser Berbindung aus gav germanisirt. J. gad-

haim empfangen, gabhadh bie Empfangniß, gobaim entsprossen, machsen. Die Berbindung mit Juno, soil. Lucina führt schon auf diese Bebeutung, die andern Erklärungen durch Gaugottheiten u. dgl. sind vertehlt, denn sie beruben auf Wortspielerei. Der Namen Ala-gabiæ
kommt ber vom i. al Brut, Embryo, überhaupt das Junge jedes
Thieres, von ala Ernährung.

gemb, Binter; i. geamh. Gembloux bei Namur, alt gemblacum, Binterort, Binterhaufen. f. lac.

geme, Winter; i. geamh. Gemeticum, Gemedium, Jumièges, Binsterhausen, vom i. tigh Saus. Pertz 1, 17.

gen, fur gann, fefte Stadt; i. gann. Orleans bieß Genabum, von abh Rlug, alfo Mafferburg, und Carnulum Reuftabt. G. not.

gene, Geburt, herfunft; i. gein, f. Genetrud-is, von armer, nieberer herfunft. Ift ein Ramen höriger Beiber. Guer. 2, 233. Lateinisch genere misera, paupercula.

germo, Nachbar; i. ger nabe, mo Bauer. Ift ein alter Manns-

gesatenwe, weihsagende Beiber, Bahrsagerinnen; i. geasaim vorhersagen; duine Frau, componirt geasadhuine, ober vom Particip geasadh und næ Frau. Die gallischen Gottheiten Gesatenæ.

gesedis, jesedis, Bohnort; i. iostas. Villa, quæ dicitur Gesedis, al. Jesedis. Pertz 5, 371.

geste, Bohnort; i. iosda. Trieft, tergeste, vom i. dear groß, Großhaufen, Dichelftabt.

ginn, Festung; i. gann, m. Fort. Morginnum seil. oppidum (Zeuss 736), vom i. mor groß. Aginnum, Hügelburg, vom i. a Hügel.

glan, fleiner Bach; contrabirt aus bem i. giolan fleines Baffer. Glanis, glanes ober glanius, ein Rebenfluß ber Tiber. Plin. 3, 5. Aqua Glanna in ber Schweig. Matile 1, 125.

graiocel, Steinhaus; i. creag, m. f. ceall Haus. Graioceli. Zeuss 728.

guassen, guasten, kleiner Hügel, romanische Formen für wassen. gul, Basser, Fluß; i. gil, g. cuil, s. Bach. Die Saone hieß früßer brigul Bergwasser, vom i. bre, bri Berg. Gullus fl. bie Geul bei Maestricht. Pertz 5, 579. Schon Vales. 409. erklärte gil für ein gallisches Bort, wie auch argent, weil er durch ihre Wiederholung in den Ortsnamen darauf geführt wurde, obgleich er die Bedeutung nicht angeben konnte.

gunt, Burg, feste Stadt; andere Form von gant, i. gann. s. sa. gus, Bach; i. gais. Ein Pigus rivulus, b. i. Kleinbach, wird in Franfreich erwähnt. Pertz 6, 399. hat pidus.

gyll, Saus, Bohnort; i. ceall, w. cell. Agylla oppidum Etruriæ a Pelasgis conditoribus dictum. Plin. 3, 5.

hasta, Bohnort; i. iosda. Hasta, Haste. Guer. Ch. 825.

hisscar, großes Waffer; i. uisg Waffer, er groß. Hisscar fluv. bei Cambrai. Pertz 2, 199.

homull, gehorfam, dienstfertig; i. umald. Dazu gehoren bie Namen Homullus und Hemullus auf Steinschriften. Arch. f. oft. Gefc. 9, 121.

ia, Land. f. rhætia.

iaduas, viados, Landwaffer; i. iat land, uisg Baffer. Die Ober, alt uiados, iaduas bei Ptolemaus.

ialan, aufrichtig; i. iolan. Der Frauennamen Jalandina auf Steinschriften (Arch. f. oft. Gesch. 9, 120) scheint von biesem Wort und vom i. duine Weib zusammengesett zu fein.

ian, Kreis, Sonne; i. ion und ain. Scheint bas Stammwort von Janus, mit welchem Ramen ber Kreislauf bes Jahres ausgebrückt wurde. Er war bei ben Tuskern ber Himmel. Pott etym. Forsch. 1, 99.

iantull, ruhiger Ropf; i. an ftill, ruhig; toll Kopf. Jantullus und iantulla auf Infdriften. Arch. f. oft. Gefc. 13, 117.

iantuna, fiille Frau; i. an fiill, duine Weib, Frau. Jantuna auf einer Inschrift in Ungarn. Arch. f. öft. Gesch. 13, 125.

iat, Land, Wegenb. f. eniat.

ibli, Kohle; i. ebhul, m. ebhladb. Ibligo, Kohlenstabt, in Oberitalien; Ibliodurum, Rohlenhausen, Stadt in Gallia belg. f. go. duru. Bei ben Wallonen heißen bie Steinkohlen houlles, nicht von unserm Bort Kohle, sonbern vom i. gual. S. unten § 221.

ien, Baffer; i. ean. f. anien.

illiberri, bie große Ruine; i. ill Ruine, Zerftorung, borr groß. So hießen bie Ueberrefte einer großen handelsftadt an ben Pyrenaen. Zeuss D. 160.

ing , kanbenge; i. ing, f. Die Ingwones werben von Tacitus proximi oceano genannt. Im i. heißt aibl ein Tribus ober Stamm, im Plural Leute, Ingwones bie Leute von ber eimbrischen Halbinfel. Die Form ang in Angli, Ongul fommt vom i. ong Rufle, Strand.

intic, Paß, Weg; i. inteach, m. Der Ort Innicen, alt intica, liegt am Gebirgspaffe von Tirol nach Karnten am Ursprung ber Drau. Die alte Form steht für intic-ca Paßhausen, Straßenhaus.

io, gut; i. eo. Ioba femina, gute Frau, altteutsch Guota. Mabillon 491. s. das griechische Agatha.

ion, Saus, Wohnplat; i. ion, m. Breona, briona, Brienne, Sügelover Felbhaus; i. bri Sugel, Felb. Pertz 1, 431.

is, Wasser; i. uisg. Diese Form haben bie Alassifiker, weil die Lateiner ben Zweilaut ui nur in ber Flexion brauchen. Istria, vom i. tir Land, umskellt tri; Wasserland, weil es eine Halbinsel ist und viele Infeln neben sich hat. istævon, ausgewanderte Stämme ober Leute; i. aisdrim fortziehen, wandern, übersiedeln. Ueber das eingefügte r s. GS. § 514. In den Substantiven eiseart für eiseadd Auswanderung, Auswanderer erscheint ei der Schreibung wegen, ist aber dem i gleich. S. &v. Zest wurde ein Stamm Auswanderer aisdreaidh heißen durch veränderte Schreibung und Einfügung des r, ohne diese ware die Form eistaidh der alten istæv gleich.

istro, großer Fluß; i. uisg Baffer, dear groß. Die griechische Korm corgoog führt richtiger auf die Bedeutung als die lateinische Ister, nach welcher ich den Namen vom w Artifel y und dem b. ster Fluß erflart habe. GS. 99. Die Bedeutung nach der Form istro ift aber der Beschaffenheit des Fluffes angemeffener.

itto, verfurt für itton, ber fluß; i. in ber, tain Baffer. Itto fluv. in Franfreich Pertz 2, 292.

iu, Gegend, Bezirf; i. ibh. Pontiu, le Ponthieu, Gan in Nord-franfreich, vom i. pont Beiber, Sumpf.

iu, gut; i. eo. Iuturna, gute Berrin. f. turn.

ju, Sugel, Berg; i. a. f. vavum. Das j ift gleich bem vorge-fetten e. GS. § 488.

iuno, bei ben heibnischen Jren hieß bie Gottermutter ana, woraus nach ber irischen Sprache eana und iona werden kann, was mit iuno grammatisch einerlei ift. GS. § 488.

iuv, Bater; i. ab. Ueber bie Borfetung bes i f. GS. § 488. In Jupiter, Juppiter ift piter bie Uebersetung von iup ober iuv, bie in ben andern Casus wieber wegbleibt, baher nach bem Stammwort beclinirt wird jovis, was mit juvis gleich ift.

korma, kurmi, Bier; i. corma, ftarfes Getrante, bas w. cwryf, m. Bier, erwähnt bereits Diefenbach 1, 123. Cerevisia ist mit cwryf und corma einerlei.

la, Fluß, Waffer; i. lo, lua, lia. Laus amnis in Unteritalien. Plin. 3, 5.

la, flein; i. lu. f. bar. Latera stagnum bei Mimes (Zeuss 741), vom i. dur Wasser, ober vom i. lua Wasser und der flein. Die Bebeutung bleibt bieselbe. S. dres. Latverum, jest Laviers, Kleinhausen. Pertz 1, 520. f. tver.

laber, lamber, kleiner Fluß; i. lu klein, bior Baffer. Der Lambro in Mailand, labrus, lambrus. *Plin.* 3, 16. brus ist contrabirt aus berus.

lac , Ort; i. loc. f. gemb.

lac, Stein, besonders flach liegender Stein; i. g. leac, leach. Lactora, lactura Ort in Gallien (Zeuss 742), vom i. tuar haus, Steinbaufen.

læti, fleines Baffer; i. lia Fluß, di flein. Lætia fluv. la Lesse, in Belgien. Vales. 260.

15

larg, fleines Baffer; i. lu flein, earc, m. Baffer. Larga fl. Lerque, Lierge. Vales 275.

lases, lares, Lichtmanner; i. las Licht, Flamme, eis Mann.

latar, Bafferhaus; i. lua Baffer, tuar haus. Castellum Latara, Lates, lag in einem Sumpfe. Vales. 263.

latura, Kleinhausen; i. lu flein, tuar, m. Haus. Latura, Labora, Latara Drienamen in Dirol. Steub 191.

lau, flein; i. lu. Lauda hieß ehemals bie Stadt Lodi, d. i. Klein-hausen ober -borf, vom i. dae Haus ober du Dorf. Laas in Tirol beißt sowol Lau-dum, vom i. tuam Wohnort, Dorf, als auch Lau-du vom i. tigh Haus. Mohr cod. 1, 188. 190. Laudunum, Loudun, in Burgund, fleiner Berg ober kleine Bergkabt. Laudunum (Laon) kleiner Berg. Ik wol auch in Lausona (Losanne) enthalten.

lau, lao, leo, Baffer; i. lua. Lüttich, alt laudocia, laodicia, scil. urbs; leodium, sc. oppidum; leodicus, leuticus vicus; Wafferhausen. Das zweite Bort ift bas i. tigh, teagh, in der Verbindung auch toigh Haus.

lautern, fleines Baffer; i. lua Baffer, der flein. Lauterna fl., Lezert. Vales. 266.

lavi, fleiner Fluß; i. lua Baffer, bi flein. Der Avisio, ber bei Trient in die Etich fließt, heißt lateinisch Lavis.

ledum, fleiner Bach; i. lu flein, g. taom Bach, ober vom i. lia Baffer und di flein, benn es ift zweifelhaft, ob Ledum flumen (Loir. Guer. Ch. 403) lateinisch flectirt ober eine celtische Form ift.

leodo, Kleinhausen; i. lu klein, das haus, ta Ort, Plat. Leodo, Lion le Saunier. Vales. 271.

les, Wohnort, feste Stadt; i. lios, w. llys. f. alesia. telles.

leuca, leuga, Meile; i. leag, leug, liag Stein, nämlich Meilengeiger. Die Nomer brauchten ebenfalls lapis für Meilenstein und nach ihrer Sitte die Gallier das celtische leag. Diesen eingagen Jusammenhang ahnte holgm. 105 nicht, spricht dem Celtischen das Wort leug ab, und will es aus dem teutschen lachus herleiten, das aber das eingeschnittene Granzseichen in Bäumen bezeichnet, worin nicht der Begriff eines Längenmaßes liegt, zu geschweigen, daß aus lah, lach nicht leug werden tann. S. 8 224.

limog, fleiner Hof; i. lu flein, mogh, modh Hof. Limogiw, Limoges. Vales. 421. Wenn man die Form -iw des Plurals nicht für latinifirt halt, fondern limogi als Ramen aufstellt, so kommt mogi vom i. moigh Ebene und heißt kleines Feld.

lippe, luppi, kleiner Fluß; i. lua Baffer, bi klein. Die Lippe, Luppia, hat bavon ben Namen.

lis, Saus; i. lios Haus, Hof. Blois an ber Loire hieß Blisum castellum, für bilisum. Pertz 1, 428. Später gewönlich blesum. Bilisio, Belley an ber Rhone. ibid. 452. Beibe Namen bedeuten Rteinhaufen.

litta, Rleinhaufen; i. lu flein, dae Saus. Der Ronigshof litta, Litoy. Mabillon 294.

lizaine, fleiner Fluß, Bach; i. lu flein, tain Baffer. Die Ligaine, ein Rebenfluß ber Seine.

lofirn, fleiner Bach; i. lu flein, bior Baffer. Der Bach Lofirn bei Tulfes im Innthal. Steub 192.

long, Haus, Wohnung; i. long, m. Burde mit longus latinisirt und mit lang germanisirt. Longa luna, Longuelune; Longus salix, Longsaulx. Guér. Ch. 827.

longlare, Sausslur, Einfriedigung einer Flur; i. long, m. Saus, Einfriedigung; lar, m. Flur, Grund. Longlare, Glare in Lurenburg. Pertz 1, 142.

lonnun, lana, Saufer, Saufen; i. lon, m. Die 3 Dorfer Lana bei Meran in Tirol beigen urfundlich lonnun. Wirt. 11. B. 1, 311. Colonica Vatino-lonno. Brey. 1, 104. heißt mahrscheinlich Vatini mansiones ober domus.

los, looz, Haus, festes Haus; i. lios. Wird auch mit loon verwechselt, weil es damit synonym ist. Losdunum cestrum, Loudon. Pertz 6, 129. für lios duin, donnus montis. Looz bei Tongeren, beißt niederteutsch Borgloon, was sich aus bem i. lön Wohnsig erklärt. Borg ist die Uebersehung.

lotetia, lutetia, Bafferburg; i. lua Baffer, didean, didion, Fort, Befte, Paris lag ursprunglich auf ber Geineinfel.

lothus, lotus, Bafferhaus ober Kleinhaus; i. lua Waffer, tas Haus, lu flein. Leuze bei Lournay, lothusa, lutosa. Pertz 2, 410. 1, 489.

lout, lebhaft, thatig; i. luath. Louti, alter Namen. Zeuss 732. Der Auslaut i fann bas i. o fepn, was tlein heißt, ber lebhafte Kleine.

lovan, lovann, lovon, luvan, fleiner hugel; i. lu flein, beann, m. hugel. Lowen in Brabant bat jene alten Ramen, weil feine Burg auf einer fleinen Anbobe lag.

luba, fleine Frau; i. lu flein, be, ban Frau. War ein alter Namen. Mabillon 505. Wurde in lioba germanisirt.

luca, Rleinhausen ober Ort überhaupt; i. lu flein, ca haus, ober loe Ort. Colonia Luca, Luca in Etrurien. Plin. 3, 5.

lucas, luccas, fleines Haus; i. lu klein, ca Haus, w. cas Beste. Loches in Frankreich hatte jene Namen. Pertz 1, 134.

ludo, fleines Dorf; i. lu flein, du Dorf. Ludovilla, Ledeville. Vales. 422.

lueto, Bafferhausen ober Rleinhausen; i. lua Baffer, lu klein, ta Play, Ort. Lueto; Ludon, Lut, Luet. Guér. Ch. 827.

lug, Ente; i. lacha. Clitophon überfette bas gallische lug mit Rabe. Diefenbach 1, 65.

15 \*

lug, klein; i. lugh. In ben Namen Lugdunum kleiner Higel ober kleine Burg, ober beides zusammen, teutsch Lügelburg. Da bie neuern Sprachen bas g in Lugdunum auslassen, und Lyon, Laon, Leyden sagen, so entspricht bieses g dem jetigen ir. gh; die Namen werden also richtiger von lugh abgeleitet, als vom w. lug Schimmer, Licht. Alle jene Städte liegen an oder auf kleinen Hügeln. Für Lugdunum (Lyon) kommt sowol Ludunum vor als auch Lugdunum für Laon, das gewönlich Laudunum heißt. Caluga bei Bassan, Galugg in Nätien. Steub 182. Beides heißt Kleinhausen, vom i. ca Haus.

lun, Wohnstätte, Wohnort; i. lon, m. Luna oppidum Etruriæ. Plin. 3, 5.

lupa, luva, fleines Wasser; i. lua Wasser, bi flein. Flusnamen in Frankreich, die jest Loen, Luen, Louain, Loin sauten, was von dem celtischen dem. luan herrühren fann, und Louve, Loupe. Vales. 308. Einersei mit Luppia, Lippe.

lusitan, bas lette Land; i. los Spifte, Enbe, tan, f. Land. Ift bie Bebeutung von Lusitania.

lut, thatig, schnell, i. g. luath, ober Starle; i. g. luth, m. Lutarius dux (Zeuss 742), vom i. sear Mann, entweder velox vir ober fortitudinis vir.

luver, Kleinbach; i. lu flein, bior Wasser, componirt lubhior b. i. luvir. Der Bach luver bei Chiavenna. Steub 192.

luvi, kleines Baffer; i. lua Baffer, bi klein. Luvia fluvius, Louain, fließt in die Seine. Pertz 1, 526.

ma, mo, mein; i. mo. Birb ben Ramen ber Gottheiten vorgesett, im Chriftenthum ben Seiligennamen. GS. 195.

mac, Sohn; i. und g. mac. Oft in Namen, macbert (Guer. 2, 98), feiner, artiger Sohn.

maen, men, klein; i. meanbh, mion. In Spanien ber fluvius maenoba, menuba, menoba, ber in die Guadiana fließt. **Plin.** 3, 1, 3. vom i. od Fluß, der kleine Fluß.

mag. Die neueste Zeit hat unstatthafte Erklärungen bieses Wortes zu Tage gebracht, weil man mit der einsachen Bedeutung Feld nicht zufrieden war und sich lieber Phantasien hingab. Wir haben ganz bestimmte Zeugnisse, daß unser Borsahren magus mit Keld übersetzen, wie kordenagus mit Wormazvelt, wir haben auch viele teutschen Ortsnamen mit Feld, wie Königsseld, Hischeld, Kürstenseld z., dennoch behauptet Hossmann S. 106 "Jur Bezeichnung von Städten schen weben Wort nicht zu passen." Aber Frankenthal, Hagenau, Donauwörth ze. sind zu passen. Wert kannen, und bennoch bedeutet Ehal, Aue und Wörth fein Haus. Wer die natürliche Bedeutung von magus nicht wist, dem kann ich auch künstliche zur Auswahl vorlegen. Boyer histoire d'Alsace (Strash. 1855) 1, 151 leitet alle Ortsnamen mit magus von den Magiern ab: Le nom de Mages est la racine de koutes ees appellations de villes, qui rensement le mot mag, de Magde-

bourg (Magetoburgum), Moguntia (Mayence), Magetobria (Magétobrie) et probablement de tous les Magstadt. Er wiederholt biefe Behauptung G. 201 und wirft bem Schopflin vor, er habe Mag burch Stadt erffart, benn barnach murbe Dagftabt ville-ville beigen, und schließt baraus S. 152: indiquer une pareille consequence suffit pour demontrer l'erreur du système, dont elle découle. Reinesmens, benn bie beigefügte Ueberfegung ift gewonlich und mag beißt auch Sof. Go auffallend bie Behauptung Boper's icheinen mag , fie ift boch nicht gemagter ale holymanne Erflarung , ber magus fur unfer Bort Gemach ausgibt, und Augustomagus fur bas Gemach ober bie Bobnung bes Augustus balt. Benn biefe Erflarung richtig fenn foll, fo muß man nachweisen, bag Auguftus in Augustomagus gewohnt babe, benn fonft bat ber Ortenamen feinen Ginn. Da nach holgmanns Erflarung Marcomagus nur ein Pferbeftall, ober meinethalben auch ein Pferbegemach beißt, fo febe ich nicht recht ein, wie in Augustomagus, bem Stall bes Augustus, ein Ehrennamen liegen foll, benn ju Ehren bes Augustus bat man ja ben Stadtnamen Augustomagus gemacht. Richt weniger verftoft D.s Erflarung gegen bie Sprachregeln. Das Bort Gemach fommt mit ber Bebeutung Ctube ober Bimmer im Altteutichen nicht vor, fonbern nur mit ber anbern, Bequemlichfeit; allein er bebauptet G. 86, folche Borter, Die er nicht nachweisen tann, feven im Altteutschen verloren gegangen. Das ift etwas fart, benn bamit fann man unglaubliche Etymologien machen, ich nehme es aber in vorliegenbem Ralle an, und jeber wird nach ber Grammatit gugeben, bag alebann bie Ramen auf magus lauten muffen gemachum ober ftrengaltbochteutsch camachum, also Augusto camachum, Borbeto camachum u. bal. Bis jest find mir folde Ramen nicht befannt, fann fie S, nachweifen. fo nehme ich feine Erflarung an. Ebenfo verfehlt ift feine Beziehung bes altteutschen gamacho (socius), gamacha (conjux) auf magus, inbem er fagt : "gamachun muffen biejenigen feyn, bie baffelbe mac, macu gemeinschaftlich haben, bie in bemfelben Saus wohnen, und mac tann nichts anderes beißen als Wohnung, Saus." Dit nichten, gamachun find Bluteverwandte, fie mogen wohnen, wo fie wollen, ber Bortftamm ift noch in unferm Bermablen, Gemahl und Gemablin übrig, wie in ben altteutiden Magen (Bermanbten). Sprachfenner merben nicht verblenbet, baf S. bem Borte mac bie Bedeutung Saus aufzwingen will, noch überfeben fie ben grammatifchen Fehler, ber aus ber Korm Augusto einen teutschen genit. sing. macht, benn einen folden gibt es nicht, wol aber enbigte ber gallifche gen. sing. masc. auf o und ber altirifche auf a, u, mas S. ignorirt, aber jeder bei Beug findet. Magalonnum, Keldheim. Pertz 2, 279. Das nn ift nach ber frangofifden Regel. 65. \$ 380. Maquelonne. Vales. 312.

magil, weißhanbig; i. mab, magh, m. Sand; geal weiß. Ein gallifder Ronig unter hannibal bieß Magilus. Die herleitung aus bem gothischen mekila Schwertchen, die holym. 126 beibringt, verstößt gegen die Sache, Zeit und Sprache. Magal rex. Zeuss 727. magne, meigne, Ort; i. maighean, maighin, f. Plas. Es gibt mehrere Dorfer Magni in Frantreich. Guer. Ch. 828. Das Dem ift Magniacum und Maignetum.

mal, Hügel; i. maol, m. Bielleicht hat Mals in Tirol, alt malles (Wirt. U. B. 1, 302) bavon ben Namen und vom i. ais, f. Beste, ober von lios Haus.

mal, Diener; i. maol. f. brogi.

maladers, moltrasio, milders, Berghaufen. f. maul. i. daras, dars Bohnung. Sind Ortsnamen in der Schweiz und Italien. Steub 194.

malua, gutes Waffer; i. ma gut, lua Baffer. Malua fl. la Mauve. Vales. 313.

mamaccæ, Gutfelb; i. ma gut, magh Felb. Mamaccæ villa, Maumagues an ber Dise. Pertz 1, 320. Maccæ scheint ein Plural, also Gutfelben.

man, groß; i. moin. f. le.

man, stumm, still; i. meann, maon. In bem Namen ber Manen, man-es, vom i. eis, f. Mann, bas stille Bolf, bie Lautlosen. Berwandt bamit ist menn, m. eine sterbende Person.

maniacon, Halsband oder Handring, Armband; i. man oder main, f. Hand; igh Ning, im dem. ighian, componist mainighian Handring, Armspange; ohne die neue Schreibregel manighan, was der griechischen Korm ucreaxiv bei Polyd. 11, 31. entspricht. Kür die Bedeutung Halsband gibt das i. muineal, m. und das w. mwnwgl, mwnwg, m. für Hals, was dem lateinischen monile nahe steht. Nach holls wom altteutschen menni, meni Halsband, monile, im den. inucreaxiv mit derselben Endung, die wir in drachio für derachio gesunden haden." Ganz unrichtig, 1) die Teutscheit von menni ist nicht erwiesen, 2) davon gibt es kein dem. maniacon, 3) die Endungen iacon und achio sind nicht einersei, 4) achio ist kein Deminutiv, wie ich oden gezeigt.

mann, Gott; i. mann. Für ben Mannus, ben Sohn Tuistos, ift biese Bebeutung zwar angemessen, ich ziebe aber die andere vor, wonach man im Irischen eine einzelne Person heißt, weil Mannus ber einzige Sohn Tuistos war, und erst von seinen 3 Sohnen die Stämme der Germanen abgeleitet wurden.

mantu, Sumpfort; i. moin, f. Sumpf, du, m. Dorf, Statte. Mantua heißt alfo Sumpfhausen, benn es liegt im Baffer.

mar, mor, groß; i. mor, w. mawr. Ortsnamen in Tirol, die Großsausen bebeuten wie mar-dusa, mor-taso, mor-tisa, beren zweites Wort das i. tas Haus, Wohnung ift, andere mar-etsch, mor-etsch, mar-alsch, mar-itsch verweisen mit dem zweiten Wort auf das i. aiteas Wohnung. Steub 195.

mar, haus, Befte; i. g. mur, m. Marsal in Lothringen, vicani Marosallenses (Rev. archeol. 1, 492) auf teutsch Salzburg, vom i. salond, g. salann Salz. Benn salond, wie Cormac angibt, für ond sail ober cloch sail, Salztorn, steht, so war bas altirische Bort sal, was mit Marosal übereinstimmt. Für mar haben jest bie celtischen Sprachen mur.

materis, mataris, matara, Schlachtwasse; i. meas, s. Wasse, Spieß, und rw, m. Schlacht; w. rhae, s. Schlacht. Davon französlich massue, englisch mace Keule. Die Stellen bei Diesenbach Celt. 1, 76. Holgun. 107. behauptet, die celtissen Sprachen hätten das Wort nicht, sondern es sey das tentsche Messer. Damit kann aber die Endung is, us oder a nicht erklärt werden; selbst wenn man zugibt, daß s nur Blerionstaut sey, so bleibt doch ein Schlusvocal a, u oder i, der dem Worte Wesser in der den Formen fehlt, weil das alte Wort mezarahs aus mezar und achus, Art, componirt ist. Bas h. zur Begründung seiner Weinung vom Messerwurf aus den späten helbenseden, namentlich aus dem in Italien entstandenen Wolfvieterich anssistern, namentlich aus dem in Italien entstandenen Wolfvieterich anssiste, hat für zene alte Zeit keine Gestung, und gehört nicht hieber.

mati, gut; i. math, maith. Magmatius, guter Sohn, v. 636. Brég. CCLXXXVI.

matto, Gutmann; i. math gut, dae Mann. Matto und latinisirt Mattus, Mattius, Mettus, gallische Namen auf Inschriften. hefner 280. Auch noch bei Meichelbeck 2, 128.

maul, mul, mal, mit bem Umlaut möl, mel, mil, Hügel, Berg; i. meall, maol, w. moel. In vielen Ortsnamen Eirols und ber Schweiz. Mauls (urt. mulles), Mis (bsgl.), Mals (males, malles), Mels (meilis), Muls, Mols. Setelb 194. Alle biese Namen bebeuten Berghausen oder Berghofen. f. les.

maultasch, Berghaus; i. maol; mual hugel, tas, m. Wohnung. Das befannte Schloft in Tirol.

maur, Diener, Beamter; i. maor, m. Der Frauennamen Maurella bei Zeuss 728 ift entweber auf bas i. ail, aill abelig, ober auf aille, foon, geschieft zu beziehen und bezeichnet eine Dienerin mit biesen Eigenschaften.

ma-viati-nelwe, ernährende Frauen; i. mo mein, biadhtaim ernähren, nw Frau, Weib. Dew Maviatinelwe auf Inschriften. Biadhtaim, alt biadim, von biadh, m. Rahrung, das v fleht für die Schärfung bh; bie neue Form ware mobhiadhtenw.

medio für medion, Feld; i. maighean, moighin. Mediolanum, Keldheim, vom i. g. lann Haus, Wohnort. Meilen in der Schweiz hieß lateinisch auch mediolanum, mejolanum. Den Wechsel zwischen dem Inlant d und g sieht man auch in den Formen maje-meylan. SS 510. s. dei Italianer geben dem Namen Mediolanum die Bebentung von Interama, weil es zwischen dem Licino und der Aldaliegt, oder weil diese Flüsse doch etwas entsernt sind, von dem Seviso

und der Dlona, die in Mailand zusammen kommen. Fremagalli cod diplom. S. Ambros. p. 359, der diese Meinung auffiellt, will auch die französischen, teutschen und englischen Mediolanum von einer gleichen Lage zwischen Flüssen ertsären, was aber nicht angeht. Da er wol wußte, daß Mailand eine gallische Gründung ift, so hätte er zwei Dinge beweisen müssen, 1) daß medlo so viel wie inter und 2) daß lan das lateinische amnis bedeute. Ambrosius scanfirt med Tölknum, der Kürze des Volais in lan entspricht die jestige Schreibung lann.

meidlai, gutes Baffer; i. maith gut, lua Baffer. Meidlai fons. Guer. Ch. 97. Bgl. Vales. 409.

meidun, Felbdorf; i. magh Feld, dun Stadt, Dorf. Meidunum, Meun bei Orleans. Pertz 1, 455.

mel , meli , bemuthig ; i. maol. In Namen von Hörigen. melianus.  $Gu\acute{e}r.$  2, 156. melanius.  $Br\acute{e}q.$  1, 30. vom i. an Mann.

mel, Hügel; i. meall. Meldis, Meaux, Sugelhaus, Berghausen; vom i. tas, m. Saus, im pl. tais.

melaun, millun, mullun, mollen, Berghaufen; i. meall, maol Hügef, lon Wohnung. Ortsnamen in Tirol und der Schweiz. Melaun (urf, Millun), Miland (urf. Millana), Mione (urf. Mullune), Woena (urf. Mollena), Molena, Melano. Steub 193.

melon, fleiner Sugel; i. meallan ober maollan. Montmelon Ort in ber frangofischen Schweig.

meltis, Berghaus; i. meall Hügel, tas Haus. Roca-meltis, Rochemeau in Frankreich. Pertz 6, 135. Roche ist die erklarende Apposition von meltis.

men, min, Berftand; i. mein, f. Minerva, Menerva, Berftandesgebrauch; vom i. earba Gebrauch, Anwendung. Berftandeskultur.

menapi, flußmundung; i. men Mund, abh fluß, im gen. aibh, alt mahrscheinlich abi. Die Menapier wohnten an ben Mundungen ber Schelbe, Maas und bes Rheins.

mer, fonell; i. mear. In bem Ramen Mercurius, vom i. cor, m. Umlauf, cur Lauf. Beil er in furgerer Zeit ale bie andern Planeten um die Sonne geht, fo belam er von biefem schnellen Umlaufe ben Namen und wurde wohl auch beswegen jum Götterboten gemacht.

mer, Diener; i. maor. Merardus, ebler Diener. Guer. 2, 49. mer, froblich; i. mear. f. act.

mesu, rund; i. más. Mesua collis (Zeuss 725), vom i. a Sügel. metaur, kleiner Fluß; i. bi klein, dur Wasser. Metaurus fluv. in Umbrien. Plin. 3. § 113.

mile, mili, Sügel; i. meall. Mile- ober Milidunum, Melun, Berg-ftabt; i. dun Stadt.

mion, flein; i. g. mion. Töpfernamen auf Gefafen zu Limoges, mit bem gallifchen Genitiv. Of. Miono. Rev. archeol. 8. 1. p. 434. Entspricht ben jegigen Geschlechtsnamen Klein, Petit. mir, mire, Anhöhe, Bergspiße; i. mir, s. Miremont, jest Mirmoit bei Lüttich. Pertz 12, 426. Mirowalt, auch Wirowalt, Burg in Cothringen. Pertz 6, 503.

modun, Berghofen; i. modh hof, dun Berg. Modunum, Meu-

moen, moin, Ort, Stätte; der Form nach ist es eher eine Contraction des i. maighin, f. Ort, als des w. man, f., das dieselbe Bebentung hat. Da in beiden Sprachen das Wort ein sem. ist, so wurde es mit villa übersett. Moinville, Moenvilla. Guer. Ch. 829.

mogitmar, fruchtreicher Mann ober Arbeiter; i. mogh, m. Mann, iothmhar kornreich; von ioth, k. Korn, und mor groß. Mogitmarus auf einer Inschrift in Ungarn. Arch. f. oft. Gesch. 13, 124.

moni, Selb; i. maon. f. naam.

montal, Bergebene; i. main, moin, f. Berg, dal, m. dail, f. Ebene, Feld. Montalomagensis vicus (Zeuss 728). Die Uebersetung vicus zeigt an, daß in mag nicht die Bedeutung Feld liegt, sondern jene von mod, Hof.

mor, mur, Mauer, Bollwerf, Haus; i. mur, m. Morsella, Mursella, Driffnamen. Zeuss 729. vom i. sal groß.

morac, fleines Haus; i. mur Haus, im dem. murog. Moracum, Morai, Marrai. Guer. Ch. 830.

mori marusa, tobtes Meer. Nach Plin. h. n. 4, § 94. wurde bie Oftfee von ben Eimbern so genannt und burch mare mortuum erflat, w. mor marw, i. muir marbh ober marbhtha, als Part. von marbhaim sterben. Die Form muir entspricht ber alten mori, bie Endung tha ber alten sa, bas neue bh wird zwar jest manchmal u gesprochen, und ist im Balfchen w (GS. § 464. 465), aber fur die alte Sprache habe ich keinen Beweis.

mori-ni, μορι-roi, Geeleute; i. muir Meer, næ Mann.

mortari, großes Dickicht, bichter Balb; i. g. mor groß, doire, f. Dickicht, Buschwald. Mortaria bei Pavia hieß auch pulchra silvula (f. mein. Anzeiger 5, 159), worin silvula bie llebersegung von tari, und taria nach bem sem. doire gebildet ist. Die Bedeutung pulchra könnte vielleicht auf bas i. und g. mear angenehm, fröhlich hinweisen, dann ftunde mor für mear.

morteau, großes Feld ober Thalebene; i. mor groß, dail, f. dal, m. Ebene, Feld. Val do Morteau, in Reuchatel. Matilc 1, 409. Teau ift neufrangofisch für bas alte tel, tail.

mule, Feuer; i. mole, m. Im Namen Muleiber, beffen zweiter Theil wahrscheinlich auf bas i. obair zurudweist, wonach bie Bebeutung Feuerwerter ift.

munt, abelig; i. muadh. f. fara.

mus, gefällig; i. mus. Bielleicht fommt bavon ber Ramen Mussa auf Inschriften vor. Arch. f. oft. Gefc. 9, 120.

na, Frau. f. sorana.

naam, nam, heilig; i. naomh. Kommt in ben Ramen vor Naamonius, Nammonius, Nammonia, beren zweites Wort entweber bas i. an Mann ift, ober richtiger bas i. maon, alt maen helb. Arch. f. öft. Gefc. 9, 120.

nabi, fleiner Mann, andere Form von nebi; i. næ Mann, bi flein. Nabio (vielleicht Nabi offic.) ein Töpfernamen auf romischen Gefagen zu Riegel im Breisgau.

nanti, Gludsmann, Felix; i. nan, m. Glud, dea, m. Mann. Ein Exierer Nanti-us auf einer Inschrift bei hefner S. 168. Wahrschein-lich eine Uebersegung bes lateinischen Ramens Felix, ber ebenfalls auf Inschriften vortommt. Eine andere Form mag der Namen nanto, nanzo, natto in alten Urfunden seyn, vom i. dae, m. Mann. Die dritte Form nanno ist entweder eine Assimilation für nando oder componirt aus nan und dem i. nae Mann.

nasa, ebel; i. nasadh. f. ninasa.

neha, Frau, Beib; i. næ. f. vacalli.

nelo, Schiffwasser; i. næ Schiff, lo Baffer. Celtischer Flugnamen in Spanien. Plin. 4, 20. Der Flugnamen Navi-lubio scheint bieselbe Bebeutung zu haben, mit dem angehängten bi, klein, um ihn von Nelo zu unterscheiden.

nem, heilig; i. naomh. Nemet heilige Stätte, i. ait, aidhe, f. Stätte, Nemetes bie Heiligenstädter. Im Mittelalter hieß Speier Nemetis, was wol aus jenem Plural gebildet wurde, wenn etis nicht von aiteas Wohnung herfommt.

nemet, heilig, himmlisch; i. neimidh. Kommt in Namen vor, bie ben lateinischen Caelestinus, Sanctius entsprechen. Nemeton, heiliger Mann, vom i. an Mann, auf einer Juschrift in Steier. Arch. f. öst. Gesch. 13, 98. Auch auf celtischen Münzen.

nep, Schiff; i. næbh, m. Neptun heißt Schiffmann, i. duine Mann; næbh-dhuine. Dwen führt eine altwälsche Gottheit Neision an und glaubt, daß darunter Neptun verstanden sey. Die i. Form steht aber der lateinischen näher, und Owen erklärt die Sylbe neif aus der Burzel nat, Bildungsprincip, Schöpfer, herr, läst aber die zweite Sylbe unerklärt.

nert, Starfe; i. g. neart, m. f. brig.

nertomari, Diener ober Dienerin bes Nert, benn es kommen bie Namen Nertomarus, Nertomarius, Nertomaria vor. Arch. f. oft. Gesch. 13, 99. Nert ist zwar das i. neart Stärke, scheint aber in Berbindung mit mar, bem i. maor, Diener, ein Eigennamen zu seyn, der bei Tacitus als ein Gottnamen Nerthus vorsommt. Die christlichen Iren hatten die Sitte, sich Diener Gottes und der Heisigen zu nennen, z. B. maoil-iosa, d. i. servus Jesu; maol-muire, servus Mariae u. dgl., ich kann jedoch nicht beweisen, das diese Sitte schon im Heidenthum bestand.

nerton, Mann ber Starle, i. neart Starle, an Mann. Auf In-fchriften. Arch. f. oft. Gefc. 13, 99.

nez, nuz, neu; i. nuadh. Rügibers in Borariberg, alt nuz-edres, nez-udres, vom i. adhras, m. Wohnhaus, Renhausen.

.ni, nia, Tochter. f. sedo-ni.

nicer, später neccar, nechor, ber schmale Bach ober Fluß; n ist vorgesest ober der abgefürzte Art. in; e ober i schmal, klein, caor Bach, Kluß. Ramen des Recars.

nimida, heiligthum ber Balber; i. neimh heilig, flodh Balb; sacra silvarum que nimidas vocant. Indio. superst. Die Sylben ida find bas altirifche shido, shida Balber, benn sh wird nicht gesprochen.

ninasa, edle Tochter; i. ni Tochter, nasadh ebel, von gutem Ruf. Ninasa uxor auf einem Grabftein. Arch. f. oft. Gefc. 9, 132.

not, nut, neu; i. nuadh. Carnotum, carnutum, Chartres, Reuffabt; f. cor. Pertz 1, 353.

noto, Ebelmann; i. nodh ebel, dae Mann. Roto ift ein alter Mannenamen. Meichelbeck 2, 234. Nuoto. ib. 288. Noato 118.

noves, Reuburg; i. nua, nuadh neu, ais, f. Fort, Befte. Novesium, Reus am Niederrhein.

noviom, Neudorf; i. nua neu, om Dorf. Novon, noviomum.

nu, neu; i. nu, nua. Nauders, alt Nuders, in Graubunden, b. h. Neubaufen ober Neuborf.

- o, Bezirk, Gau; andere Form von u. Für Tellau kommt auch Tellao vor.
- o, hugel; andere Form von a i. hugel. Ocelum (Zeuss 728) Berghaufen, vom i. ceall haus.

oese, Baffer; i. uisg. Oescus fluv. fließt in bie Donau. Plin. 3, § 149.

olli, großes Waffer, ober bas Waffer; i. ull groß, lia Baffer; w. y bas, lli Baffer, Fluß. Der Oglio, Ollius, bei Mailand. Plin. 3, 16.

olt, olit, Fluß, Bach; i. alt. Olitis, Oltis fl. Old, Ould. Vales. 392. Sie hieß auch Lot, entweber burch Berfetung, ober von lua di fleines Baffer. Eine andere Olda heißt Oudon.

oman, uoman, Fluß; i. amhain. Vomanum flumen in Mittelitalien. Plin. 3, § 110. Da berfelbe § 120 sagt: Volane, quod ante Olane vocabalur, so scheint auch oman bie ältere Form von voman au sen.

on, Mann; i. an, m. Magonus, n. p. Feldmann. Mon. boic. 14, 186. f. siron.

or, großer Berg; contrabirt aus bem i. a hügel, Berg, und er groß. Bei S. Die in ben Bogefen heißt ein großer Berg Ormont, wobei mont die Uebersetzung von or ift. org, morg, Fluß; i. earg. Orgus, auch morgus fluv., bie Orca in Oberitalien. Plin. 3, 16. Die Orge, ein kleiner fluß in Frankreich bei Montlhery.

os, Baffer; i. uisg. Oscellus locus in insula Sequanæ. Zeuss 729. b. b. Bafferhaufen. Das dem. ift osen.

osan, fleines Baffer; dem. v. uisg. Osana fluv. l'Osane. Guer.

osc, Baffer; i. uisg. Oscara fluv. vom i. er groß, aqua magna. Zeuss 741.

pæs, Baffer; i. g. bais, f. Pæstum, Bafferftabt, i. tuam Stabt. pallon, Roßmann; i. peall, m. Pferd, an Mann. Pallon auf einer Inschrift in Steiermart. Arch. f. oft. Gesch. 13, 98.

panchei, Berghaus; i. beann Hugel, i. und g. cai Haus. Montpensier heißt in Urfunden Mons panchei.

paul, Fluß, Waffer; i. bual. Paulus ober palus fluv. bei Nigga. Plin. 3, 5.

pe, flein; i. bi. f. traspe.

penn, Kelb; f. arapenn.

pessula, fleiner Hügel; i. bi flein, i. und g. tula Hügel, welches im dem. tulan haben follte, wofür aber bas doppelte dem. tulachan gebraucht wird. Mons pessulanus, Montpellier hat davon den Namen.

pic, tlein; i. beag. Pitafc in Graubunden, alt pic-tas, Rleinhausen. Mohr cod. 1, 81.

pisce, kleine Saufer, Rleinhausen; i. bi klein, dae Saus. Pisa, alt Pisæ in Etrurien.

pisaur, fleiner Fluß; i. bi flein, suir Fluß. Pisaurus amnis bei ber Stadt Pisaurum in Umbrien. Plin. 3, 113.

plan, Feld; i. bla, m. Planchamp Ort im Rant. Waabt. Mehrere Orte Plan in ber Schweig.

planarat, Pflug für bie Ebene mit 2 Näbern; i. aradh bas Part. und ber Inf. v. araim pflugen, Pflugung; w. arad Pflug; bla, pla i. ebenes Keld.

plassur, Biefenbach; i. bla, pla, m. Wiefe, suir, f. Waffer. Die Pleffur, att plassura, in Graubunden. Mohr cod. 2, 8. v. 1281.

ponem, nach Dioscor. ber gallische Namen ber Artemisia. 3m i. heißt buine sanicula Europæa.

pont, Beiber, Sumpf; i. pont. Die pontinischen Gumpfe bei Rom. f. ju.

præn, Anfohe; i. broin, f. Die alte Stadt Pranefle lag auf einem Sugel, ihr Ramen bedeutet Berghaufen, i. iosda Saus.

prasu, Fürft; i. breas, m. Prasutagus ein britannischer Fürft, v. dagh, gut.



py, flein; i. bi, w. by. f. tas.

realt, rialt, Konigshaus ober hobes, großes Saus; i. ri Konig, Saus; ailt, f. Saus, adi, boch, groß, anfehnlich. Nach ber ersten Bebeutung beißt ber Namen lateinisch regis domus, nach ber zweiten domus alta. Realt bieß eine Burg in Graubunben.

rec, Frau; i. reac, f. In bem Namen ber Sorigen Rectrudis, arme Frau; i. truadh arm, elenb.

reit, Ebene, Feld; i. reidh, f. Reiteste, Retel, Feldheim, v. iosta Bohnung. Vales. 468.

rhætia, Bergland; w. rhath Berg, g. rudhan Sügel, was ein dem von rudh ift, i. rugha Berg, ia Land. In bem i. caombrath, schoner Sugel, ift noch bas Stammwort rath enthalten, benn caomh beißt icon, flein.

ri-tasgu, König des Ruhmes, rex gloriæ; i. ri König, tasc, m. tasg, m. Ruhm. Deus Mo-ri-tasgus auf Inschriften. s. ma.

riamin, Bachhaufen; i. ri haus, amhan ober emhain fluß. Reams, alt ri-aminas, riams in Graubunden. Die Endung as, sift ein romanisirter Plural.

ric, König; i. righ. f. turic.

rid, ebenes Feld; i. reidh, f. In Ortsnamen: in Rido Gendrico, Jaudrais, Rido, Ray, le bois Ridon. Guer. 2, 135. 147. Bgl. unfre Ortsnamen Reit, Reut.

ridnaun, ridenown, Berghaufen; i. ri haus, dionan, fleiner Berg. Ribnaun bei Sterging.

rion, Berg; i. rinn, f. Mons rion, Montrion. Guer. Ch. ccciii.
.rosan, Bachlein; g. rasan, m. fleiner Bach. Ein fleiner Bach, ber am Arlberg entspringt, heißt Rosanna.

rusc, flug; bas lateinische Prudentius; i. rosgach, ale adj. und roisce ale subst. Ruscus auf einer Inschrift in Steier. Arch. f. oft. Gefc. 13, 99.

rut, Berg; g. rudhan, m. Hugel, was ein dem. ift und ein einfaches Wort rudh voraussest. Ruluba, riatuba, flumen Liguriæ. Plin. 3, 5. Bergwaffer; vom i. obh Waffer, Kluß.

sa, Saus; i. dae, m. Brescia hieß im Mittelalter brixia, brexia, vom i. bri Sugel und dae Saus, Berghausen, weil die Altstadt Brescia auf einem Hügel liegt. Die Form xia für zia oder sia ist nach lombardischer Mundart gezischt, die in solchen Fällen x für z oder shat. Die i. Form ware bridhae, britheagh.

sa, za, gut; i. dagh, w. da. Gezischte Form, erscheint im Namen Saguntum, b. i. gute Burg ober Festung, Gutenburg.

sa, fluß; i. sa. Davon sind die Flugnamen Savio und Sambre, alt Sabis, abzuleiten und die Save. Das zweite Wort ist bas i. bi klein. Diese Erklarung ist richtiger als jene in ber GS. 199. Die

Saane in ber Schweig, von bem dem. saan. urt. Sona. Matile 1, 236.

sach, siac, Saus; i. tigh, teagh. Breisach beißt Berghausen vom i. bre, bri Sügel. Mons Brisiacus ift entweber lateinische Flexion ober ein celtischer Pluxal siaca.

sae, Saus, Saufer, als zweites Bort; i. dae. f. pise.

saitul, angenehm; i. sadhail. Saitullus auf Inschriften in Steiers mart. Arch. f. oft. Gefc. 13, 118.

sal, flein; i. suaill. Salona fluv. la Seille. Mabillon 501. vom i. an Baffer, fleiner Bach.

salatura, Großhausen; i. sal groß, tuar haus. Salatura in Graubunden.

saldur, großer Bach; i. sal groß, dur Baffer. Der Bach Galbur in Tirol. Dber auch Rleinbach, vom i. suaill flein. Steub 204.

salt, fleiner Bach; i. di flein, alt Bach. Aus djalt ift Die gezischte Korm salt gebilbet. Saltus fluv., la Sault. Mabillon 317.

samuca, fille, bescheibene Jungfrau; i. samh fill, ruhig, ogh, f. Jungfrau. Samuca ale Beibernamen auf Inschriften. Arch. f. oft. Gefc. 9. 117.

samucion, bescheibener junger Mann; i. oghain, f. oghan, m. Jungling. Samucion auf Inschriften. Arch. f. oft. Gesch. 9, 117. Lat. Modestinus.

samul, in ber Flerion contrahirt sumlo, nach bem i. sabail, sabhal, sabhul, m. ein Kornhaus, Borrathshaus, nach bem w. sasle, m. ein Stationsort, von sasawl ständig. Die Stadt Rottenburg am Reckar hieß unter ben Römern Samulo-cennæ ober Sumlo-cennæ, das gweite Bort ist das i. ceann, m. Gränze und die Bedeutung bes Ganzen hiernach Gränzmagazin, ober Hauptmagazin, wenn man die andere Bedeutung von ceann Haupt vorzieht. Das Gränzmagazin geht auf den römischen Limes. Das w. cyn, m. heißt der Haupttheil, diese Form stimmt aber nicht so genau mit cennæ überein als das i. ceann. Das Bort samuloscheint mir der gallische Plural von samul, der im Altirischen auf endigt, und cennæ eine Latinsstrung des gallischen gen. sing. cenno, daher Samulo-cenno durch horrea limitis zu übersetzen ist.

san, alt; f. tusan.

sar, groß; i. sar. Sardinia, bie große Insel, vom g. ini, inne Insel. Ueber bas eingefügte d f. GS. § 511. S. el.

sara, Fluß; i. suir, f. Sara fl., la Sère. Pertz 5, 370.

sarc, Fluß; i. earc, m. Waffer. Die Sarca fließt in den Gardasee. Der Eisach, isarcus, hisarcus in Tirol. Ueber den Anlaut s s. GS. § 496. Der Anlaut i vor s fommt von einer oberitalischen Mundart her, die eine ähnliche Regel hatte wie die walsche Sprache. GS. § 471.

sarcell, großes Saus; i. sar groß, ceall Rirche; w. cell Celle. Sarcella, Sercelle. Vales. 430.

sarlat, großes Thal; i. sar groß, lod, m. Thal. Sarlatum, Sarlat. Vales. 313.

sarun, großer Bach; i. sar groß, an Baffer. Gar, alt saruna, Bach bei Gargans. Steub 206.

sathul, gutes Saus, Wohnung; i. sadhail, f. germanifirt sedel. Sathul-curtis, jest Saucourt. Pertz 1, 520.

savo, fleiner Fluß; i. sa Fluß, bi flein. Savo fluv. Latii. Plin. 3, 5.

scrot, geringer, nieberer Mann; i. scrut, m. Ift ein alter Ramen. Meichelbeck 2, 82. Strodo fcheint baffelbe. ib. 213.

scyll, skyll, Fele; i. sgeilg, s. Die Scylla in Unteritalien, als ein weibliches Wesen mythisch ausgesaßt. Das i. lg wurde ll durch die Endung a. Scopulus Scylla. Plin. 3, § 87.

sedo-ni, Tochter bes Seb; i. seadh ftolg, ftart, ni Tochter. Sedo ift ber alte Genitiv. In jesiger Form Sidonia. Guer. 2, 155.

segomar, ein Diener bes Gefolges ober Rampfes; i. seichim folgen, angreisen; saighin, f. Angriff; maor, m. Diener, also ein Diener, ber seinem herrn folgt ober im Rampse demselben hilft, der also zum heergesinde gehört. Holbm. 124. "Segomaru ist ganz sicher unser Segumar, Segimer." Richtig, aber ist Segimer teutsch? H. versieht wol darunter siegderübmt, dann sollte aber sigmarius steben.

segomon, genius sanctus; i. sigh, f. Gespenst, here, sighe, f. Gespenst, Fere; amhan helitg, omlina treu. Kommt als Drikgottheit in gallischen Inschriften vor. Holkm. 166. Die jetige Bedeutung von sigh ift nach christlicher Ansicht gebildet, wie auch Drude jett einen Zauberer bedeutet. Da die Römer in Gallien viele Botivsteine den Localgottheiten errichteten, so darf man annehmen, daß die Gallier es auch gethan haben, besonders da in einer Inschrift Segomoni Dunali vorsommt, welches dunat das i. dunadh ift, das ein Lager und einen Wohnert bedeutet.

sella, kleines Wasser; gezischte Form für di und lia. Sella fluv. la Sele. Vales. 315. Oder auch von sa und lu, fluvius paruus.

sen, alt; i. g. sean. Töpfernamen auf Gefähen zu Limoges, mit bem gallischen Genitiv: oft. seno (officina Seni). Rev. archéol. 8. 1. p. 434.

senas, Althaufen; i. sean alt, ais, f. Befte, Altenburg. Senaso in Tirol. Steub 205.

seul, kleines Baffer; vom i. di klein und lua Baffer. Seulum fl. la Siole. Vales. 314. S. sella.

si, flein; gegifchte Form bes i. di. f. col. Sigannes, jest Sagens in Graubunden, fleine Burg ober Befte; i. gann.

sicili, hereninfel; i. sigh, f. here, bofer Geift, ile, f. Infel. Sicilien, bie Cyclopeninfel icheint bavon ben Namen ju haben. Die Sylbe sie ift lang wie in sigh.

sicori, fleiner Giefbach; i. g. di flein, caoir Gebirgebach. Die Segre in Spanien, Sicoris. Vita Ludov. pii c. 35.

sili, fleines Baffer; i. di flein, lia Baffer. Fluvius Silis bei Tres vifo. Plin. 3, § 126.

sinda, Bruft, Bruftwarze; i. sinne, f. f. blat.

siron, beftanbiger Mann, bas lateinische Constans; i. sir bestänbig, an Mann. Siron auf einer Inschrift bei Judenburg in Steiermark. Arch. f. oft. Gefc. 13, 89.

soand, tauglicher, geschiefter Mann; i. so Prafix, an Mann. Soandus, Namen bei Guer. 2, 122.

soara, taugliche, geschictte Dienerin; i. so Prafix, aire, f. Dienerin. Soara, Ramen bei Guer. 2, 122.

somna, sumna, summa, somona, fleiner fluß; g. taom Fluß, im dem. taoman. Die Somme in Frankreich.

soona, Befle; i. sonnach, m. Castrum Soona, Sonne. Vales. 313. sopi, fleiner Bach; i. su, sa Bach, bi flein. Die Suippe bei S. Etienne in ber Champagne bieg sopia.

sora, sura, Berg; i. torr, m. Lesora, Lesura mons, Lozère. Zeuss 742. von lu fiein.

sorana, freies ober edles Beib; i. saor frei, ebel, næ Beib. Sorana auf einer Inschrift in Steiermart. Arch. f. ofl. Gefc. 13, 95.

sorn, Bach; i. suir, f. Waffer, im dem. suirean. Die Sorne in ber Schweiz fließt in die Bire. Bei Matile 1, 314. tommt ein Bach Sernon vor, ber bieselbe Bebeutung, aber frangofische Form hat.

spar, Speer; i. bear, m. w. yspar, f. "Das Wort ist in ben brittischen Sprachen unbekannt". Holym. 111. Hatte er die irischen Ooppelsormen der Wörter mit und ohne S-Anlaut beachtet (GS. 495. 500. 502) und die w. Regel, den S-Verbindungen y vorzusehen (GS. § 142), so hatte er in den ecktischen Worterbüchern aufsuchen können. Aus obigen celtischen Formen kann er auch sich überzeugen, daß die celtischen Lexikographen keine Betrüger sind, denn hatten sie jene Wörter nicht in ihrer Sprache vorgesunden, so würden sie gradezu die von den Kömern gebrauchte Form spar ausgenommen haben, um ihre Sprache mit einer fremden Feder zu schmücken, dessen sie h. so soft verdächtigt.

spe, flein; i. bi. Spedonna, Kleinftadt, Esponne-sur-Maudre an ber Seine. Pertz 2, 663.

suaducia, kluge Jungfrau; i. suadh klug, oigh, f. Jungfrau. Suaducia auf Inschriften. Arch. f. oft. Gesch. 9, 119. Prudentia.

sucela, junge Frau ober Dienerin; i. so jung, caile, ceile, f. Frau, Dienerin. Sucela auf Inschriften. Arch. f. off. Geich. 9, 117.

sunion, kleiner Hügel; i. dun, im dem. dunan, m. ober dion, f. Spiße, im dem. dionan. Das Borgebirg Sunium in Attika.

stampi, stampæ, kleiner Ort; i. dam, tuam haus, Dorf, Ort, bi klein. Etampes bei Paris.

surat, gludlich; i. soraidh. Suratus auf Steinschriften. Arch. f. oft. Gefch. 9, 134. Entspricht ben Ramen Felix und Faustus.

sybar, Fluß; i. tobar, tiobar. Sybaris amnis in Unteritalien. Plin. 3, 11.

ta, Fluß; i. sa. Der Lavo, alt tabe, fleiner Fluß in Unteritalien. Pertz 9, 612.

ta, Saus; i. dae, m. ta Plat. Marta in Tirol bei Raubers, Großhaufen. f. mar. Steub 195.

tader, Fluß; i. dothar, dothar, dothuar, m. Tader fluv. in Spanien. Plin. 3, 4.

talfer, Bergwaffer; i. tula Sugel, bior Baffer. Der Talferbach bei Bogen in Tirol.

tallun, Thalhaufen, Felbhaufen; i. dal, m. Thal, Felb, Ebene, lon, m. Bobnung. Tallung in Borarlberg. Stenb 208.

tam, tom, tum, Dorf; i. tuam, tuaim. Damüls, alt tamuls, tomuls, tumuls, ein hochgelegenes Bergdorf in Borarlberg hat von feiner Lage ben Namen, benn maol, m. mul heißt i. Berg, Anhöhe. Der Aussant s scheint mundartlich zugefügt. Die Ableitung von tumulus scheint mir nicht zuläßig, weil ber Ort hoch im Gebirge liegt. Die Endfolbe ul ift das i. ul groß.

tan, Fluß; i. tain, f. Baffer. Der Tanarus fluv. in Oberitalien. Plin. 3, 16. vom i. er groß, aqua magna.

tar, Fluß, Waffer; i. g. dur. Der Taro in Oberitalien hieß tar, tarus, also ein als Eigennamen gebrauchtes Appellativ wie die Thur in ber Schweig. S. eu.

tar, tur, Saus; i. tuar. Tarbe in Franfreich, alt Tarba, Turba, Travia, dieses vielleicht von treabh Dorf; ba, vi ist das i. bi klein. Da die Einwohner bei Casar Tarbelli heißen, so führt diese Korm auf das i. bill klein. Vales. 84.

tara, Tochter, als zweites Bort. f. droctara.

tari, Balb, Didicht. f. mortari.

tarres, tarris, Bohnort; i. daras. Tartich in Tirol. Mohr cod. 2, 104, 105.

tarter, fleines Saus; i. tuar Saus, der flein. Tartar in Graubunden, alt tarter. Mohr cod. 2, 100.

tas, Saus; i. tes, m. Wohnung. Das Dorf Tavannes im Kanton Bern heißt auf teutsch Dachsselben, und seine urfundlichen Formen lauten tasphenne, tasvanne, tasten. Das zweite Wort phenne verräth einen Genitiv vom i. benn, s. Anhöbe, Berg, welcher als Compositum mit tas verbunden wurde, wonach der Kamen domus montis Berg-hausen bedeutet, was auf die Dertlichkeit paßt, indem die Kirche mit

16

andern Gebäuden auf einer Anhöhe liegt. Das andere Wort vanne ist ber Genitiv vom i. ban, s. Feld, und ebenso dem ersten Wort angesügt wie phenne. Diese Bedeutung domus campi, Feldhausen, entspricht mehr der Germanistrung Dachsselben. Das britte Wort sen und die Form la scheinen nicht so alt wie die beiden andern, sondern nur eine Verfürzung der Aussprache, benn die Germanistrung Dachs zeigt jedenfalls, daß die Form tas älter ist als ta.

tas, tasch, taes, tase, Saus, Wohnsit; i. tas, m. Pitatich in Graubunden hat jene alten Ramensformen und heißt Kleinhausen. Mohr cod. 2, 113. 114. f. py.

tase, Nagel; i. taca, f. b. tach, m. Tase mar bie Form in ber Mundart ber Galater in Meinafien, f. Die Stellen bei Diefenb. 1, 143.

taur für dur Baffer, Fluß, f. metaur.

tauront, fleine Stadt; i. tur, m. im dem. turan. Taurontum, Trons in Ratien, Torrentes, Trens und Tarrenz. Steub 211.

tectosag-es, gerechte Ebelleute; i. teachd gerecht, saoi Ebelmann, bornehmer Mann, Seld. Quæ gens summam habet justitie et bellicee laudis opinionem. Cæsar b. G. 6, 24. Diese Meinung brudt ihr Namen aus, nobiles justi.

tedani, kleiner Fluß; i. di klein, tain Waffer. Tedanium flumen in Dalmatien. Plin. 3, § 140.

tedoad, fleiner Hof, Dorf; i. di flein, doid, s. Hof. Doué in Franfreich, alt tedoad. Pertz 1, 142.

tella , fleiner Fluß, ober Baffer; i. di flein, lia Baffer. Fluvius Tella in Nordfranfreich.

telles, fleines Saus; i. di flein, lios Saus. Telles in Tirol. Mohr cod. 1, 189.

telli, kleines Baffer; Bach. telli in Tirol. Font. r. A. 5, 78. f. dile. terlan, Großhaufen ober Kleinhaufen; i. dear groß, der klein, lon Bohnflätte, Plas. Terlan bei Bogen. Tirol, terioles, vom i. lios herrenhaus, Burg.

teut, herr; i. tuath, m. Der Namen Teutal (Zeuss 727) bebeutet großer herr, vom i. oll, il groß, und ist mit bem irischen Ramen Tuathall einerlei.

tev, Tempel, Saus; i. daimh, f. In ben Stadtnamen Glannateva, Glandeve, Leuteva, luteva, leoteva, lucteva, jest Lodève. Vales. 274. Die Form luc ist bas i. lug klein.

thalna, hausfrau; i. dal, m. Familie, Stamm, nae Beib. Thalna, etrurifche Gottin. Steub 208.

theo, flein, für de. Theodad für tedoad. Mabillon 330.

ther, klein, als zweites Wort; i. der. Galthera fluv. Pertz 1, 527. Der jesige Ramen Ecaillon kommt von dem dem. giolan, gezischt sgiolan, französirt ecaillon für escaillon. Für beibe Namen ist das

Stammwort i. gil, g. cuil Bach, und bie Bebeutung beiber Aleinbach, Bachlein.

theud, deot, hat im i. tuath brei Bebeutungen: 1) Norden, 2) Herr, 3) Land; in theuderious hat rie die Bebeutung Mann, i. reach, heißt also je nach der Person Nordmann, Herremmann oder Basal, kandmann oder Basal, kandmann oder Basal, kandmann oder Basel. Jur letten Bedeutung gehört auch das i. tuatha ländlich, pledeisch, welches in den Mannsnamen Dudo, Dodo erscheint. Bei Huydecoper op Sloke 1, 64. hat man die teutschen Erssammen von Dieterich beisammen. Er selbst sagt: Theod-ricus, Died-ricus is geheel duitsch, dat is Volkrijk, waarvan noch de hedendaagsche naam Volkert. Das ist nun ebenso irrig, als sein Aadel Meidoms richtig, der Thiadricus durch dei dives und mit dem nordischen Gotine, Gautrekr für gleichbedeutend erstärt (not. ad Witich. 668). Auch Grotius in Ind. nom. propp. 599. erstärt Theuderichus durch populis pollens. Solche Erstärungen sesen voraus, daß die Person zwei Namen hatte, ehe Dieterich volkreich war, müßte er anderst geheißen haben; und wer will seden Dieterich sir volkreich erstären?

thom, Saus; i. dom. f. bel.

tim, tym, Bad, Fluß; g. taom. Die Timia, tymia, ein Rebenfiuß ber Tiber. Plin. 3, 5. Die Lebarten haben auch tinia, tinna, was auf bas i. tain Waffer gurudführt.

tim, schwarz; i. teme, teim. Timavos amnis. Plin. 3, § 127. Schwarzach, vom i. abh Fluß.

tinne, befestigter Sügel; i. dinn. Tinnetio. Zeuss 725. Berghaufen.

tio, Saus; i. duae. Sale-tio, Selz, Bachthaus, vom i. und g. seallaim machen, spaben. In GS. S. 103. ift es aus bem Balfchen erklart mit berselben Bebeutung.

to, fcmarg, in ber Bufammenfetung; b. du. f. ver.

to, tou, land, Proving; i. du. Tolosa, Toulouse, Landesburg, vom i. lios Pallaft, Festung.

toarci, Dorf bee herrn; i. du Dorf, earg herr, Rriegshelb. Toarcis, jest Thouars. Pertz 1, 142.

toblin, tublin, schwarzer See; i. dubh schwarz, linn, f. See. Toblino, Tublinum, See und Schloß bei Trient. Steub 212. Die Jren erklären ben Stadtnamen Dublin auch burch schwarzer See.

toen, Bach; i. tain. Toena fl. le Ternois. Vales. 556.

tolin , tullin , fleine Biefe; i. tulla Biefe. Biefen bei Chur hatten jenen Ramen. Mohr cod. 2, 360. 386.

tora, tura, Saus; i. tuar. f. lac.

tore, herr, Fürft; i. torc. In bem Ramen Torciacum, Torci. Vales. 407.

torn, turn, herr, Fürst; i. torn. In ben Ortenamen Turnacum, Tournai, Turnum, Tournon, Tornomagus, Tournon u. a. Vales.

407. sagt mit Recht: nomen est compositum ex voce Gallica turn aut torn, significationis incertae, die das Frische aber angibt.

torrent, fleine Stabt. f. tauront.

tosc, Bert, Gefcaft; i. toisg, f. Toscarias (Zeuss 742) Berthaufer, Bertstätten. f. ri.

toster, Kleinhaufen; i. tas Wohnort, der flein. Toftere in Borarlberg.

totulegi, eine gallische Baffe; i. dadolach, m. breites Deffer. Diefenb. 1, 146. erklart bas Wort nicht.

tout, herr; i. tuath, m. Toutillus, großer herr, vom i. il groß. Zeuss 729.

toutiorix. 3ch erklarte biefen Beinamen bes Apollo burch Tagestonig (GS. p. 104), bemerkte aber bie fprachliche Schwierigkeit. Holym. 125. fagt bagegen: "Touliorix ift unbedenklich Dieterich." Aber bas berftebe, wer kann, ich wenigstens weiß nicht, was ein Apollo-Dieterich feyn foll. Rix fleht bem i. righ naher als bem w. rhi, aber bas i. tualh (Land, Herr) bilbet keinen Casus, ber genau bem toutio entspricht.

trab, Dorf, Wohnort; diese Form fur treb, i. treabh, fommt in alten Schriften oft in bem Ortonamen Atrabatum vor.

tranton, ftarker Mann; i. treun ftark, an Mann. Tranton auf einer Inschrift in Ungarn. Arch. f. oft. Gesch. 13, 124.

traspe, fleines haus ober Burg; i. daras, dars haus, bi flein. Tarasp in Tirol, alt traspe. Mohr cod. 1, 189.

treb, trib, Dorf, Stadt, Wohnort; i. treabh. Die Städte Trebula, Tribula in Italien, b. 9. große Stadt. Trebia, Treviae, Städte in Ober- und Mittelitalien, vom i. e flein. Treba, Trebum in Latium, ohne Bezeichnung der Größe. Plin. 3, 5.

tren, fleines Baffer; contrabirt vom i. der flein und ean Baffer. Trenna fluv. la Troène. Guér. Ch. 841.

trident, fleiner befestigter Sugel; i. der flein, umfiellt dre, dinn, dionn befestigter Sugel. Tridentum, Trient, von feinem befestigten Schloffe auf einem fleinen Sugel genannt. Die Romer verstanben ben Namen von tridens und brachten ihn mit Neptun in Berbindung.

triot, Sügel; i. triath, m. Fluvius Triotna, für triotan, Bergwaffer, von ean Baffer. Mabillon 535.

tros, Haus; contrafirt vom i. daras ober umftellt für dars. Trosleium castrum, Troli, von lia Stein, also Steinhausen, castrum lapidis. Pertz 5, 369.

troue, arm; i. truadh, truagh. Troueillus, armer Diener, von giolla Diener, Rnecht. Zeuss 729.

trud, als Subftantiv arme, elenbe Person, als Abjectiv arm, erbarmlich, f. rec. drot. Trudo armer Mann, i. ao Mann.

tscheran, tscherin, tscheron, gezischte Formen fur caron, caren, fleine Stadt. Steub 186.

tub, Bach; i. dob, m. Taufers in Tirol, alt tuberis. Rubhart S. 541. Bachheim, benn eris, i. aras, heißt Wohnort, haus.

tuis, Anfang, Ursprung, Konig; i. tuis, tus. Ift anch ein Abjectiv und heißt ber erfte. Tuisto ber erfte Mann, vom i. to Mann, ober ber Mann bes Ursprungs.

tumn, Konig, herr; i. donn, für domn. GS. § 314. Für Neptunus fommt auch Neptumnus vor, Schiffberr. Pott etym. Foric. 2, 31. hat eine abnliche Deutung.

tur, Baffer, Fluft; i. dur. Turius fluv. in Spanien. Plin. 3, 4. tura, Saus; i. tuar. f. salatura.

turan, fleines Saus; i. tuar, im dem. tuaran; ober auch fleine Stabt; i. tur, m. im dem. turan. Turano beim Garbafee. Steub 211.

turn, herr; i. torn. Saturn, vom i. sath bos, ber bofe herr, in Bezug auf bie Sagen von ibm.

turr, Baffer; i. dur. Turrus fluv. bei Aquileja. Plin. 3, § 126. tusan, Alftorf; i. du Dorf, sean alt. Tufie, alt tusan, in Graubunben. Mohr cod. 2, 100.

tuv, Bach; i. dob. Fluvius Tuva bei Etampes. Mabillon 505. tver, für tuer Hans. f. la.

ty, Saus; i. duae, w. ty. f. asty.

u, Bezirf, Gegend, Gau; i. ua, m. Pagus Tellau in Norbfrantreich am Fluffe Tella, ber Tellagau ober Kleinflufgau, la Talou. Pagus Vimnau super fluvio Vimina, Witmau (Zeuss 746). Der Maasgau hieß celtisch masau, teutsch mosagao.

uari, oari, ware, Gauleute, Ginwohner einer ganbichaft ober Begend; i. ua Begend, Begirt, aire Dann in ber Bufammenfetung. bon fear. Debrere altteutiden Bolfer murben fo genannt, worunter man nur bie Bewohner einzelner Baue ju verfteben bat. Uari find amei Borter, tonnen alfo nicht aus bem altfachfifden weros (Danner) ober bem angelfachfifden veras erflart merben, benn biefe Plurale ftimmen nicht mit ber alten Korm überein. Dbnebin mar auch wer im Altfachfifden ein einfames Bort ohne Bermanbtichaft, es ftarb im Teutiden aus, weil es fremd mar, nämlich entlebnt aus bem m. gwr ober bem i. fear. Angri-u, Engergau, Angri-u-arii, bie aus bem Engergau; Chas-u, ber Safegau, Chas-u-arii, bie Safegauer; Chatt-u-arii, bie aus bem Seffengau; Att-u-arii, bie aus bem Attengau. Das u murbe in b veranbert, wenn ein Bocal vorausging, um ben Bufammenftog bes Dreilautes zu vermeiben. Amisi bie Ems, contrabirt Amsi, Ampsi und Ansi, Ansi-u ber Emegan, Ansi-b-arii bie Emegauer, fur Amisiuarii, Ansiuarii. Boi-o-arii, bie aus bem Boierland, Cant-w-are, bie Leute von Rent. Wenn bas Stammwort in Ribuarii vom lateinifchen ripa berfommt, mas ich auch annehme, fo ift bicfer Ramen ein merkmurbiger Beleg , wie lang noch am Riederrhein Celten gewohnt haben, benn bie Endung uarii ift bieselbe wie im ersten Jahrhundert wor und nach Christus. Lateinisch hatte man die Leute Ripenses genannt wie die Norifer und Oacier.

ub, Fluß; andere Form fur abh, ob. f. maen.

ubi, Flufleute; i. obh Fluf. Die Ubier am Niederrhein.

uca, Jungfrau; i. ogh. s. samuca.

uccon, m. junger Mann, i. oghan, m. Uccon auf Inschriften. Arch. f. oft. Gefch. 9, 117. Lat. Juvenalis.

uga, ugo, Berg; i. aighe, f. Der Berg Ugo in Graubunden heißt jest Mattug, b. i. großer Berg, vom i. mat groß. Auch ein Weiler im Gebirg in Borarlberg heißt Uga. Arch. f. öft. Gefch. I. 3, 43.

ui, Leute. f. atesui.

ulei, fcon; i. g. aille. Benuleia, fconce Beib, vom i. bean, f. Beib. Zeuss 528. Pulcheria.

umbro, Fluß ober großer Fluß; w. aber, i. abh und er groß. Umbro fluv. Etruriæ. Plin. 3, 5.

ur, Thal; i. ur. Vallura, Vallura, Valor, Vallar, Orte in Borarlberg. Steub 86. Vall ift bie romanische Uebersetung von ur.

urg, Thal; i. ur, m. Die Laber-Urg und Fließer-Urg, Thaler in Tirol. Steub 112. Bgl. GG. § 481. 290.

urse, irse, neu ersch, arsch, Wohnort; i. aras. Pfterfc, velurse, Flirsch, flirse, Plarsch, pluris, plaires, in Ratien und Tirol. Steub 215. Kleinhausen. f. vil. vol.

usip, Flußgegend und Aufvolf; i. uisg Waffer, ibh Gegend und Leute, Theil eines Bolkes. Usipil am Niederrhein. Usip-et hat schon Zeuß S. 89. für eine (wälsche) Pluralform erklart, dem auch Latham 110. beistimmt, woraus folgt, daß usipi die gallische (irische) Form war. Dann ist ipi einsach der Vlural von ibh Aribus. Volk.

vab, wav, vav, Balb; i. seabh, m. Wavrensis saltus, auch vabrensis. Pertz 1, 489. Baveren bei Löwen, Wavre. Jenes heißt großer Balb von seabh er, dieses Balbhausen von feabh-ri.

vacalli-nehm, bie Weiber für bas Brotbaden ober bie Schafichur; i. bacailim baden, bachallaim scheren, rund abschen, neha ist bas i. nw Weib. Vacalli-nehm, gallische Göttinnen auf Inschriften. Wegen bem Aussaut i halte ich bie Erklärung von bacailim für richtiger.

val, Baffer, für bial. f. vildar.

valdun, Berghaus; i. feall, m. haus, dun, m. Berg, hügel. Batduna in Borartberg. Der Ramen ift feine Composition, sondern eine Construction mit dem Genitiv, seall duin, domnes montis, die Endung a hängt von villa ab, welches dazu gedacht wurde.

varg, Rauber, Strafenrauber; i. bearg, m. Marobeur. GS. \$ 488. War nach Sidon. Apoll. ep. 6, 4. ein arvernisches Wort,

welches nach holym. 115. ben brittischen Sprachen unbefannt ift, weil er die neuere Form bearg nicht kannte. Im Alliteutschen heißt warg Tyrann und Teusel, im Norbischen vargr ein Achter, also ift es nach holym. ein vollkommen und unzweiselhaft beutsches Wort", und die Gallier haben es von uns entlehnt. Kann auch umgekehrt seyn, benn ibre Bedeutung weicht von der unfrigen ab, ist also selbständig. Und Stodnius, der die Burgunder und ihre Sprache kannte, hatte das Wort nicht ein arvernisches genannt, wenn es burgundisch gewesen ware.

vascon, Colone; i. beasguin. Die Basten, Vascones, vom i. beas 3ins, Zinsbauern; i. gunn Geifel.

vat, hafen, Bucht; i. badh, bath. Dew Vat-viw auf Inschriften, von be Frau, Weib, hafen- ober Meerweiber, benn bath heißt auch Meer. Die Meerfeen ber Sagen scheinen bavon herzurühren.

vavum, Boliwert; i. g. babhunn, m. Festung, Stadt, in ber Composition bhabhunn, was man nur in vavum latinistren kann. Juvavum, Salzburg, vom i. a hugel, Bergstadt, Bergveste, was es noch heute ift.

ven, Shaum; i. uan, m. Im Namen Venus, mit Bezug auf die Sage, daß sie aus Shaum entstanden sep. Venus steht für Venur, dieses ur heißt i. und g. jung, schon, frisch, im Irischen auch Feuer, was auf die Berbindung der Benus mit Bulcan hinweist. Auch das griechische appos hat seine Parallele im i. und g. cobhar, m. Schaum, durch Aphäresis des Anlauts c. Die Sage vom Ursprung der Approdite und Benus wird durch die celtischen Sprachen bestättigt. Dwen dagegen erstärt gwener für einen Justand der Seligseit und Erstasse, von gwen, und hält dieß für die Bedeutung des Namens Benus. Da jedoch gwener, wie es scheint, nur für die Benennung des Morgenund Abendsterns vorsommt, und eben sowol von gwen schon, als auch von gwyn, im fem. gwen weiß abgeleitet werden kann, so hat man guten Grund anzunehmen, daß gwener nur ein aus dem Lateinischen übernommenes Wort ist.

ver, vir, Mann; i. g. fear. Vergilius, Virgilius, weißer, schöner Mann, vom i. geal weiß, ober gile weiße Farbe, vir albi coloris.

ver, groß; i. g. mor. Vercelli, alt Vercellæ, Großhausen. s. cell. ver, Bach, Baster, als zweites Bort; i. bior. Bevera soil. aqua, la Bièvre, bei Paris. Mabillon 284. Kleinbach.

vergi, Meer; i. fairge, f. Vergivius oceanus (Zeuss 13), bas fomale Meer, vom i. fo fomal, ober bi flein.

vergobret, Richter über Leben und Tod. Ich nahm die gewönliche Erklärung aus dem i. an fear go breath, vir ad judicium, weil nach Casar der Bergodret nicht ausschließtich ein Eriminastrichter war. Holhm. 113. verwirst diese Erklärung als "völlig haltlos", weil er irrigerweise den Namen für cymrisch hält, während er irisch ist, welche beiden Sprachen zu unterscheiden sind, daher auch Zeuß S. 825 sehlt, der das w. guerg (essienen) mit dem i. dreth sieht, breith, drath, judicium) verdindet und mit judicium exequens überseth, alfo ber bas Urtheil vollzieht. Beber liegt biefe verbale Bebeutung in guerg, noch ber Bollaugerichter (bier eigentlich ber Nachrichter) in Cafare Worten, ber von einem summus magistratus fpricht. Solam. erflart vergo aus bem gothischen gavargjan verurtheilen, und bret nach bem altteutschen muntpurto Bormund, Pfleger, welches er mit Sulfe bes Sansfrit in pri verbreht und baburch ju bem Schluffe fommt: "wie muntpurto ber Trager bes Schutes ift, fo ift vergobretus ber Trager ber Berbammnig, bes Tobesurtheile, ber oberfte Richter." 5. braucht alfo gothisch, althochteutsch und fanefrit, nicht etwa, um vergobret grammatifch zu erklaren, fondern den Lefer durch bie unftatthafte Bergleichung mit muntpurto ju induciren, fich bie beliebte Muslegung pon vergobret gefallen ju laffen. Ber unter vergobret nur ben Eriminalrichter verfteben will, ber fann bas Bort viel einfacher aus bem i. erflaren, fargaim beift tobten, fargadh Tobtung, brath, m. Richter, wofur bas alte Gloffar Cormacs bie Form breith angibt, und woraus man erfennt, bag bie jegigen Kormen fargaim und brath burch ben Einfluß bes r bas alte e ber Burgeln in a veranbert baben, wie bieft bei Gylben mit r manchmal vorfommt. Vergobret bebeutet banach Todebrichter. Noch eine andere verfehlte Erflarung aus bem Teutschen muß ich berühren. Bover in feiner Histoire d'Alsace G. 296 will ebensowenig wie Solymann bas Brifde fur bie Erflarung ber gallifden Namen julaffen, fondern balt fie fur teutich und überfest vergobret burch Bert-Dbrecht, Bert-Dberft, chef des affaires. G. 43. 246. Da bort jebe Sprachregel auf.

vernimptas, scheint nur eine andere Form für vernemetis. GS. 204. Es war ein königlicher Hof. Mabillon 358.

veron, virun, Wiesenthal an Fluß- ober Bachufern; i. seoran, m. Virunum auf ber Ebene bes Jollselbes bei Klagenfurt an einem Bache; Verona an ber Etsch; in diesem ift die Endung latinisirt, in jenem bas i. om Dorf, Hof noch erhalten, und die Bedeutung Thalheim.

vertrag, Schnellfuß; i. mear schnell, traig, troig, f. Ruß. So nannten bie Celten eine Art Jagobunde megen ihrer Schnelligfeit. Solom. 114. gibt ju, daß traig altirifch fuß beiße (benn es fieht bei Beuß 272), und bag ver eine Berftartungepartitel fen, biernach alfo bas Bort aus bem Celtischen portrefflich ertlart fcheine. Aber genauer betrachtet tonne in vertrag nicht bas Bort traig enthalten fenn, benn feine eigentliche Geftalt fen tragith, baber im dat. pl. traigthib (nach Beuß 274). Bei Ableitungen tonne biefes th nicht abfallen, baber traigthech, pedester. Das fieht grammatifch aus, ift es aber nicht. Es gab von biefem Borte Doppelformen traig und traigth, wie von bem Ramen Druite druid (Beuß 271) und drai (Battle of Magh-rath. p. 46), baber D'Reilly drai, draoi und druidh anführt. Je nachbem bie eine ober andere Form ju Grunde gelegt murbe, blieb bas th in ber Bortbilbung fteben ober fiel meg. Das jetige i. aitreabh (Bohnung) hatte die alte Korm aitribth, baber aitribtheid ber Bewohner (Beug 275), wofur jest aitreabhaid fteht. Mit ber urfprunglichen form

tragith, bie Solam. nicht erwiesen bat, ift alfo nichts auszurichten. Aber barin bat er Recht, bag in ver eber ein Abjeftiv als eine Partifel liegen muffe, obgleich er ben mabren Grund nicht angibt, benn mit ber Partitel beißt vertrag nur großer Fuß, nicht fcneller fuß. Da nun im burgundifchen und falifchen Gefes bas Bort veltrahus veltrus lautet (mas, beiläufig gefagt, ein Beweis fur bie celtifchen Gloffen ber lex salica ift), fo nimmt holym. Die Korm vel als bie urfprungliche an, verandert fie in velh, um fie burch altteutsche wilih (fonell) ju erflaren und ben Graff (1, 842) abgufchreiben, ber, jeboch nur fragend, es mit velox und bem fpateren wilch (calidus) jufammen ftellt. Diefes Berfahren ift regelwidrig, es gibt feine Burgel velh, bas lateinische velox ift ein verftartter Positiv von einem alten velus, wie ferox von ferus, atrox von ater, welche Enbung auten in bem Einfluß auf bas Lateinische erlautert wirb. Wie man aber fcnell mit trag in einem Borte vereinigen tonne, begreife ich nicht. Bur Ertlarung von trag giebt namlich Solam. Die Borter tau-tragil und tau-tregil aus bem baierifden und alemannifden Befet berbei, welche überfest merben; ut pes ros tangat. Es ift bie Rebe von einem Belahmten, ber ben Rug nicht mehr über bas Gras erheben fann, fo bag ber nachschleifende guß vom Thau nag wirb, bas Bort bedeutet alfo thauschleifend, thauschleppend, vom alten tregil, ber etwas tragt oder ichleppt. Run fagt S. "in tragil, dregil muß pes enthalten fenn". Diefes muß merben viele mit mir nicht einfeben, und felbit, wenn tragil Buß mare, fo mußte vertrag bie Form veltragil ober wilihtragil haben, wenn man grammatifch ju Berte geben will. Bis biefe Formen nachgewiesen find, fcheint es mir boch ficherer, bei ber celtifchen Erflarung ju bleiben.

veru, Bergfpise; i. bar, barra, bior, m. Dos di Trent, romisch Veruca, b. i. Berghaus, vom i. ca haus, liegt im Etschihal bei Trient auf einer Felsenspise.

vesuvi, Grube, Höhle, Grab ober Dsen bes Todes; i. das Tod, uaimh hat die andern Bedentungen. Im Mittelalter hieß der Berg olla Vulcani und orci. Oder auch vom i. bod, m. Fener, also Kenergrube. Bgl. Guér. Ch. 8. über den Actna. Si quis autem profanus aliquando huic rei contraire voluerit, nist cito resipuerit, in olla Vulcani demersus cum Theoderico prosano rege sentiat penas perpetuas. Urf. v. Chartres um 1090. in Guérard cartulaires de France 1, 228.

vi, flein; i. bi. Vipellis in Noricum. Zeuss 729. Rleindorf, vom i. baile Dorf, Stadt.

vi, Frau, als zweites Bort; f. vat, ba.

viaur, Baffer; i. bior. Viaurus fluv. Biaur. Vales. 266.

vil, flein; i. bill, foill. Bilandere in Tirol, Rleinhaufen. f. anders, eltvil.

vildar, valder, kleiner Bach; entweber vom i. bill klein und dur Baffer, ober vom i. bial Baffer und der klein. Ein Bach in Tirol hat jene Namen. Steub 217.

vilters, Kleinhausen; i. bill flein, dars haus. Bilters bei Sargans. vin, Sohn, als zweites Bort; i. bin, fin. Petruvinus, Peters Sohn, von 636. bei Breg. ccl.xxxv. S. § 118.

visul, großer Huß; i. uisg Baffer, ull groß. Die Beichsel, visula seil. aqua, visila vom i. il groß, vistula und contrabirt vistla, vistilla.

visurg, fleiner Fluß; i. bi flein, suir Fluß, in alter form suri, welches bei nachfolgenbem bunnen Bocal g geschrieben wurde; baber romanisirt Visurg-is, die Wefer. Die Form surg kann auch blos von ber Afpiration herruhren, visurh. Die Wefer hieß ber fleine Fluß im Bergleich mit ber Elbe.

vo, flein, ale zweites Wort, für ba, bi, f. savo.

voca, Feld, Land; i. faiche, f. fioch, m. Vocario in Noricum, Feldhaufen, von rio, pl. von ri Haus.

vol, völ, flein; f. ful. Volano, Volone bei Roveredo und Bicenza, b. h. Rleinhaufen. f. lan.

volc, Fürft, als zweites Wort; i. bolg, m. Der alte Namen Cativolcus, vom i. caidh, caith mild, rein, teufch. Ein Fürst von reiner Abkunft.

vors, geschärfte Form als zweites Wort, Solbat, Kriegsmann; i. borr, m. Sieg, borr, borrsa groß, machtig, im Namen Mavors. f. ma.

vulc, Blaebalg; i. builg, f. Vulcanus, vom i. an Mann, ber Blaebalgmann, b. i. ber Schmieb.

waslog, Walbort; i. coit Balb, loc Ort. Das Kloster Beaulieu im Argonnewald in Lothringen hieß waslogium. Pertz 6, 43.

ybdis, Golf, Meer; i. aibheis, f. f. char. Das d ift eingefügt, was auch im Frifchen vorkommt. GG. § 511.

zihl, fleines Waffer; gezischte Form bes i. di flein und lia Waffer. Die Bist in ber Schweig, frangofisch Thiele, welche Form regelmäßig aus dilla (fur dilla) entftanden ift. GS. § 369.

zyr, Fluß, Waffer; i. dur, suir, Bach, Fluß. Zyras amnis am schwarzen Meer. Plin. 4, § 44.

## Dritter Abschnitt.

## Slamifirung bes Celtifden.

§ 144. Diese Umbisdung celtischer Wörter fommt hier nur in so fern in Betracht, als sich Slawen im jesigen Umfang Teutschs- lande in Ländern ansiedelten, die früher von Celten bewohnt waren, wie in Böhmen und Mähren, oder Colonien in andern Theilen gründeten. In Teutschland trasen die Slawen nirgende mehr mit den Celten gusammen, weil diese schon germanisit waren, sprachliche

Spuren celtischer Borzeit konnen also nur in doppelter Umbitbung, in germanisch-flawischer übrig fenn.

145. Die Slawen waren wie die Celten den Teutschen dienstbar, als Colonisten oder Besiegte, und wurden wie die Celten nach bieser Dienstbarkeit benannt, die Celten ambacti oder nach teutscher Uleberschung arme Leute im Mittelalter, die Slawen Staven, d. h. Knechte. Diese Benennung ift daher nicht so alt wie ihr eigenthumslicher Namen Sporen und Sarmaten, denn sie fam erst durch das Dienstverhältniß zu den Teutschen an der westlichen Gränze des Stammes auf und wurde von da auf den gangen Stamm überstragen, ebeuso wie die Franzosen von dem angränzenden Bosse der Allemannen den ganzen keutschen Stamm Allemands benannt haben.

Belege, Sclavus, im fem. sclava, frater schlavus, im teutiden Beimort sclavanisc fint bie alten Formen bes Ramens, womit auch onla-Brood bei ben Bygantinern übereinftimmt, Meichelbeck hist. Fris. 1, 36. 171. 408. 500. Die Bebeutung Knecht fommt im 9. 3abrb. in ber Combarbei, im 10. bei und por; ecclesiae servos vel sclavos, pon 996. Mon. boic. 28, 1. p. 267. Fumagalli cod. dipl. s. Ambros. p. 282. von 852. Das Bort ift bie gegifchte teutiche Musiprace bes bobmifden chlap Leibeigener ober bes windifden blapez Anecht. Die Umbilbung in Glamen benahm bem Borte feine geringschätige Bebeutung und auf biefe Umbilbung bin bat man ben Ramen erflart, mas nur unrichtige Deutungen gur Folge baben fonnte. Denn einestheils leitete man Glame von slowo (Bort) ber, und gab ihm bie Bebeutung Rebenbe (Beuf Deutsche G. 68); ba es aber teine flummen Bolfer gibt, fo ift nicht abgufeben, mas ein rebenbes Bolf fepn foll: anberntheils nimmt man slawa (Rubm) als Burgel bes Ramens an, und erflart bie Glawen fur Berühmte, wonach Saffelbach (cod. dipl. Pom. 1, 31) bem Ramen Boguslaw bie Bebeutung Gotteerubm beilegt. 3ch bezweifle, ob bie Glamen fich mit fo undriftlicher Unmagung genannt baben und erflare Bogustam burch dei servus, benn tiefe Ramen haben in ben alten formen nicht bie Anlaute al fonbern sch wie sclavus, es beift Primisclauvo, Bolisclaio, nicht Primislaw u. bal. Meichelbeck 1. 1. 479. Pertz 5, 63.

146. Hieraus folgt: 1) daß im Slawischen keine celtischen Appellative mehr vorsommen als nur solche, die aus dem Celtischen germanisirt und dadurch in das Slawische übergegangen sind, deren Anzahl aber gering ist und hier unbeachtet bleibt. 2) Daß auch keine andern celtischen Menschennamen den Slawen bekannt wurden als solche, welche die Teutschen beibehielten, worauf ich ebenfalls keine Rücksicht nehme. 3) Daß sich die lleberresse des Celtischen bei den Slawen auf Drienamen beschränkten, weil diese bei den nachrückens den Bölkern fortbauern.

147. Bei ber Untersuchung flawischer Ortonamen ift zuvörberft ibr geograpbifches Bortommen zu beachten. Man trifft fie an ber nördlichen, öftlichen und fuboftlichen Grange Teutschlands an, jene auf ber nördlichen bangen nicht mehr mit flawischen Bolfern gu= fammen, fonbern nur bie öftlichen und sudoftlichen Theile Teutschlands ftoffen unmittelbar an flawische Bolfer. Da in manchen biefer Landfriche bie Glawen theils gang mit ben Teutschen verschmolzen find, wie die Wenden über ber Elbe, theils zwischen teutschen Niederlaffungen wohnen, fo entfieht bie Frage, aus welcher flawiichen Sprache jene Ortonamen erflart werben follen? Rur bie füblichen und öftlichen Clawen ift bie Untwert nicht ichwierig, für iene in Steier, Rarnten und Rrain ift bie windische Grache maßgebend, die aud noch in jenen landern gefprochen wird; fur Bobmen und Mabren und ihre füblichen und weftlichen Grangftriche bie bobmifche; und fur bie laufig und ihre Umgebung bie wendische. Rur bie flawischen Ortonamen im Wendenlande bat man bie polnische Sprache zu Gulfe genommen, Die jeboch nur fur Schleffen und bie Neumarf maßgebend feyn mochte, mabrent es vielleicht vorzugieben ift, bafür bie nähere Laufiger Mundart anzuwenden, außer in Källen, welche entschieden die Verwandtschaft mit ber polnischen Sprache beweisen. Die Erklärung ber Burgeln und Formen aus entfernteren flamifden Sprachen fann baber nicht ale Regel gelten.

148. Es sind zwei Alassen der Wörter in den flawischen Ortsenamen zu unterscheiden, 1) solche, die in Wurzel und Form rein flawisch sind. Im Allgemeinen gehören sie den Slawen eigenthum-lich zu, im Einzelnen ist es möglich, daß sie aus einem germanisitren Namen übersetzt sind, besonders solche, die sich auf eine frühere Zeit beziehen wie Stargard (Altenburg). Darüber läßt sich nur durch örtliche Untersuchung ins Reine kommen, hier können alle diese Namen außer Ucht bleiben. 2) Dertliche Namen, von welchen nur die Form, nicht aber die Wurzel der flawischen Sprache angebört, sind nicht urfpringlich sondern flawischen Sprache angebört, sind nicht urfpringlich sondern flawischen.

Beispiele ber erften Klaffe. Das Dorf Reifnit in Karnten heißt in Urtunden ribniza (Arch. f. öft. G. D. 1849. 3, 26), vom windischen riba Bifch, also rein slawisch (Bischach). Ebenso ber hohe Berg Planinka in Karnten, vom windischen planina Alpe. Beispiele ber zweiten Klasse in Menschennamen. Petr und Peters sind im Stamme weber ruffisch noch teutsch, ebenso wenig Petrost und Peters, sondern nur die Form ober Ableitung ift ruffisch und teutsch, dagegen Petrus und Petrius ganz lateinisch, weil Stamm und Bildung biefer Sprache angehört.

- 149. Die flawische Form besteht hanptsächlich in ber Wortbilsbung, und biese beruht weniger auf ber Zusammensegung als auf ber Ableitung. Kommen einzelne Arten ber Ableitung häusiger vor als andere, so zeigt ihre Bedeutung zugleich an, wie die slawische Besignahme bes Laubes geschah ober betrachtet wurde.
- 150. In ben häufigsten slawisirten Ortsnamen in Nordteutschsland gehören seine auf -ow, in älterer Sprache -oh, -owe; bie böhmische Horm lautet üw. Es sind Beiwörter, gebildet aus mannlichen Hauptwörtern, entweder aus Appellativen oder Eigennamen, und bedeuten, daß eine Sache zu dem Begriffe oder dem Namen des voraustehenden Hauptworts gehört. Das Feminin -owa und das Neutrum -owo kommen weniger vor, ebenso die Form-owitz, böhmisch -owie, altwindisch -awiz, für alle drei Gesichtechter.

Beispiele. Bei Fabricius Urt. Buch v. Rügen 2, 28. sieben die villae Gribenowe, Pansowe, Subbezowe von 1248, und 1249 heißen sie Gribenoh, Pansoh, Zobisoh. p. 30. Die Formen-oh und owe wurden also zu gleicher Zeit gebraucht.

151. Die Sache selbst wird bei diesen Ortsnamen meistens weggetassen, sie sind daher elliptisch wie die genitivischen Ortsnamen im Teutschen, welchen sie entsprechen. Da die Ableitung -ow ein adj. sing. masc. ist, so muß man ein männliches Hauptwort der Einzahl beistigen, um den Sinn des Ortsnamens zu vervollständigen. Ein solches Hauptwort fann gewönlich nur den Begriff Haus, Dorf, Burg, oder Wohnvort im Allgemeinen enthalten. Einigen Ortsnamen sind auch diese Wörter beigefügt.

Beifpiele. Domm, mase, heißt ruffifch Daus. Das ruffifche dworr Dof, polnifch dwor, ift auch ein masc. Die Bohmen fagen nur Petruw für Petereburg, laffen also bas lette Bort weg. Bei bem Reutrum -owo kann polnifch miasto Stabt, ober zamek Burg verftanben werben, welches auch bohmifch ein Reutrum ift.

152. Biele slawisirten Ortsuamen endigen auf -in, mit betontem i. Es sind sowol Haupt- als Beiwörter, jene sind weiblich, bezeichnen einen Plas oder bessen Umsang, und erscheinen daher in vielen Ortsnamen, die Beiwörter dieser Form lauten in den brei Geschlechtern -in, -ina, -ino, werden von weiblichen Hauptwörtern gebildet und haben eine ähnliche Bedeutung wie die Beiwörter auf -ow.

- 153. Eine britte Klasse ber flawischen Ortsnamen endigt auf-itz, in älterer Sprache -iza, -ez; -itze, böhmisch ice. Es sind Keminine, meistens im verkleinernden Sinne, die gewönlich in Bachund Flusnamen gebraucht werden, bei welchen ein weibliches Hauptwort, wie woda (Wasser), zu verstehen ist und welche unsern Flusnamen entsprechen, die das Hauptwort aussassen, wie z. B. Lauter für Lauterach oder Lauterbach. Bei Ortsnamen dieser Bildung ist etwa das polnische wies, f. Dorf, windisch vess, s. zu verstehen.
- 154. Eine vierte Klasse slawischer Ortsnamen wird auf -nitz, -niza, -nize gebildet, und besteht auch aus Femininen. Ist mit diesen Ableitungen kein slawisches Stammwort verbunden, so kann bie Ableitung allein den Namen nicht zu einem ursprünglich slawischen machen, sondern sie ist nur eine Affünilation wie die germanischen Formen fremder Namen.
- Beispiele. Die Stadt Konstanz am Bodensee erhielt seit dem dortigen Concil die böhmische Ramenssorm Cofinits, die lange Zeit in vielen Büchern gebraucht wurde, weshald boch niemand die Stadt Konstanz für eine stawische Niederlassung erklären wird. Der Bach Weschnitz dei Weinheim heist in alten Urkunden wisgoz, ist also auch nicht stawisch, die Bregnitzdach in Rassau heist urkundlich drachysa, was ebensowenig auf stawischen Ursprung hinweist. Die Endungen -nitz und -enz wechseln auch in Ocsterreich mit einander, Glosnitz, in Urkunden Glotenz. Frast Stift. B. v. Zweitel S. 73.
- 155. Die Germanistrung flawischer Ortsnamen geschah oft nach ber Lautähnlichkeit ohne Rucksicht auf die Bedeutung, welche bas Wort im Slawischen hatte. Diese Umbildung betraf gewönlich bas zweite flawische Wort, ober die Endsplbe, benn da auf bem zweiten Wort im Teutschen ber Hauptbegriff liegt, so genügte dieß zur Germanistrung.
- Beispiele. Bekannt und sehr zahlreich ist die Beränderung der slawischen Endsplbe -ow in ein teutsches -au, wie Troppau, Muskau, Spandau u. a., worunter man im Teutschen Aue versteht wie in den rein teutschen Namen Landau, Neichenau u. s. w., wenn auch dieser Begriff zur vorausgehenden slawischen Burzel gar nicht past. Ferner hat man das Bort dus sehenden flawischen Burzel gar nicht past. Ferner hat man das Bort dus kom wendlichen dusch wohnen, dysche, n. Bosnung) manchmal in das teutsche Busch verändert, wodurch aus Cotedus, Kottdus, Gadebusch werden konnte. Endlich ist auch das volnische wies', s. Dorf in wische, wisch verwandelt worden, was niederteutsch Biese heißt. Wie wenig die Teutschen sich un die slawische Bedeutung bekünmerten, beweisen auch die doppetten Ortsnamen. Bei Lisch Urt. B. v. Medtendurg 1, 166 seht: Dobermoizel, quod alio nomine Broderesdorpe nominatur. Die ältere Form dobro-

muzle (S. 20) führt auf bie Bebeutung "guter Mann" (dobry gut, muz Mann), damit hangt aber Brudereborf nicht gufammen.

156. Die Slawen, welche teutsche Ramen übersetzen, hielten sich an ben teutschen Sinn, benn sie konnten nicht unterscheiden, ob bie teutschen Namen ursprünglich ober germanisirten Namen ist baber bie flawische Uebersetzung nicht maßgebend für ben ursprünglichen Sinn.

Beispiele. In ber GS. S. 17. ist die slawische Uebersehung tobro potoch für das teutsche Guotbach angesübrt, dem teutschen Sinne nach richtig, aber Guotbach ist eine Germanistrung vom w. gwy Bach, also eine Uebersehung oder Tautologie, welche man kawisch einsach mit potok (Bach) geben konnte, wenn man den ursprünglichen Sinn des Ramens gewußt hätte. Diezu scheinen auch eine Ortsnamen zu gehören, deren teutsche Endung loyda, leyden, leben im Slawischen clava oder slaw lautet, wie Wanzelben dei Magdeburg, urkundlich Wonclava, Tegleben Tetislaw, Wartensleden Wratislaw. Benn hiernach Hasselben l. l. 1, 47. 56. Pripsteben von Pribislaw ableitet, so scheint es mit zweiselhaft, ebenso, wenn man diese Korm mit den Absection auf ow verwechselt, denn wo diese gemeins sind, da siehen sie auch richtig, wie in Wanzloue, Cossozuwe, Prossizsouwe, Cozchowe (ib. 61).

157. Wenn bas Stammwort eines Namens in der Form einem flawischen Worte nahe kommt, und boch nicht die Form des flawischen Wortes in dem Namen fleht, sondern nur die flawische Absleitung, so ist dieß ein Zeichen, daß ein folches Stammwort einer andern Sprache angehört.

Belege. Dobratenborf in Defferreich beißt urfundlich Dobrantenborf (Font. rer. Austr. 3, 105) mit bem Beifugen: Dobratendorf, quod antiqui scripserunt Dorpendorf (p. 440). Die Form Dobrantenborf macht feine Schwierigfeit, benn bor Babnlauten wird n oft eingeschaltet, aber Dorpenborf tann im Teutiden nicht fleben, benn es ift eine baare Tautologie. Run beift windisch dobrava ein fleiner Balb, ein Sadwald, und bamit liebe fich Dorf wol verbinben, aber biefe flamifde Korm fommt in bem Orienamen nicht bor, ebensowenig dobry (gut) ober bas polnifche dwor (Dorf), bas auch zu weit abliegt. Aus bem i. dubhras, m. Saus, Bobnort, entwideln fich aber bie Formen dobrat und dobrant regelmäßig als Bermanifirung, mit welcher bie leberfepung Dorf ebenfo regelmäßig verbunden wird und baber weder ein flawifches Bort noch eine flawifche Bilbung anzunehmen ift. Derfelbe Sall ericeint in ben flugnamen Rebnis und Regnit, fie fommen von ratanza und ratenza, und biefe formen von bem w. rhidys (Bach), find alfo nur burch bie Enbung flawifirt, nicht im Stammwort flamifd, obgleich bie Burgel reg bem bobmifden reka (Blug) nabe tommt. Aber in Regnis und Regen liegt bas w. rhean, rhehan (Bad), welches in Regen germanifirt wurde und fic von bem bobmifchen rzeka, polnifcen rzeka, winbifcen rieka, wenbifcen reka, ruffifcen riaka beutlich unterscheibet.

158. Man bemerkt an ber Dificefuse ein Borruden gleicher Flusnamen von Dsien nach Westen, wie von Sübteutschland nach Kranfreich. Da jedoch bie alten Formen jener nördlichen Flusnamen nicht so weit zurüczehen wie die südlichen, und man nur
auf die neueren angewiesen ist, so läst sich einsweilen nur nach
biesen eine Jusammenstellung machen. Wer die Gleichheit der Namen erweisen fann, hat damit auch bewiesen, daß die öftlichen Flusnamen nicht ursprünglich den Slawen angehören.

Beifpiele. Die Dame flieft in bie Persante, kommt in Teutschland als Dambach, in Bessien als Demer vor; die Rega in Baiern als Regen; die Radaue in Schwaben als Roth; die Bipper auch in Bessissalen; die Rete als Reethe in Bessien; Rieba, Ried in Raffau; die Uker in hannover als Ofer; die Inster als Innerse; bie Elte als Etta in Schwaben u. a.

159. Es gibt Flufnamen bei ben Slawen, die gang nach ihrer Sprache gebildet und für flawisch zu halten find. De sie aus einer andern Sprache übersetzt wurden und in dieser auf einen celtischen Ursprung hinweisen, ist in jedem einzelnen Falle zu untersuchen.

Beifviele. Bely potok, weißer Bach, stara voda, altes Baffer, pastevny potok, Baibenbach (Erben 1, 482. 264. 262) find rein bobmifch; ba wir jeboch im Teutschen, bas mit bem Celtischen in unmittelbarer Berührung fiebt, auch Beigenbache und Altbache haben, beren Ramen nicht aus unferer Sprache ju erflaren fint, fo lagt fich fragen, ob bely potok und stara voda nicht eima aus bem Teutiden überfest feven und baber auf einen anbern ale bobmifden Urfprung binmeifen? In abnlicher Art überfette man auch anberwarts germanifirte celtifche Ramen ins Lateinifche. G. 6 103, Rote. Der Bad Trnova in Bobmen, alt ternova (Erben 1. 156) fann gwar von trnowy, bornig, abgeleitet werben, bann ift aber woda Baffer beigubenten, fo bag ternowa woda unferm Ramen Dornbach entsprechen wurbe. Diefer Ramen ift aber bie und ba aus bem i. duran fleines Baffer, gebildet und baber celtifchen Urfprunge. Go beurtheile ich auch Velika, Welika bei Erben 1, 262. Berfieht man bagu woda, fo beißt es großes Baffer, ift aber ber Bach flein, fo pagt ber Ramen nicht. Dieß führt auf unfre baufigen Baffernamen Dichelbach, worunter ber Sprache nach ein großer Bach verftanten wirb, mabrent ber Cache nach bie Michelbache gewonlich flein fint. Daburd ift man genothigt, michel für eine Germanifirung vom i. bi gil, bigbil ju balten, welches fleiner Bach beißt und ber Beschaffenheit entspricht. Benn baber welika einen fleinen Bach bezeichnet, fo ift bas Bort aus bem i. bial Baffer flamifirt und weist auf ein i. dem. bialog jurud, ober es ift aus bem teutiden michel überfest und baburch nur mittelbar aus bem Celtischen entftanben. In einer Urfunde von 1211, welche bas Rlofter G. Paul in Rarnten betrifft,

werben zwei Bace so angeführt: usque ad rivum, qui minor Lubentz vocatur, et ab eodem rivo usque in rivum Welik. (Archiv für Aunde Geftereich. Gefch. Quellen 6, 310.) Da nun velik im Binbischen ober Slowenischen groß beißt, so hat man Grund, in dem Ramen Lubentz den Begriff klein zu vermuthen, um so mehr, weil minor dabei fleht. In keiner slawischen Sprache beißt aber Lubentz klein oder kleiner Bach, man stalle genöthigt, diesen Ramen für eine Slawistrung zu erklaren. Im Italso genöthigt, diesen Ramen für eine Slawistrung zu erklaren. Im Irschienen beise nun wirflich lua di kleines Basser und lubuinne kleiner fluß, von dem einen oder andern dieser Ramen wird also das flawistrte Lubentz berkommen. Teutsche Ramen, die aus dem Slawische verest wurden, sind bier von keinem Belang, wie z. B. die Schwarzawa der Brünn aus dem urkundlichen surakka, zurateha, zuuratka entstanden ift.

160. Bemerkenswerth sind auch die fremden Börter im Bohmischen zur Bezeichnung der Granzen, denn diese Wörter stammen theils aus dem Teutschen, theils aus dem Celtischen und zeigen demnach eine frühere Bevölkerung des Landes an, auf welche die flawischen Bohmen folgten.

Belege. Erben 1, 812. fagt, bas Bort supa, zupa, Mart, fep nicht flamifd, fonbern vom teutiden sippia entlebnt, besgleichen cruoga bei Dronte, welches im bobm. kruh einen Ring, Umfang, Mart bebeutet. Diefes cruoga ift aber celtifd, benn i. crioch, f., womit bas Gefdlecht von cruoga übereinftimmt, beißt Begent, Grange, Mart. Db bas minbifde und illvrifde krai (Brange) bagu gebore, weiß ich nicht. Aber auch zupa, supa fieht bem i. du bi (fleiner Begirf) in Form und Bebeutung naber ale bas goth. sibja ober bas bochteutiche sibba. In einer Urfunbe von 1179, welche bie Granzbeftimmung Defterreiche und Bobmens betrifft, beift es: usque in Ugruch, mit ber beigefügten teutiden Gloffe "Urgrube", bie aber verfehlt ift, benn u gruch beißt "jum Granggeichen" und ift baffelbe Bort mit obinem cruoga. Erben p. 794. balt es für bas bohmifche brusska Birnbaum, ber mandmal als Grangmarte angeführt wirb, aber er ameifelt felbft an ber Richtigfeit ber Heberfegung ad piros, benn icon biefer Plural murbe bas Grangeiden unbeftimmt laffen, man mußte nämlich nicht, welcher von mehreren Birnbaumen gemeint mare. Golde Zweibeutigfeiten murben aber in Grangurfunden vermieben.

Eine allgemeine Bemerkung über die früheren Bersuche, stawische Ramen zu übersegen, ist bier noch beizusügen. Die alten Chronisen erklären zuweilen stawische Menschennamen, was man aber ebenso wie die teutschen Zerklärungen prüsen muß. Beleknegini, id est pulchra domina. Thietmar chron. 8, 3. richtig, weiße Fürstin, Bianca. Woitech nomen interpretatum sonat consolatio exercitus. Pertz 6, 596. Jaremir sirma pax interpretatur. Thietmar 6, 8. Beide Namen sind nicht vollständig erklärt, sondern nur die Sysben woi und mir. Dodrawa sclavonice dieedatur schenna), quod teutonico (latino) sermone bona interpretatur. Idem. 4, 35. Dersesse 23. erklärt den Namen bes castellum Mededure (Wagdeborn bei Leipzig) aus dem Stawischen durch mel prohibe. Run heißt zwar

17

med bei den Böhmen, mjod bei den Wenden Honig, aber beibe flawischen Rachdarvöller haben die Form mede nicht, und buru läft sich aus ihren Sprachen nicht im Sinne von prohibere (verbieten oder zurüchfalten) erellären. Über selbs wenn biese Bedeutung erweislich wäre, müßte man einen so verkünstelten Ortsnamen bezweiseln. Belegori, quod pulcher mons dicitur (Belgern an der Elbe). Id. 6, 38. vom böhmischen bely, weiß, schön, nud hora Berg. Dagegen ist solgende Ertlärung unrichtig: saltus Slavorum, qui od densitatem nemoris juxta linguam eorum Lovia dicitur. (Böhmer sont. 3, 377), denn lovi heißt nicht im Slawischen Wash, sondern ist eine Berwechslung mit dem teutschen Loh.

Bergeichniß flawifirter Ramen aus bem Celtifden.

belin, fleiner Bach; i. bial Baffer; im dem. bialan. Belina rivus in Bohmen. Erben 1, 285.

ben, Berg; i. bin. Duben, Bergborf, ein Ort bei Bubweis. f. do. bobr, fleiner Bach; i. bi flein, bior Baffer. Bobr-awa rivus in Mahren, flawisirt wie bas teutsche Bieber in Bieberbach. Erben 1. 46.

bulka, kleiner Bach; i. bual Waffer, im dem. bualog. Die Pultau am Mannhartsberg, alt bulka, Meiller 7. Die Form Pulskau, pulzcan, ift flawistrt.

bun, Fluß; i. buinne. Bunov, bunow fl. Moraviæ. Erben 1, 212. dabra, dobra, Wohnort; i. dubhras. Dabra jest Dobra am Kamp in Desterreich. Font. r. A. 6, 211.

dobruss, Bohnftatte, flawisirte form bes i. dubhras. Die Stadt Dobruffta bei Koniggraß in Bohmen.

dreb, drieb, trip, trep, treb, Dorf; i. treabh. Dreba bei Schleit, Triptis bei Reuftabt in Beimar, Trebit bei Bittenberg, Treptom in Brandenburg.

fros, Bach; w. frwd, f. Der Froschnisbach in Steiermart, alt frosnice, flawisirt. Meiller 107.

garos, geras, geros, jaruss, jeras, yerus, Wohnort, Wohnung; i. vas, m. Unter jenen Formen sommt ber Ortsnamen Geras in Oberösterreich bei Orosendorf vor, welchen Th. Mayer im Archiv f. dst. Gesch. 2, 6. von einem stawischen Gründer oder Colonistenführer Jerus, Jerusch oder Jaros ableitet, weil in Mähren die Ortsnamen Jarowa, Jarosow ic. damit zusammen hängen. Ich bezweisse biesen Jusammenhang, denn statt Geras müßte die Form des flawischen Genitivs stehen, um darunter den Begriff Dorf oder Colonie zu subsumiren, wie in jener Gegend ebenso die teutschen genitivischen Ortsnamen Sieghards, Dietmanns u. a. vorkommen, dei welchen auch Dorf oder Hof zu verstehen ist. Will man den Anlaut g oder j von der stawischen Zotirung ableiten, so kann das zugegeben werden, ist aber nicht nöthig, da die irische Sprache selbst vor den vollen Anlaut zu-

weilen ein e ober i fest, was bem j gleich ift. GS. § 488. Gars am Jun, alt garoz. Rubhart 529. Gariza, Gars in Baiern. DE. 1, 247.

gigl, gygl, jihl, ihl, Bach; flawisirt vom i. gil. Die Jglawa in Mähren hat jene Namen in Urkunden mit der beigefügten slawischen Form — ava, — aua. Erben 1, 196. 333. 384.

glam, Contraction vor einem Lippenlaut, für gelan, fleiner Bach; i. giolan. Glambele bei Bugow in Medlenburg, alt glambik. Lifc, 3, 12. Lieat an einem Bachlein.

gurk, fleine Duelle; i. curr, m. im dem. currog. Der Bach Gurf in Karnten bei Klagenfurt hat vielleicht bavon ben Namen, ober v. b. gouer Bach. In Urfunden kurca. Das flawisirte Deminutiv lautete kurciza, die Gortschie. Arch. f. oft. Gesch. 3, 8.

gusch, gusty, guzci, guzc, Bach; w. gwysg Wasser. So hieß ein Bach in Sachsen. Erben 1, 483.

habol, havel, großer Fluß; i. abh Fluß, ull groß. Die havel in Brandenburg, von ihren Geen genannt.

hon, han, Bach; i. an Baffer. Die hann in Mahren, alt hona. Erben 1, 168.

javor, Fluß; flamisirt vom w. aber, i. indhear, Mündung. Jawor, Jowerniz, alt javornica, Javornik, Bache in Sachsen und Böhmen. Erben 1, 483. 103.

jessen, kleines Waffer; flawisirt vom i. uisgin. Jeffenicie, Be-fenice, Bach in Mahren. Erben 1, 262.

laffin, kleiner Bach; i. lu klein, abhan Bachlein. Die Laffnis, flawisite Form, bei Borau in Steiermark. Arch. f. oft. Gesch. 3, 156.

loden, Iodin, fleiner Bach; i. lu flein, tain Waffer. Lodenica, Lodinicie rivulus in Mahren. Erben 1, 69. 264.

lope, fleiner Bach; i. lu klein, abh Fluß; ober lua Waffer, bi klein. Lopenica, Lopenice fl. in Mahren. Erben 1, 213.

loz, fleines Wasser; i. lu klein, ad Wasser. Lozna rivus in Sachfen. Erben 1, 483. Auch Luzna, Lozina, dieß vielleicht von lu tain kleines Basser.

lub, fleiner Bach; i. lu flein, obh Fluß. Lubna, ljubna fl. in Mabren. Erben 1, 139.

lubenz, fleiner reißenber Bach; i. lu flein und buinne, f. reißenber Fluß. Der Bach Lubenz, jest Lobniz, in Steiermark. Meiller 259. 260.

luboz, fleines Baffer; i. lu flein, bais Baffer. Luboc, luboz, luboz fl. in Bohmen. Erben 1, 137. Luboska fl. in Mahren. ib. 213.

marav, morav, großer fluß; i. mor groß, abh fluß. Die March hieß marava, morava, teutsch maraha, böhmisch moravica, moraviz, moravicie, contrabirt mura. Alle diese Formen bei Erben. nisa, niza, Fluß; b. naoz Bach. Die Reiffe in Schlefien. Erben 1, 482.

olomuc, olomut, in gezischter Form olomuz, olomuci etc. großer Sof, ober große Ebene; i. all, oll, ull groß, magh, moigh Ebene, mod Sof. Olmug hat jene alten Namensformen, bie sich aus bem bobmischen nicht erklaren laffen.

ols, olz, gezischte Formen, Bach; i. alt. Die Difa, olzaua,

olsava in Mabren.

op, Fluß; i. obh, abh. Die Opan, opava, opava in Mahren; aua ift die teutsche Uebersetzung (aha Baffer) ober eine Slawistrung.
os. Berg; i. ais, aith, s. hügel. Osek, alt ozec, Berg in Bohmen.

osk, Baffer, Bach; i. uisg. Die Detawa, fleiner fluß bei Dl-mus, alt osca, ozca, ozka.

osl, großer Bach; i. uisg. Baffer, il groß. Die Delava, ozlava in Mabren.

ostruz, Fluß; flawisirte Korm für unstrut. Ostruznica, ostruzniza fl. in Sachsen. Erben 1, 482.

pal, Bach; i. bial Baffer. Palava rivus in Bohmen. Erben 1, 109.

petsch, pezh, Bach; i. bais Baffer. Pecka, pezhka rivulus in Mabren, Erben 1, 344.

pezt, Bach; flawifirt vom i. bais Baffer. Rivus Peztaw in Sach-fen. Erben 1, 482.

pist, pest, piest, Bach; i. bais Basser. Pistnice, pestnice, piestnich rivus in Desterreich. Erben 1, 220. Pistov, peztaw, peztowe rivus in Sachsen. ib. 482.

pol, Bach; i. bual Baffer. Pol-iza, Bach in Sachfen. Erben 1, 483.

rax, Bach; w. rhidys, m. Raxa fl., vielleicht die Redenit in Medlenburg. Pertz 5, 460.

ruz, Bach; flawistrt vom w. rhidys, m. Ruza fl. in Mahren. Erben 1, 39.

sal, slawisirt zal, zzal (schal), großer ober kleiner Bach, je nach ber Beschaffenheit; i. sa Bach, il groß, nach bieser herkeitung ift sal contrabirt, ober sa und lu klein, wonach sal apocopirt ift. Die Saal in Sachsen und Franken ist durch großer Bach zu erklären, die Sal bei Bruchsal durch kleiner Bach. Sala, zala in Böhmen. Erben 1, 34.

seb, sab, abgefürzt von se-di, sa-di kleiner Fluß, Bach. Die Sebniza, Sabniza in Sachsen. Erben 1, 482. 483. S. bi, sa.

slup, fleiner Bach; i. lu flein, abh Fluß. Slupnice, zlupnice rivus und slupny rivulus in Mahren. Erben 1, 140. 262. S und z sind vorgesett. Man kann es auch von lua Wasser und bi klein herkeiten.

smil, Bach; i. biel Baffer. Smilov fl. in Mahren. Erben 1, 213. Das s ift vorgesett, baber smil für sbil. Bom bohmischen smilne, unzuchtig, tann ber Namen nicht herkommen.

sten, stien, Fluß; i. tain Baffer. Stenava fl. in Bohmen. Erben 1, 220.

strop, fluß; andere Form von stro, ober p ist die Abfürzung von bi klein. Stropnice, stropniz fl. in Böhmen. Erben 1, 174.

styr, ztir, Fluß; b. ster. Flußnamen in Böhmen. Erben 1, 74. sucha, zuha, Bach; i. sua. Fluß in Mähren. Erben 1, 140. 156.

surb, für sur bi kleiner Bach; i. suir Bach, bi klein. Swrb-aha, Bach in Mahren. Erben 1, 54.

svin, swin, kleiner Bach; i. sua, dem. suain. Svinovy, swinowi rivulus in Mähren. Erben 1, 261. Nicht von swine Schwein, benn bas adj. bavon lautet swinsky.

tover, tovyr, tower, erweiterte Form von tuar Wohnorf. Towiren, towyr etc. Orte in Mahren. Erben 1, 791. seitet sie von dem Mannsnamen Dobr (Gut) ab, dann fehlt aber der nothwendige Beisat des Appellativs, entweder Haus oder Hof u. dgl.

treben, triben, kleines Dorf; i. treab, im dem. treaban. Ein Dorf Treben, alt trebeni, tribeni, lag bei Delig. Pertz 12, 176. Diefe Ortsnamen sind häusig in Böhmen und Mähren und nach ihrer Sprache in trscheb, trjeb umgebildet, wie Treban, Trebetsch, Trebtschize u. f. f. Auch trib und trob kommen vor.

treffen, fleines Dorf; i. treabh, m. im dem. treabhan, w. tref, f. im dem. trefen. Ein Dorf Treffen bei Billach in Karnten hieß im 9. Jahrb. flawistrt trebina. Arch. f. off. Oefch. 1849. 3, 8. 9.

tumin, fleiner Bach; g. taom dem. taoman. Der Bach Tumling ober Dumning, alt tuminica, dymnica, dumilicha in Desterreich. Erben 1, 42.

tur, Bohnort; i. tuar haus. haufiger Ortsnamen in Bohmen und Mähren. Turow, Turovice, Turkov, Turane, welches ein Deminutiv ift, u. a.

tyn, tin, Ort, Stadt; i. dun, w. din. Saufiger Ortenamen in Bobmen und Mahren, oft in ber Form tinec, tynech, tinez, teinz u. bal.

uherce, ugrez, uhrec, ugerci, uherchi, Wohnort; s. cachrus, m. Haus. Mehrere Orte in Böhmen und Mähren kommen mit obigen und ähnlichen Namenssormen vor. Erben 1, 78. 90. 251. Auch mit ber slawisiten Erweiterung ühertschiee, uhrjetschiee, ugricicih u. dgl.

up, Fluß; i. obh. Upa fl. in Mahren. Erben 1, 41.

veli, weli, Bach; i. bial Baffer. Velevica, welewiza, weliczicie, Bache in Sachsen und Mähren. Erben 1, 482. 262.

. welik, fleiner Bach; flawisirt aus bem i. bialog kleines Baffer. Der kleine Bach welik, jest Bolfa, in Steiermark. Meiller 129. 260.

znat, Fluß, Bach; i. naothan, dem. Duelle; b. naoz Bach. Znata fl. bei Babfaffen. Erben 1, 166.

zucha, kleiner Bach; i. di klein, oiche Baffer. Rivus Zucha in Defterreich. Zeuss D. 619.

## Dierter Abidnitt.

## Gracifirung bes Celtifden.

- \$ 161. Die Rudficht auf Griechenland liegt meinem Zwede noch ferner als jene auf die Slawen, da die Griechen aber selbst frühere Einwohner ihres Landos angeben und die Celten sowol über Land von Often als über Meer von Süden nach Europa famen, so darf man Griechenland nicht übergeben und muß wenigstens unterssuchen, ob sich nicht einige celtische Spuren darin nachweisen lassen.
- 162. Die Wortverwandtschaft bes Griechischen und Celtischen besicht wie im Lateinischen und Teutschen aus zwei Klassen, 1) Appelstativen, die als gewönliche Wörter in die Sprache aufgenommen wurden, 2) Eigennamen, die nicht als Appellative in den Sprache gebrauch übergegangen sind. Die erste Klasse gebort zur Sprache vergleichung, und ist bereits von Owen für die Verwandtschaft des Wälssen und Griechischen behandelt worden.
- 163. Beibe Wortklassen können hier nur in geschichtlicher Beziehung betrachtet werben, weshalb ich einzelne Punkte heraushebe, welche für ben geschichtlichen Zusammenhang ber Griechen und Celtten erheblich sind. Die Form bes celtischen Wortes barf von bem griechischen nicht weiter verschieden seyn, als die Eigenthümlichseit seber Sprache erfordert.
- Beifpiele. Das i. Wort eis (Mann), wenn es am Ende fieht, kann nur in vo, eve und pe gracisirt werden, weil bieses die entsprechenden Formen bes Nominative im Griechischen sind, barum wird auch das i. an und uin im Griechischen av. Wenn ein celtisches Bort ähnliche Form mit der griechischen Flexion og hat, so wird es in diese verändert und gilt als Flexion im Griechischen.
- 164. Bei ben Appellativen sind bie Benennungen ber herren und Diener von Wichtigkeit, benn rühren bieselben aus ber griechissichen Sprache her, so ist auch bas Verhältniß bieser beiben Men-

schenklaffen bei ben Griechen entftanben, sind aber bie Wörter bafür nicht griechisch, so ift ein frember Bestandtheil im griechischen Bolle vorhanden gewesen, also ein celtischer, wenn sich biese Wörter als celtisch erweisen.

Beifpiele. Das Bort rogarros bat feinen griechifden Urfprung und läßt fic aus biefer Gprache nicht erflaren; bas w. teyrn beißt Berr, t. torn, aber bie urfprüngliche Bebeutung liegt im i. tighearna, Sausberr, von tigh Saus und earr Berr. Das Bort Soulog erffart amar Eustath. comment. in hymn. Joh. Damasc. p. 280 (in Maii spicileg. Roman. V.) παρά δέους όλος είναι ωνόμασται, aber biefe Erffarung wird man nicht bober anschlagen tonnen ale bie Berfuche ber Chroniften bee Mittelalters. bie frembe Ramen mit willfürlichen Etymologien erflarten. Dwen (outline p. 44) verwies auf bas w. dylai, dylad, "mas man befitt ober eigen hat." Deutlicher noch ift ber Busammenhang von Souleico mit bem m. dyleu, dylyu, dylyaw, verbindlich ober foulbig fenn, bas Brifche gibt aber bie genauefte Parallele, duile, ein armer Menfc, ein Rnecht, g. duile, ein armer bulflofer Menich. Der geschichtliche Begriff bes Bortes liegt alfo im Celtischen, bas Griechische bat ibn nicht; biejenigen, welche Soulor genannt murben, maren alfo urfprünglich feine Griechen, fonbern Leute von anberer Sprache, bie von ben Griechen unterjocht murben.

165. Bichtig find auch jene Uppellative, die einen Lebensberuf anzeigen und nicht aus dem Griechischen erklärt werden fönnen. Denn läßt sich ihre Bedeutung richtig aus dem Celtischen herleiten, so folgt daraus, daß die Griechen die Benennung für jene Beschäftigungen von den Celten erhalten haben.

Beispiel. Es genügt mir bas Bort βουκόλος, man erklärt es von βους und κόλον (Speise), dazu feht jeboch ein Dauptbegriff, nämlich: ber bem Hornviel Speise gibt. Wenn aber ber βουκόλος bas Bieh nur waider nicht füttert, so past selsch viese nothwendige Ergänzung nicht zu dem Ramen. Die Perletiung aus dem Griechischen ist daher ungegründet, das Celtische gibt einen erschöpfenden Begriff und eine sprachrichtige Erklärung, w. duggail, m. i. duschail, m. Ruhbirt oder Hir überhaupt, vom i. do Kuh und gille, giolla Anecht, Dienstote, also Biehknecht oder Kuhlnecht. Man wird daher annehmen durfen, daß βουκόλος von dugail oder duschail entsehn und gräcisert wurde.

166. Bon ben Eigennamen sind zuvörderst jene ber Bölfer zu untersuchen, die in Griechenland seshaft waren, und ihrer Stammbelden. Wie alle solche Namen sind auch diese schwierig zu erklären und haben mancherlei Deutungen aus dem Griechischen erfahren, die theils auf Sagen, theils auf Bermuthungen beruhen. Wenn die celtische herleitung solcher Namen den Negeln der Sprache besser genügt, so darf man sie zulassen.

Beispiele. Ueber ben Zusammenhang bes Namens Pelasgi und Belgae f. das Berzeichnis. Rach bem Zrischen heißt éllepes fremde Mäner, Fremdlinge, von all, aile oder eile fremd und an Mann; eilean ein fremder Mann, in griechischer Contraction Ellepe Der Stammbeld von Attisa Erechtheus heißt auch nach dem Zrischen Landesheros, nämtich von earg Peros und des, f. Land, eargchese, keros terrae; benn earg wird noch jeht earag gesprochen (O'Donovan's gram. p. 58). Theseus ein südlicher Mann, ein Südländer, i. deas Süden, eis Mann.

167. Bon ben Ortsnamen verdienen die geschichtlich wichtigen die erste Beachtung, sowol die religiösen als die dynastischen. In beiden Arten trifft man Beispiele auffallender Berwandtschaft mit dem Celtischen an.

Belege. Religiofe Drte. Der Sigel Tomaros ju Dobona bat eine mertwürdige Parallele in Irland; ber alte Gig ber irifden Konige, Zara in ber Graficaft Megth, beißt namlich irifc Teambair, und bie Bedeutung biefes Bortes ift ein fcattiger Bang auf einem Sugel. Der Grunder bes Drafele, Deutalion, bat auch einen Ramen, ber fich aus bem i. dae Mann und gaillean fremte Geburt erflaren lagt, alfo einen Mann von frember Abfunft anzeigt. Delphi wird wol auch nicht von abelgog bertommen, bie irifden Borter dalbhda, dolb, dolbhthi Bauberei, doilbh buntel leiten auf eine Bebeutung, Die angemeffener ift. Bielleicht gebt Dwen gu meit, baß er ben Ramen Pothagoras aus bem Balfden burd Rosmologie erflart, aber bie Ramen Pytho fur Delphi, ber Drache Pothon, bie Priefterin Pothia verbinden bieg Bort fo ftanbig mit Delphi, bag barin wol eine Saupteigenicaft bes Drafele zu vermutben ift, und ba mochte es boch gu berudfichtigen fenn, bag im Brifden bith, bioth bie Belt beift, im Balfchen pyth, m., python bas Beltipftem, dragon ein Anführer ober Sauptmann, pythones, f. eine Frau, bie Rosmogonie lehrt. Wenn man auch biefes von pythonissa berleiten will, fo bleiben boch bie anbern Borter ben celtischen Sprachen eigen. Heber bynaftifche Drie f. bas Bergeichniß unter arg, asty.

168. Wenn bei andern Orten, die mit Sagen zusammen hangen, bie griechische Sprache bafur feine Erklärung gibt, die celtische aber eine Bebeutung, die ber Sage entspricht, so ift fie gulaffig.

Beispiele. Es gab mehrere Quellen ἀφέθουσα, beren Ramen man schon nach ber Schreibung nicht von άφετη ableiten barf, was ohnehn auch teinen verständigen Sinn gibt. Rach bem Celtischen bedeutet aber Arethusa ein berühmtes, merkwürdiges Wasser, was ben Mythen von diesen Quellen vollsommen entspricht; i, und g. airidh, berühmt, ausgezeichnet, und uisge Wasser, gräcisit ἀφέθ-ουση.

169. Die Götternamen fann man auch nicht alle aus bem Griechischen erklaren, und wie andere Boller bazu beigetragen, fo

auch bie Pelasger, baber man Erflärungen aus ber celtischen Sprache versuchen barf.

Beifpiele in bem Bergeichniß unter aeolus, ares, eron, demeter u. a.

Bergeichniß gracifirter Ramen aus bem Celtifden.

abban, Affen; i. g. ab, apa, m. im pl. aban, von hefpchius in αββανες gracifirt, ber bas Bort fur celtisch erklart, was hier ben irischen Sprachstamm bezeichnet.

achelous, Thalwaffer; i. aigiol Thalgrund, lua Waffer; der Fluß αχελίβος, der nach Arist. meteor. 1, 14. feinen Lauf mehrmals veränderte, weil er in der Ebene floß.

achill, tapfer, machtig; i. aichill. Achilleus machtiger Mann, von eis Mann.

eas, Waffer; i. uisg, eas. Acas war ein Flufinamen in Spirus. aeg, Wasser, Fluß; w. ach. Aegos flumen am Propontis. Plin. 4, § 49. In Aegospotamos ist bas Wort übersett und zugleich gräcisitt.

ægialeus, Seemann, Meermann; gracisirt vom i. und g. aigeal, m. Meer, und i. eis Mann.

wolus, Windmann; g. aile Wind, i. eis Mann.

apha, Fluß; i. abh, w. afon. Apha fluv. im Lande ber Moloffer. Plin. 4, \$ 4.

arcad, Spige, Sobe; i. argad. Darnach beißt Arcadia Soch- land, Bergland, vom i. ia land.

ares, Schlachtmann. Den Ares erklärt Owen (l. l. p. 43) für einen Jüngling ber Schlacht ober einen heros, aerwas. Diese Herleitung beruht auf dem w. aer, f. Schlacht, und gwas junger Wensch; sie ist aber dem Sinne und der Sprache nach nicht ganz passend. Das Jrische gibt aber beides richtig, ar, m. Schlacht, Berheerung, Pest, und eis, f. Mann, areis (genau das griechische Agris) heißt also der Mann der Schlacht, Berheerung und Pest, welche der Begriffe die Griechen wirklich im Ares vereinigten.

arg, Fürst; i. arg, m. Argos, Königeburg; vom i. ais, f. Festung. Plin. 4, § 28. nennt Argos in Theffalien pelasgisch und fagt, es fey von ben Königen genannt.

asop, Bergwaffer; i. ais, f. hugel, Berg, abh, oba Fluft. Der Fluft Afopus.

aspro, Bergwasser; i. bior Wasser. In ασπροπόταμος ist bie Uebersegung beigefügt.

asty, Berghausen; i. ais Sügel, dae, duae, pl. dui haus, w. ty. Der befannte Namen Athens.

athos, Bergfpige; i. aith Berg, odh, m. Spige.

baracacæ, Ziegenfelle, aryeioi dig Beoat, i. barc, m. Buch (ge-fprochen barac), aighe, f. hindin, oder wahrscheinlicher uaghan, m. Zamm. Also Pergament von Schaaffellen. Diefenbach 1, 185. ertfart es nicht.

bethr, Baffer; i. baitir, f. Fons Libethra in Theffalien. Plin. 4,

bos, Tob; i. ba, bas. f. ere.

chale, Spige, Anhohe; g. calg, colg, m. Chalcis mons in Netolien. Plin. 4, § 6.

corinthus, Inselftabt; i. corr Wohnort, innis Jufel. Alfo von ber Lage auf bem Ihftmus als bem Eingang ber Salbinfel genannt.

cron, Belt; i. g. cruinne, f. Erbball, Belt, Beltrund. Bahr-fcheinlich ift bieg bie Bebeutung von Kronos.

cyclops, ein Mann ber Schmiebezange, ein Schmieb; i. cu, m. Kriegsmann, helb; clobhadh, Schmiebezange. Die griechische Erfarung bes Namens Eyclops, Mann mit einem runben Auge, ist von xixkoz und in adgeleitet, um ben fremben Namen zu gracistren, bie celtische Erklarung aber vorzuziehen, weil sie genau die Sache, das Wesen ber Cyclopen bezeichnet, unter welchen uralte Feuerwerker verhanden sind. Die Schmiebe waren auch bei den Teutschen das älteste und wichtigste handverk.

die, tw, haus ober haufer; i. dae. Bielleicht in ben Stadtnamen Potibaa, Plataa.

demeter, Mutter ber Kulle, abundantiæ mater; i. dia Fülle, mathair Mutter. Demeter scheint mir gracifirt, benn es läßt sich aus bem Griechischen nicht erklären; Gemeter halte ich für eine scholiastische Spielerei, weil in Deo ber Anlaut sestgehalten wird.

don, Mann, Berr. f. posei.

drom, Bergruden; i. g. druim, m. Callidromus, Berg in Theffa-lien, gracifirt vom i. gall Relfen ober col hugel.

elysion, Alvotor, hat mehrere Bebeutungen: 1) Zauberland; i. eolas, m. Zauber, ion, m. Land. 2) Unterwell; w. alis, m. tieffter Ort, Holle; i. aill, f. Ort, is unter, unten, ion Boden, Grund. Mit Bezug auf die Begriffe campus und πέδιοr, die mit dem Kamen verbunden werden, kann man das i. ionad Ebene, Feld anführen, wonach elysion für elysiona flünde, und mit Bezug auf die Sage, daß es im äußersten Besten beim Sonnenuntergang gelegen sey, darf die andere Bedeutung von ion, Sonne, zugelassen werden, wonach es Ort oder Stätte unter der Sonne heißt. Ueber alle diese Beziehungen gibt die griechische Sprache keine Auskunft.

ere, Land; i. ire, f. Erebus,  $\check{\epsilon_{Q}} \varepsilon \beta_{QS}$ , Land des Todes; i. dás, m. Tod; ire báis,  $terra\ mortis$ .

ergin, kleines Waffer; i. earc, m. Waffer, im dem. earcan. Erginus amnis bei Byzanz. Plin. 4, § 47.

eroc, Alug, Baffer; andere Form von horc.

even, euben, Fluß; w. afon. Evenus amnis in Actolien. Plin. 4, § 6.

gabret, Gebirg; vom i. und w. Prafix co, go und bem i. braid, f. Berg. Die Gabreta silva bes Ptolemaus.

gigemor, großer Berg; i. coiche Sügel, mor groß. Gigemoros mons Thraciw. Plin. 4, \$ 50.

gorgon, graufamer Mann; i. gorg graufam, unerbittlich, an Mann.

hades, haides, terra mortuorum; i. ai Land, taise Berftorbene, Geifter.

hebrus, fleines Baffer ober Bergwaffer; i. e flein, a Sügel, bior Baffer.

horc, orc, Baffer, Fluff; i. earc, m. Der Horcos ober Horcon, Orcon, Erocon in Theffalien, ein Nebenfluß bes Peneus. Plin. 4, § 31. If ein Deminutiv, i. earcan, fleines Baffer.

lou, Baffer, Kluß; i. lua. f. achelous.

megara, entweber Felbhaufen, i. macha Felb, ra haus, ober felb, felben, i. machaire, maghair. Stimmt mit ben teutschen Ortsnamen Macher und Machern jusammen.

men, flein; i. mean. Ismenus fl. Boeotiæ. Plin. 4, 25. Aleines Baffer; f. is.

oceanus, Tiefe; i. aigein, f. g. aigeann, m.

oet, Berg; i. aith, f. Mons Oeta in Dorie.

orchomenos, Fürstenftatt; i. ore Fürft, herr, meannad, Plat, Statte.

ossa, Spigenberg; i. odh, m. Spige, a Berg.

pelasg, baffelbe Stammwort wie belg, welches nach bem Nom. belga ebenfalls auf eine alte Korm belag zurückweist. In pelasg ift ber Auslaut gezischt. Die Galater hatten eine ahnliche Aussprache, sie sagten tasca, wosur die Iren taca brauchen. Die Romanen zischen den Aussaut in Belge gleichfalls. Pelasg verhält sich zu belg, wie galat zu gall.

pella, Dorf, Bohnort; i. baile, ball. Pella in Macedonien.

pellen, fleine Stadt ober Dorf; i. baile Stadt, Dorf, im dem. bailin, bailean. Die Stadt Pellene in Achaia, Pelina, Pelina in Ebeffalien.

pheus, Baffer, Fluß; als zweites Wort; i. bais, f. Der Alpheus im Peloponnesus, vom i. ull groß, magnus fluvius.

phorkys, Meermann; i. fearg, m. Meer, eis, f. Mann.

piren, Duelle; i. bioran, m. kleines Baffer; w. byren, f. kleiner Bach, von rhean, rhen, f. Die Quelle auf der Burg Afroforinth hieß Pirene. Plin. 4, § 11.

pla, Felb; i. g. bla, m. Platæe, Felbhausen, vom i. dae, im pl. dui haus.

posei, Baffer; i. bais, f. Poseibon, Wafferherr; i. duine, g. daoine, w. dyn Mann, i. don herr.

rhion, Borgebirg; i. rinn, ruine, f. icharfe Spige. Promontorium Rhion in Actolien. Plin. 4, § 6.

siren, fee ber Mufif; i. sia fee, und rinn, f. Mufif. Die Form

sirymon, fleiner Fluß; i. sruam, im dem. sruaman, gracifirt Grumon.

thes, this, Saus; i. tas. Thespiæ und Thisbe in Bootien, Plin. 4, § 25. 26. b. h. Kleinhaufen, vom i. bi flein.

thy für ti, flein; i. di. Thyamis, ober thyannis fluv. in Thesprotien. Plin. 4, § 4. Der fleine Fluß, vom i. amh Fluß und an Waffer.

tit, warm, hige; i. und g. teth warm, auch teith. Titan, heißer Mann, higmann, vom i. an Mann. Irifc heißt bie Sonne auch tiota, tiothan, m. und tethin, f. In ben Sagen werben bie Titanen manchmal mit ben Cyclopen verbunden und bieß geht auf die alteften Kenerwerfer und Waffenschmiebe zurud.

## Bweite Abtheilung.

# Ginfluß der Celten auf die fpateren Bolfer in Mitteleuropa.

- § 170. Bon biefem Einfluß fann nur bann bie Rebe seyn, wenn die Berbreitung und Fortbauer ber Celten erwiesen ist, benn von diesen beiden Thatsachen hangt es ab, ob eine Fortwirfung der Celten auf ihre Nachfolger anzunehmen sey ober nicht. Die Beweise für diese Thatsachen liegen in den Ortsnamen, und da ich Teutschand und Frankreich zunächst betrachte, so sind von beiden Ländern mehr Belege gegeben als von andern, denn die Anzahl solcher Namen ist nicht gleichgültig, weil durch ihre Bietheit die Beweise für die Berbreitung und Fortdauer der Celten in Teutschland und Frankreich vermehrt werden.
- 171. Um ben Einfluß ber Celten zu erkennen, ift es ebenfalls besser, auf synthetische Weise zu versahren, b. h. vom Einzelnen zum Gauzen zu gelangen, als in analytischer Art vom Allgemeinen zum Besonbern herab zu steigen. Denn bas Allgemeine ist in bieser Untersuchung noch zweiselhaft ober bestritten, aber bie einzelne Besobachtung, von ber man ausgeht, ist ein erwiesenes Factum, welches in Berbindung mit andern Thatsachen gleicher Beschaffenheit zu einem richtigen Schlusse über ben Ursprung berselben führt.
- 172. Eine Nation von so großer Berbreitung und langer Dauer wie die Celten hat sowol auf das practische Leben als auch auf die geistige Bildung ihrer Nachfolger gewirft, nicht als Lehrmeisterin, sondern durch die Gewonheit des Lebens. Die Teutschen sind nicht bei den Celten in die Schule gegangen, aber diese behielten ihre Gewonheiten unter den Teutschen bei, selbst nachdem sie germanistrt waren, denn ihre Sitten und Gebräuche wurden so zu sagen nur ins Teutsche übersetzt wie ihre Ortsnamen. Man mußte den Celten ihre Gewonheiten lassen, denn sie waren nur die äußere Erschei-

nung ihrer Lebensverhältnisse, und die teutschen Eroberer zogen von dieser Beibehaltung mehr Bortheil, als wenn sie diese hergebrachten und eingelebten Berhältnisse zerstört hätten. Ich habe hier den Einsus der Celten im Auge, den sie in Mitteleuropa ausübten, so lang noch ihr Bolt bestand, also ehe dasselbe romanisirt und germanisirt war. Dieser Einsluß geschah durch nationale Mittheilung. Als die irischen Missionäre famen, war die celtische Sprache schon bei und ausgestorben, sie sonnten also nur noch als Lehrmeister für Wissinschaft und Kunst wirken, nicht für das Boltsieben. Diesen späteren Einsluß hat man auch für die Künste anerkannt.

Belege. Mittheilungen ber antiquar. Gefellschaft in Burich, Bb. 7. Sft. 3. Zenss grammat. celt. 2, 963. Battenbach bie Congregation ber Schottentlofter in Deutschland, in Quaft und Otte's Zeitschr. für driftl. Archaol. u. Runft. Leipz. 1856. S. 20 fig.

#### Erfter Abfdnitt.

# Birfung ber Celten auf bas practifche Leben ihrer Rachfolger.

§ 173. Diese Wirfung muß sich vor allem in den Rechts- und Standesverhältnisen zeigen, weil sie zum öffentlichen Leben eines Bolfes gehören und in den alten Schriften häusiger angeführt werden als die Sitten des häustlichen Lebens, die selten zu einer öffentlichen Bedeutung gelangen und daher oft unerwähnt bleiben. Bon den Rechts- und Standesverhältnissen ausgehend, wird man auch die Niederlassung des Bolfes richtig beurtheilen können.

# L Ginfluß ber Celten auf bie Rechteverhaltniffe im frantifchen Reiche.

§ 174. Die teutschen Bölfer, welche bie römischen Provinzen eroberten, fühlten frühe schon bas Bedürsniß, ihre Rechtsgewonsheiten, Gesege genannt, aufzuschreiben, was eben beweist, daß sie ihre Berhältnisse zu den unterworfenen Provincialen ordnen mußten, weil bei reiner Willsur weder der eine noch der andere Theil bestehen konnte. Da zu jener Zeit die römischen Provincialen mit den Teutschen noch nicht zu einem Bolke verschmolzen waren, so kann es nicht anderst sehn, als daß in diesen Gesegen auch die Eigenstümlichkeit der Provincialen bie und da erwähnt ist.

- A. Der celtifde Beftanbtbeil bes falifden Befetes.
- § 175. Das falische Geset war seiner eigenen Angabe nach ursprünglich für den Landstrich bestimmt, der zwischen der Leye in Flandern und dem Kohlenwalde auf dem linken Ufer der Sambre und Maas liegt. Der Küstenstrich auf dem linken Ufer der Leye war das alte littus saxonieum und gehörte nicht zu Franken, und über den Kohlenwald südwärts hatte sich damals die frankliche Anssiedung noch nicht ausgedehnt.\*
- \* 3ch gebrauche die Ausgabe ber Lex salica von 3. Merkel (Berlin 1850. 8.), in beren Borrede 3. Gremm bie masbergische Glosse au erklären versucht hat. Dazu gehört auch die Abhandlung Müllenhoffs über bie beutschen Wörter ber Lex sal. in der Schrift von G. Baig, "das alte Recht der falischen Franken." Kiel 1846. S. 271 fig. Grimm S. 66. schreibt richtiger intra Ligere aut Carbonaria als Merkel nach Waiß S. 27. eitra, benn Sinn und Lesarten führen auf intra, wofür in andern Urkunden gewönlich infra gebraucht wird, d. h. binnen, innerhalb, zwischen. Der fpätere Ramen der Lepe in Flandern ift Legia, Lyza, daher bet den Franzosen Lis.
- 176. Hieraus folgt, daß die Abfassung des Gesetzes vor das Jahr 487, d. h. vor die Bessegung des Spagrius fällt, denn wäre sie aus späterer Zeit, so würde darin auf die eroberten Provinzen Rüdssicht genommen sepn. Damit stimmt auch die Angabe überein, daß man das Gesetz noch unter dem fränklichen Heidenhum abgesaßt habe, was ohnedieß der Inhalt beweist. Da die römisspen Einwohner im Wergeld geringer siehen als die salischen Franken und Barbaren, so schiebe ich daraus, daß die römisspe herrschaft im Lande schon ausgehört hatte. Dieß führt auf das Ende des weströmischen Reiches im 3. 476 zurüd, wonach man die Abfassung des salischen Gesetzes zwischen 476 und 487 setzen kann.
- 177. Hieraus folgt weiter, daß der ober die Schreiber und Redactoren des Gesetzes feine franklischen Geistlichen waren, denn es gab noch keine, sondern Nomanen oder romanisirte Gallier und Belgier. Der lateinische Text und die Glossen richteten sich also nach der Bolfssprache der Schreiber, nicht der Franken.
- 178. Nothwendig wurde die Abfassung des Gesetses durch die gemischte Bevölkerung jenes Landstriches, denn es waren dreierlei Nationen darin vereinigt, Franken, Römer und Barbaren, d. h. Celten, Ureinwohner. Diese Dreizahl der Nationalitäten erkennt auch das Gesets ausdrücklich an, sie entspricht der dreiseitlichen Einstheilung der Gegenstände, die im celtischen Alterthum so eigenthümlich

und durchgreifend ausgebildet war. Die Franken wurden aus ber batavischen Insel bahin verpflanzt zu Anfang des 4. Jahrhunderts durch den Kaiser Constantius, und zwar wie es heißt, in Romanas nationes, unter welchem Plural nur Nömer und romanisitre Celten verstanden seyn können, denn andere Nationen gab es in jenem Lande nicht.

- 179. Diese verpflanzten Franken wurden angesiedelt, b. h. durch Berleihung von Grundeigenthum an den Boden gebunden, denn nur dadurch sonnte man den Iweet erreichen, ihre unstäten Raubzüge zu beendigen. Darum erhielten sie von dieser Berleihung des Grundeigenthums den Namen Salier, b. h. erbliche Grundbesiger, der sie rechtlich von den andern Franken unterschied, die von Naub und Eroberung lebten, deren Grundbesig also nur von der factischen Gewalt abhing und daher auch ihrem Bechsel unterworfen war. \*\*
  Auf diese Eigenschaft als Mitglieder des römischen Neiches haben die salischen Franken ihr politisches Emporstreben gegründet.
- \* S. unten bei bem Borte salicus. Der Begriff ber mannlichen Erbfolge lag nicht ursprünglich in bem Borte, war aber eine natürliche Confequenz besielben.
- 180. Wegen biese geschichtlichen Thatsachen verstoßen bie bisberigen Berfuche, bie malbergifche Gloffe zu erflären, benn es haben fich barin zwei Meinungen fcroff entgegen gefiellt; nach ber einen werben bie Gloffen alle für teutich, nach ber anbern für celtisch erflart; jene Meinung behaupten Brimm und Solgmann, biefe Leo. \* Beibe Theile muffen aber ben Gloffen Gewalt anthun, um nur einen leiblichen Ginn beraus zu bringen, ber in ben meiften Källen ein zweifelhaftes Ergebniß bleibt, weil er auf unerwiesenen Boraus= fekungen beruht und gewönlich gegen bie Ginfachbeit und natürlich= feit verftöfit, bie folden Gloffen wefentlich nothig ift, weil fie für ben gemeinen Mann bestimmt waren. Als Bermittler biefer wiberftreitenben Meinungen fonnen Baig und Mullenhoff gelten, jener wurdigt Leo's wichtige Entbedung einer celtischen Gloffe, tabelt ibn aber mit Recht, bag er feine Erflarung burch willfürliche Deutungen übertrieben, wovon auch leo gurud gefommen; Müllenhoff behauptet nur für einen Theil ber Gloffen teutschen Ursprung und läßt bie unerflarbaren für fremd gelten, auch in einzelnen Källen für celtisch, obne naber barauf einzugeben. Die Mübe biefer Berfuche verbient Anerkennung, benn in biesem bunkeln und wichtigen Theile unfrer

Rechtsgeschichte sind verschiedene Wege ber Forschung nuglich, um zu erfennen, wie weit man auf jedem zu einem richtigen Berstäudniß gelangen könne.

\* polymann in feiner Schrift: Ueber bas Berhaltniß ber Mafberger Gloffe jum Tert ber Lex Salica. Die malbergifche Gloffe von D. Leo. Oft. 1. 2. Dase 1842. 45. 8. Rachtrage bagu in feinen Ferienfchriften. 2, 286 fig.

181. Ein neuer Bersuch muß sich an die gegebenen Thatsachen halten, also eine Sprachmischung der malbergischen Glossen anersenuen, weil sie die nothwendige Felge der gemischen Bevölkerung im Lande der Salier war. Die Barbarismen des Textes sind daher größtentheils celtischen Ursprungs, die Glossen celtisch und frantisch, diese aber nicht nach der frantischen Mundart, sondern nach der rosmanischen und celtischen Aussprache geschrieben, weil sie nicht von Franken ausgezeichnet wurden.

182. Die größere Ungahl ber Ginwohner Belgiens war celtifch, bie geringere romisch und franfisch, biese beiben Raffen beberrichten nach einauber bie celtische und mußten auf beren Rechtsgewonheiten Mudficht nehmen, bamit bie Berren unter fich felbft über ben Befit und bie Leiftungen ihrer Unterthauen feinen Streit befamen. falischen Kranten und Die belgischen Barbaren fanden anfänglich auf gleicher Stufe, fie waren Unterthanen ber Romer, benn von biefen Barbaren beißt es ebenfo wie von ben Franken, secundum legem salicam vivunt, fie maren also auch Salier, b. b. erbliche Grundeigenthumer wie die Franken. Mit biefen warfen fie fich nach bem Sturge bes romifden Reiches gur berrichenben Ration auf, benn ihre Gleichstellung mit ben Franken im gerichtlichen Gelb= werth zeigt auch ibre politische Gleichstellung an. Es ift baber falich. wenn man behauptet, bie fielgen Franken batten fich um bie Rechtsverhaltniffe ber Belgier nichts befümmert, benn fie maren felbft in biesen Berbaltniffen aufgewachsen, und es fam bierbei nicht auf ben Stoll fontern auf ben Rugen ber Beachtung an; es ift ebenfalls irrig, wenn man bie Franken als naturwüchsige Wildlinge betrachtet, benn bas falifche Befet zeigt ichon ein fo ausgebildetes gefellichaft= liches leben, bag fich bamit bie Meinung einer frantischen Jagb= und Waldrobbeit nicht vereinigen läßt. Man wird viel sicherer geben, wenn man fich an bie trodene Babrbeit bes practischen lebens halt und jede poetische Betrachtung ber Borgeit bei Seite legt, benn folde Ginbilbungen verleiten in enblofe Täufdung.

Mone, Gelt. Forfc.

18

183. Mit bem Aussterben ber celtischen Sprache in Belgien borte bas Berständniß ber malbergischen Glossen auf, daher auch das Bruchstüd ber altteutschen llebersegung die salischen Rechtswörter ausläßt. Dadurch kamen Fehler in die Handschriften der Glosse, welche man aber erst dann erweisen kann, wenn die Erklärung der Glosse gesichert ist. Mit je größerer Willfür aber die Leskarten der Glosse in neuester Zeit behandelt wurden, desto nothwendiger ift es, darauf zu dringen, daß nichts weiter daran verändert werden dürse, als Trennung und Berbindung der Sylben, weil diese willfürliche Schreibung nicht nur in den alten handschriften überhaupt sondern auch im Altrestisschen ftattsindet.

Belege. Wie die alten lateinischen Sanbschriften Sylben und Börter willfartich trennen und verbinden, seze ich als bekannt voraus, von dem Celtischen aber muß ich bemerten, daß Präpositionen, Augmente und Artitel gewönlich mit dem Haupiworte zusammen geschrieden werden, was auch im Altteutschen mit den tonlosen Präpositionen geschiebet. Es steht also z. B. im Bälschen ayuarch für a e farch (mit seinem Pserde), oaryant sür o ariant (von dem Silber), ylety für e le ty (sein Saus) u. dgl. Biese andern Belege dei Zeuß. In derselben Beile sind auch die malbergischen Glossen geschrieden, deren Sylben man theils trennen theils verbinden muß, um die richtigen Worssormen zu sinden.

184. Halt man die Lesart ber Gloffe fest, so läßt sich baraus abnehmen, ob sie nur in einer ober in zwei celtischen Sprachen geschrieben sey. Nach ber belgischen heimat bes salischen Geses sollte man vermuthen, die Glosse sey nur aus der wälschen Sprache erkfärlich, weil die Belgier dem britannischen Sprachstanden als dem hibernischen, es zeigt sich aber, daß viele Glossen nicht aus dem Wälschen sondern aus dem Risschen erklärt werden können. Diese Wahrnehmung stimmt mit der andern Thatsache überein, daß die Gallier das ältere Volk in Belgien waren und unter den Eroberern theilweis sien blieben.

185. Durch diese beschränkenden Regeln werden nicht alle Glossen verständlich und ich habe auch nur wenige erklärt, aber das wenige Zuverläßige ist besser als das viele Zweiselhafte. Schließt sich die Erklärung genau an den Sinn des Textes und die Regeln der Sprache an, aus der sie genommen ist, so kan ihre Wahrscheinstickeit nicht wol bezweiselt werden und sie mag den Weg bahnen, auch zum Verständniss des noch dunklen Theiles zu gelangen. Dabei darf man aber nicht vergessen, daß ähnliche oder gleichlautende Glossen nicht an allen Stellen den gleichen Sinn haben, denn durch

bie Sprachmischung entfteben abnliche Wortformen, beren Bedeutung nicht einerlei ift. Much ift bie jegige Aussprache bes Brifden nicht maggebend für bie Erflärung ber Gloffen, benn bie germanifirten Ortonamen beweisen, baf bie jest erweichten ober unterbructen Confonanten im Alterthum ausgesprochen murben (vielleicht mit ber einzigen Ausnahme bes fh), baber es unrichtig ift, wenn Leo bie Gloffen bie und ba nach ber jegigen Aussprache erflärte, welchen Rebler auch manche irifchen Belehrten begingen, indem fie bie celtiichen Wörter bei ben Rlaffifern nach ber jegigen Aussprache gu beuten suchten. Es scheint mir auch gewagt, Die malbergischen Gloffen burch gange Cage ju erffaren, wie es Grimm und leo mehrmals getban, benn nur in folden Stellen, welche burch ben Text felber unzweifelhafte Formeln find, fann jene Erflärungeart fiatt finden, in andern aber bleibt man ficberer bei bem allgemeinen Charafter ber Gloffe fteben, welche bie Begenftante burch einzelne Schlagworte bezeichnet, woburch jeber wußte, mas verhandelt murbe.

186. Die Sprachmischung bat fowol auf Die Schreibung ber celtischen Gloffen gewirft, indem irifche Worter malich und biefe irifch geschrieben find, ale auch noch ftarfer auf Die teutschen Gloffen, namlich in breifacher Beziehung. 1) In ber Schreibung. Pact. 4, 1. ftebt lammi fur agnus, mit ber Ledart lem. Es ift mol unfer teutsches Wort Camm nach celtischer Aussprache geschrieben, benn bas irifche Wort ift lamba. 2) In ber Flerion. Pact. 3, 4. gu bovem bie Gloffen obosino, ocxino, ohseno. Grimm G. 20. verandert obosino in ohosino, alle biefe Formen find aber fein teutider ace, sing., auch fein Plural, benn beibe Cafus baben ohson, alfo eine celtische flerion. 3) In ber Bortbilbung. Pact. 4. 2. fiebt zu anniculus vervex bie Gloffe lamila, bas ift feine latinifirte Form bes Deminutive für anniculus, fonbern eine irifche Conftruction lami la für lami lu fleines Lamm, wofür zwei andere Bif. lampse haben, was aber bie maliche Bilbung bes Feminins ift. Dazu gebort auch bie Berfegung focla für focal (Bogel). Pact. 7. 1. duropalo für Thurpfabl, Thurpfosten, Die maliche Form eschilla fur Schelle u. a. Da es bamale noch feine frangofifche Sprache gab, fo fieht man an biefem Wort eschilla, bag ber frangofifde Gebrauch, ein e por G-Berbindungen ju feten, aus ber belgifden Sprache berrührt.

187. Bon ben gemischten Bortern ift Malberg besondere beachtenewerth, benn es fommt immer in bieser Berbindung vor, wo es nicht in mallus latinisitt wurde; man hat baher keinen Grund zu zweiseln, daß die Benennung Malberg wirklich im Gebrauche war. Diese Benennung ist aber eine Tautologie, denn mal und Berg sind gleichbedeutend. Die Berbindung beider Sprachen zu einem Namen beweist nicht nur, daß zwei Sprachen neben einander bestanden, sondern auch das Bedürfniß, sich durch solche Uebersegungen gegenseitig verständlich zu machen. Iweihundert Jahre nach der malberger Glosse kommen schon in unsern Ursunden die übersetzten Ortsnamen vor, deren Tautologie nicht nur ihr Borbist in der Glosse hat sondern auch ihren analogen Erklärungsgrund, denn die Berhältnisse, welche das componirte Warberg gebildet, haben auch bei der Bildung der componirten tautologischen Ortsnamen obgewaltet. In diesem Jusammenhang ist die Entstehung solcher Ortsnamen natürlich und zwecknäßig, in sedem andern unerklärlich.

188. Die malbergischen Glossen sind bie ältesten, die wir aus einer Bolfssprache bes Abendlandes haben, die Nachweisung ihres celtischen Bestandtheils hat daher auch eine Wichtigkeit für die Culturgeschichte des Mittelalters. Mag ihre Sprache seyn, welche sie will, so viel ist gewiß, daß die malbergischen Glossatoren feine Teutschen waren, daß wir also nicht die Ersinder der nationalen Glossgaphie sind, sondern andere, von welchen wir das Glossiren gelernt haben. Die teutschen glossiren handschriften gehen dis das 8. Jahrhundert zurück, die irischen auch; bei aller Liebe zu unserer Nationalität werden wir boch nicht behaupten wollen, daß die irischen Missionäre von uns hätten glossiren lernen, denn wir waren es, die von ihnen mit dem Christenthum erst schreiben und lateinisch lernten.

189. Die celtischen Wörter ber malbergischen Glossen bezeichnen wol auch celtische Sachen, benn die Leute haben ihre herkömmlichen Rechtsverhältnisse mit den Ramen genannt, die sie verstanden. Daraus folgt, daß ein Theil des salischen Rechtes celtischen Utzsprung hat. Der ganze Indalt des salischen Gesesse läßt sich daher nicht für die ursprüngliche teutsche Staats und Nechtsgeschichte in Unspruch nehmen, sondern es sind zuvörderst seine nationalen Bestandbeile zu untersuchen, damit man erkenne, was die Franken und Gelten dazu beigetragen. Mit der Romanisirung der Celten verschwanden auch ihre Gerichtswörter, hauptsächlich die Ramen der Gerichtspersonen wie der Rachindurgen, Sagibaronen, Tunginen; nur der Graf ist geblieben, aber neben ihm lauter teutsche Gerichts-

namen Schultheiß, Richter, Beugen und Scheffen, wenn biefe letten wirflich teutith find.

#### 1. Salifde Gloffen aus bem britannifden Spracftamm.

alfalchio, er wird entführen, wegtreiben; 3 s. fut. II. ober exacti vom w. alfarchu und gehort zu furaverit im Pact. 10, 1., wo vom Diebstal bes servus, caballus und jumentum die Rede ift. In alfarchu liegt der Begriff abigere.

andratheo, andratho, andrateo, 3 s. fut. II. vom w. anrheithiaw; anrheithio, er wird rauben. Gloffe zu sponsam alienam tulerit im Pact. 13, 6., wenn einer dem andern seine Braut wegnimmt. Ueber and für an s. & 5 11.

aper, haper, afr, Gais; w. gafr, gafyr, f. eine junge Gais efyrnig, f. dem., eine verschnittene Gais hyfr. Grimm S. 22. versweist babei auf bas angelfächstiche hafer und bas norbische hafr, was aber Bock heißt, während im Terte Pact. 5, 1. nur von Gaisen bie Rede ist. Der Wechsel bes Anlauts erscheint noch im Wälsschen bie nier Glosse, und ber jedige Plural geifr ober gafrod zeigt sich auch in ben Pluralen ber Glosse hebros, hebrus, afres, was dem Plural capræ des Tertes folgt. GS. § 227. 228. 252.

bleto, blitto, offen. f. freo.

bort, Bord, Brett, Planke, Pallisabe; w. bwrdd, pl. byrddau, i. bord Tisch, Tafel. Pact. 34, 1. stept cambortus im acc. pl. b. i. Krummborde ober frumme Planken, um den todten Jaun zusammen zu halten. Die jetige Sprache wurde den Ansaut bes zweiten Wortes schärfung nicht regelmäßig beobachtet, daßer auch cambotta, nicht camvotta. S. cam. Der alte Plural war demnach bortus, dem der wurde ded ente bretten wurde, der aber der ber der ber der ber verachter ift.

cam, frumm; w. i. g. cam, b. kamm. f. bort.

chaldo, caldo, altho, vgl. gauge; ift bie 3 sing. fut. exacti; w. halu, imprægnare, halogi (von halawg gebildet), polluere, contaminare. Es gehört zu bem Textwort meechatus fuerit. Das jehige Balice braucht bas ll (ld) in biefem Worte für bie Ableitungen von hal Salz.

charohit um, 3 s. perf. pass. er war angespannt; Gloffe zu junctus suerit im Pact. 3, 5., wo von bem Ochsen oder Stiere die Rede ist, der noch nicht im Joche war; w. gwarogi, in das Joch spannen, slg. unterwersen, im perf. pass. gwarogid es, altem. Die andern Formen ber Glosse charicoito, cherecheto führen auf das w. gwarogaethu, sich unterwersen, und stehen im sut. II. 3 s., und aritheocto ist wol verschrieben für aricheoto.

chunnas, Hunderte, pl. von chunn, chunt, hundert; w. cant, pl. cantoedd. Daß chunnas ein Plural ift, beweist die lleberschrift: incipiunt

chunnas. Der Ansaut ch für c, nn für nt ift gewönsicher Lautwechsel, und die Endung as durch die Luremburger Glossen als wälscher Plurat erwiesen. Go. 79. 80. Grimm p. 15. erklärt chunna für frankisch, entsprechend dem gotbischen hunda, er kann aber weder jenes, noch viel weniger einen frankischen Plural chunnas erweisen.

deba, diba, brennen; w. deiftaw angunben, verbrennen, nach neuerer Schreibung deifto. Es fommt an Stellen vor, wo vom Brennen ober Brandfliften bie Rebe ift. Grimm S. 47. und holymann S. 9. erfennen barin ein altteutsches Zeitwort diban, thiban, welches sich aber in feiner teutschen Mundart nachweisen läßt.

di, Saus, in ber Composition fur bas w. ty. G. leudardi.

espillius, 3 sing. perf. er hat gestolen; w. yspeiliaw stehlen, rauben, im Perf. 3 sing. yspeiliodd, womit jene alte Korm übereinstimmt. GS. § 252 und S. 81. Die Glosse steht pack. 3, 6. hoc est trespillius, qui eum suraverit (sc. taurum), benn es ist vom Stierbiebstal die Rede. tre ist contrasiert von tra und dem Ansaut e in espillius, und heist daßer taurum suratus est.

estadio, isthadio, esthadio, er wird gurudbleiben; 3 fut. II. v. w. ystadu. Gebort zu Pact. 43, 1. qui remanent.

excoto, excuto, hischoto, walsche Formen für bie irische coto. In jestiger Schreibung ysc. S. bie irischen Gloffen unter scoto. Im Balfchen kommen biese Wörter nicht vor, sie waren also nur eine belgische Ilmbilbung gallischer Worter, beren gezischte Aussprache bazu Anlaß gab.

falt, Beule, Gefdwulft. f. uuad.

faltheo, hauszaun; w. ffald, f. sfal, m. jebe Umgaunung, ty haus, teiau haufer. Bu Pact. 13, 2. S. in ben irischen Glossen unter alteo.

fath, Schlag. f. uuad.

freo, frio, ist mit bleto und blitto verbunden und bezieht sich auf bie Textworte vulnus eurrat. Holymann S. 10. hatt es für das Zeitwort verblutete oder für das altt. Hauptwort serhbluot Herzblut freo ist aber wol das w. ffrau Fluß, sreuo, sreuaw sließen, und bleto oder blitto kommt von dem w. bledd offen; die Glosse bedeutet also einen offenen Wundenstuß, und davon ist auch im Texte die Rede.

gauge, gaugie. Merkel p. 58. ist mit caldo, chaldo zusammen geschrieben, aber auch in zwei H. getrennt. Es heist angreisen und gehört zum Werte adsalierit im Texte; w. gogi erschüttern, nieben wersen; gaugie, gauge ist die 3 sing. impers. jest gogiai. Grimm S. 35. und Holymann S. 7. nehmen gaugechaldo für ein Wort, jener erklärt es mit Gauch, Gugut, in der Bedeutung zum Hahnrei machen, was diesem nicht gefällt, der die einzige Lesart changicaldo vorzieht und das Wort für einen reduplicirten conj. pers. von gahaldan in der Bedeutung concumbere hält. Ein teutscher Conjunctiv auf o ist aber unerweislich.

gravio, garafio, Begleiter; w. gwr, m. Mann und eb. m. im pl. ebion Reife, Bang; gwr y eb ein Mann ber Reife, Begmann, in alter Schreibung gur e eb , baber contrabirt grebe (fur greeb), latinifirt gravi-o. Satte man nach jegiger Art gwr yr eb gefagt, fo wurde die Contraction gurreb ober gorreb lauten, es ift aber in allen Kormen bes Wortes nur ein r. Das Wort gwr eb ift bie genaue Ueberfetung von comes b. b. cum iens, ein Ditganger, Begleiter, Reisegefahrte, meil ber comes ben romifchen Raifer auf feinen Rund. reifen im Reiche begleiten mußte, und baber bie wechfelnbe Refibeng bes Raifers sacer comitatus bieg. Die nieberteutschen Formen grebe, grefe fteben bem w. Urfprung naber als grave, grafio, biefe Form ift burch ben Ginflug ber frantischen Munbart entftanben, welche bas e por und nach r in a verandert. Mus bem angelfachfischen gerefa fiebt man, baß gravio contrabirt ift, und gerefa batte auch bie Bedeutung Begleiter, socius. Die Contraction liquider Gylben ift im Celtischen fo gebrauchlich wie in andern Sprachen, g. fograch und fogarrach, ein Berbannter u. bal. Mullenhoff 283 fig. handelt ausführlich über bas Bort gravio und tommt ju bem richtigen Schluffe, bag es nicht teutich fen.

iscrabo, ischrabo, hischrabo, biefe Formen find regelmäßig, in istrabo, estrabo, extrabo, austrabo fünde für t richtiger c. hofgmann S. 8. ertiart es für eine Gloffe zu clamaverit und mit Recht, findet aber das Wort schreien rathselhaft, da es nur den hochteutschen Mundarten eigen sey. iscrabo ift die 3 sing. sut. ex., w. ysgröw clamare, ysgröo clamaverit. Daß in allen diesen Stellen nur das Wort clamaverit glossert wurde, kann nicht befremden, wie holgmann glaubt, benn es ist vom lauten Schreien oder Schelten die Rede, welches von Zeugen gehort und darum tlagbar wurde.

lais, les, satinisirt laisus, lesus Schurz, Schoof, Rockschef, w. llawes, f. und bas dem. llawesan Kleidungsstud. Nov. 130. Pact. 46.

leo, Lebensmittel; w. lliw. Es kommt bei Merkel S. 11. in der Stelle vor, cum annona incenderit, leodeua, leodeda, und einmal leosdeda. Diefes leos erklärt Grimm S. 47. für Licht, und die Gloffe leosdeda für Lichtbrand. Mir scheint es richtiger, bei dem Texte zu bleiben, darnach ist leo deda wörtlich annonam incendet, deda steht nämlich im I. sutur. 3 sing. S. deda.

leodardi, leudardi, leodarde, 3 s. imps., er staft, Gioffe zu furaverit im Pact. 27., w. lladrata stehlen, 3 s. imps. lladratai.

leudardi, ber ein haus regirt ober besorgt; w. llywadur, m. Regirer, Berwaster, und ty, m. haus, auch mit ber Form leodardi. In Pact. 6, 1., wo vom Diebstal ober Todischlag bes haushundes die Rede ist, welcher magister, seil. domus, genant wird, also der hausmeister, wie es die Glosse wörtlich ausdrückt. Die Form leudardo ist dowon nicht verschieden, denn ty ist nur umgesautet von to. Im Irischen heißt lottar, m. hund und dae, toigh haus, darnach bedeutet leodardo nur haushund. Die Beränderung des o in eo oder eu ist der irischen

Sprache gemäß. GS. § 488. Die w. herleitung ziehe ich aber vor, weil im Texte magister fieht.

mene, mine, klein; w. main, b. menn, i. mion. Der kleine Kinger wird Nov. l. Sal. 91. glossirt mit mineclino, minechleno, menecleno. Rach Grimm S. 41. ist hierin eine zwiefache teutsche Berkleinerung nicht zu verkennen, seine angesührten Beispiele geben aber nur der Sormen ichli, kein echleno, wie hier steht. Ich renne daher die Glosse nach den beiden Sprachen in zwei Wörter, mene ist celtisch und cleno, oder durch die Composition chleno, ist die alte schwache Korm von klein.

mitio, micio, mistio, ist ber Plural von mitj, b. i. miz, und fommt vom w. midd, m., im pl. middau, was jenem miz, mizo genau entspricht. Die andern Lebarten, die Grimm S. 12 ansührt, mistos, mixtos d. i. mixtus sind latinstirt. midd beist ein geschlossenen Drt oder Plat, und bebeutet den Wohnstie eines colonus oder Ascalinus, außer dessen Bereich er feine Rechtsgeschäfte machen durste. Im Frischen heißt midde Begränzung, Gränze. Neben diesem Wort steht oft das fränklische Synonym fristati, Freistätte, mit verschiedenen Lesarten und im celtisirten Plural fristatio. Die Form des zweiten Wortes statido, statito, statito erschein wie ein part. perf., gebildet nach dem w. ystadu, stehen bleiben, ystadedig. Die Form micio sommt noch um 760 in der Alsat. diplom. 1, 35 vor und bedeutet terra, super qua servus manet, also den Wohnsig eines Hörigen, genau wie das w. midd. Die Fortdauer diese eeltischen Wortes im Essat ür merkwürdig.

pus, Gewicht; w. pwys, m. vielleicht von pondus. f. rei. Ueber bas alte u jest wy f. GG. § 240.

rebus, reiphus, rephus, reppus, repus, fommt in Berbindung mit and, ande im Pact. 32 vor, wo von den Fessell (ligaminibus) ber Freien die Rede ist. Der Form nach ist redus ein Persett, also das w. rhesodd, ligavit, welches von rhesu, sest grammen binden, und bieß von rhes, Bund, Band herkommt. and könnte das w. eon frei sepu, wosür auch eang gedraucht wird; and repus würde demnach heißen liberum ligavit, und im Texte steht ingenuum ligaverit. Da jedoch die Worte sine causa beigesügt sind, so darf man das w. eon, anmaßend, gewaltthätig auch berucksichen.

redo, reto, retho, rido, rito, fommt Pact. 38 vor, wo vom Diebstal ber Zuchthengste bie Rebe ift, verbunden mit dem Worte uualde, uualte, uuad, uade. Das w. rhid, m. Samen, rhidiaw bersamen, beschälen, impraegnare erklärt den zweifen Theil der Glosse genau. Das erste Wort ist durch seine Kormen zweiselsaft, für uualte weiß ich feine celtische Ableitung, uuad kann aber vom w. gwaed Blut, und uade vom w. saeth fruchtbar, üppig herkommen. Das componirte Wort wurde also bezeichnen, was wir Vollut nennen. Trennt man beide Wörter, so sind bestied wei Zeitwörter, saethu heißt befruchten wie rhidiaw; es waren also Synonyme, die beide zu dem Terte passen.

reipus, b. i. rej ober reg pus, vorläusiges Gewicht, vorhergehende Abwägung; w. rhag und pwys, verbunden rhagbwys, von rhag vor,

voraus, und pwys, m. Gewicht. Darüber handelt Pacl. 44., wonach die Berheiratung einer Bitwe nur unter der Bedingung statt sinden son, wenn ihr zweiter Bräutigam vor Gericht 3 vollwichtige Schillinge hinterlegt, welche von 3 Männern vorber gewogen, geprüft und für annehmbar erstärt werden. Auf diese vorgängige Abwägung des Brautsaufes bezieht sich die Glosse und leberschrift reipus und es wird dann im Texte weiter angegeben, welchen Anverwandten nach dem Näherrecht der reipus bezahlt werden soll. Man kann den reipus das Vorgeld nennen, weil aber damals das Geld gewogen wurde, so heißt es nach der Glosse die Vorwägung. Grimm S. 53. erstärt reipus durch Seil, Band oder Ning (Naif), wogegen schon die Form des Wortes streitet und wovon der Text nichts enthält.

rosidio, caballicaverit, vom w. rhysedda, fortrennen, bavon fturgen. Die Gloffe gebort zu Nov. leg. Sal. 58., wo bie Rede bavon ift, wenn Jemand ohne ben Willen bes herrn fein Pferb reitet. holh-mann S. 10. veranbert riridio und erklart es für ein redupticirtes Perfect bes Wortes reiten, welches aber nicht vorhanden ift. rosidio (b. i. rosidjo) entspricht aber genau dem jepigen fiet. e.v. rhyseddo.

saldeba, vom w. sal und deba, 3 s. fut. I. incendet, v. deisiaw. sal heißt gesichert, in Sicherheit gebracht, sall was auswarts ober ausgesett ift. Beibe Begriffe paffen zu machalum im Pact. 16, 2.

sol, Bort; w. sill, f. Es fleht bei ber Gloffe iscrabo, und heißt, wer ein Bort ichreit.

trespellia, weit entfernt; f. tre in ber Bebeutung sehr. w. yspell, m. Ferne, Weite, yspellu entfernen. Kommt im Pact. 63. bei der Stelle vor, wenn einer im Feldzug (in hoste) ermordet wird. Grimm S. 63. verwechselt es mit trespillius, sieht darin die Zahl drei, weil im Texte ein Zuchtstier für tres villæ sieht, und verweist auf unser Wort Kirchspiel. Zener Zuchtstier wird aber darum mit dem dreisachen Werth bezalt, weil er drei Hohen dient, nicht, weil in trespillius die Zahl drei stedt, die auch nicht in trespellia enthalten ist, sondern der Mord auf einem Kriegszuge oder in der Fremde wurde dreisach und neunsach gedüßt wegen seiner größeren Gesährde.

trouisido, freier Lauf; w. trwydded, f. pl. trwyddedau freier Gang, Pas. Pact. 33, 2. ift von einem gezähmten Hirsch bie Rebe, ber zur Jagd abgerichtet wurde, und ben man burch ein Zeichen kenntlich machte, damit er ohne Berfolgung freien Lauf hatte. Dieß brüdt die Gloffe aus, die auch in ben Formen triulis, troulis vorfommt. Die andern throuuidio, treuuidio etc. sind Plurale von trwyad ober trwyd Durchgang, Pas.

truste, oder trust, Wache, Befahung, Burghut; w. trus, m., trusi, m. und trusiad, m. Wächter. Unter truste dominica ift bie königliche Burgwacht verstanden oder die Burgmanner, die einen königlichen Plat zu bewachen hatten. Die Berbrechen gegen dieselben wurden breisach gebüßt (Pacl. 41, 2. 42, 1. 63), benn sie dursten ihren Plat nicht verlassen, um der Gesahr zu entgehen. GS. § 214.

unad, uad, unade, uado, Blut; w. gwaed, m. Es fommt in Berbindung mit falt und fat por, wo von blutigen und unblutigen Schlägen bie Rebe ift. 3m Pactus 1. S. 17, 7. ftebt zu bem unblutigen Schlag bie Gloffe qualfath nur in einer hanbschrift, in feche andern quad, in zweien uuid. falh ift bas w. fat, m., mas einen fcmerglichen Schlag bedeutet, uuadlath ein Blutfdlag, b. h. ein Schlag, ber geronnenes Blut macht. Da vor uuadfath bie Borte pro uno icto fteben, fo bezieht fich ber Gingular ber Gloffe barauf und beweiet, bag bie gange Strafe fur 3 Schlage 360 Denare beträgt, wie im Urt. 8. Für bas zweite Bort haben andere Sanbidriften falt, faltho, paltheo, und flat, mas wol auch fur falt fteht. Dieg führt auf bas w. fall, f. Beule, Befcwulft, ober auf ball, m., mas jest Peftbeule beißt; alfo quadfalt Blutbeule, Blutgefcwulft, uuadfaltho Blutbeulen; w. gwaedfall, gwaedfallau. Da eine Sanbidr. paltheo bat, fo ift bie Begiebung auf ball begrundet. Grimm G. 39. fagt, baf ihm die Gloffe untlar bleibe, er fonnte fie auch nicht überfegen, Solgmann aber G. 10. vermuthet barunter bas altt. uualapauz, strages, welcher Ginn jeboch nicht ju bem Texte paft.

#### 2. Salifde Gloffen aus bem bibernifden Gprachftamm.

abbundivit, wegzießt, abhalt, hindert; latinisirt durch ab, und bundire, vom i. g. buinim bazwischen fommen, wegzießen, oder buinnighim bekommen, gewinnen. Bu Pact. 14, 2., wo verordnet ift, daß man einen, der im Dienste des königs eine Reise machen will, nicht durch eine Klage aufhalten soll.

abtena, apte. Ift bie Gloffe zu non venerit. L. S. § 1. ap, ab ift ein verneinenbes Prafix, i. anh, aimh, altirisch ohne Scharfung am, Zeuss p. 829. tena ist bie 3 s. consuet. præs. bes unregelmäßigen Zeitworts tigim kommen, ober ein conjunct. Tein heißt auch Unkunft.

adfathamire, acfatmire, affactumire, latinisirte Formen im Pact. 46. bes i. Subfantivs faithim Saum eines Aleibes, und bes Beitworts saithim fleiben; ad ist die lateinische Praposition und bas ganze Bort bezeichnet ben Begriff investiren beim llebergang bes Eigenthums, wovon auch ber Titel handelt. Für das Berbum brauchte man bas i. Wort, für bas Substantiv aber bas w. laisus.

alteo, Haus; dat. von alt, i. Haus; ber Form alte entspricht bas i. ailt genauer, ift aber ein fem. Es fieht in der Gloffe alteosaltheo, Pact. 13, 2., die ich in zwei Wörter trenne, und bezieht sich auf den Raub eines Madhens de intro clave aut de screuna (d. h. innerhalb bes Hofzauns oder Hauses).

ambis taile, chambes taliae, chames talia, Angriff ober Anfall auf ein Hauf ober eine Jamisie; Glosse zu hominem in domo sua adsalierit. Pact. 42, 1. i. amas, m. Angris, im pl. amuis, womit bie Glosse ambis, chambes übereinstimmt, wahrend chames dem sing, folgt;

talla, i. haus, tealla, m. Familie, w. teulu, m. Das alte taile ift ber Genitiv, fo wie talia fur taila, tailo.

antete, Bogel; i. eathaide. Steht unter teutschen Gloffen als celtische zu Pact. 7, 2. 3. auch mit bem Plural anthedio, antedio.

as, latinisirt assus Milch; i. g. as, m. Pact. 2, 3. scroba in asso, ein Mutterschwein in ber Milch, b. h. mabrend es Junge faugt.

basi talio, besi talio, bis tolio, Mord ober Tobichlag in feinem eigenen Saufe. S. ambis taile; i. bas, bath, m. Tob, Morb.

beodum, Ort, wo gegeffen wird; zu Pact. 46. in beodum pultis manducassent. Das w. bwytty, m. beist ein Effaus, Speischaus; bas i. biadhdhae ebenfalls; naber ber Form beodum flest aber bas i. biadhdhom, bliadhdom Speischaus.

bior, Spieß; w. ber, i. bir, bior; wird Pact. 29. für sagitta gebraucht, und verbunden biorotro, briorodero; dieß kommt wol vom i. rod, m. Schuß ber, biorrod heißt Speerschuß, und rodero scheint rodaire zu fevn, welches Schießer ober Schuße bedeutet.

ca, cha, Zaun, Hag; i. cae. Pact. 16, 4. wo von ber Verbrennung ber Umzäunung bie Rede ift. Das Wort wird verbunden bica, bicka, biggeo, das ift entweder ein kleiner Zaun, vom i. di klein, oder ein kebendiger Zaun, vom i. di kebendig, welches ich vorziehe, weil im Texte fleht aut concisa incenderit, benn die Verbrennung des kebendigen Zauns war ein größerer Schaben als des tobten, ben man gleich wieder machen konnte.

calte, Schwein; i. coillead, m. Sau. Pact. 2, 8. steht bie Glosse suane calte, bie zu porcos gehort, und alte Schweine bebeutet. S. senio.

candechapan, Loch im Nopfe; i. ceann Kopf, cab Loch. Nov. 47. wo von Kopfwunden die Rede ist. Die Form der Gloffen candechapannus, andechadinus ist mir undeutlich, denn ich weiß nicht, soll chapan ein dem. oder Plur. sevn.

canthichius, cantigyus, Erklarung, Ausspruch; subst. verb. vom i. caintighim, reden, urtheilen; dieß wird auch latinisit ganthichio ich urtheile, daher Pact. 50, 1. nexte gantichio ego illum ganz lateinisch heißt: odligatum declaro ego illum.

chalti, Gen. von chalt Mich. S. chrane. Die Formen calcium, calcio laffen fich nicht mit Sicherheit als part. perf. auf iha ertlaren, und bie verschiebenen Formen sind nicht an allen Stellen bas namsliche Wort.

chamciosco, chamzyasco, mit bem Ragel, baffelbe wie constasco, nămlich bie gezischte Form von tasc, taca, wegen ber Prăposition cham, i. com. Pact. 21, 4.

chane creudo, Rente von Gutern, Morgengabe; zu Pact. 102. f. cain, f. Zins, Rente, crudh Guter, Besitungen; creudo ift ber alte Genitiv. chascaro, charcaro, charcharo, und abgefürzt aschara für has- ober chas-, mit eingefügtem r, chras-; das Hax abschneidet; Glosse zu chonderit in Nov. 60. vom i. cas, guaire, s. Hax, und gearraim fürzen, abschieben, 3 s. præs. gearra, alt garra, caro.

chis mala, puella nobilis, Gloffe zu Nov. 16. puella ingenua; pom i. ciodh Madchen, und maol abelig.

chrane, chranne, chramne, chrinne, Sowein; i. crain, f. Sau, was eine alte Form crani voraussetzt. Ueber die Berdoppelung des n (nn) GS. § 218. 314. Kommt in Berbindung mit calciun, calcio, chalti vor (Pact. 2, 1) als Glosse y porcellus lactans, daher ift chalti auf das i. gall, m. Mild zu beziehen und scheint mir der alte Genitiv für den jetigen crain gaill, porcus lactis, Milchchwein.

cletem, entweber Sparren ober Pfosten, vom g. cleith, f., ober Flechtwerk, Riegeswand, vom i. g. cleath, m. Steht als Synonym gu casa im Pact. 16, 1. Die Form clete steht bem Wort cleith naber als cleath, und cletem scheint bie lateinische Flexion.

constasco, mit bem Nagel ober Pflock. Pact. 21, 3. navem de intro clavem suraverit. con ist die i. Praposition gona, go, und stasco ber Dativ von stasc, jest stac Stock, Pflock, woran das Fahrzeug gebunden, ober taca Nagel, womit es besestigt ist.

crene cruda, chrene chruda, Binkelerde; i. cearna Binkel, criadh Erde. Geht auf die Borte im Pact. 68. de quatuor angulos terra in pugno collegere, und weiter unten: super illum chrenechruda jactavit.

creo bebat, Tobschlag; i. cro Tob, beimim, beumaim schlagen, im subst. verb. beumadh. In Pact. 105.

cus, Ropf; i. cudh. Nov. 47. cusfred, cusfret, im Texte plagaverit in caput, und i. briocht Bunbe. Auch bie Gloffen gasfrit, chesfrido fonnen burch cus erklart werden.

drache, klein; i. droch. Ift bie Gloffe zu porcus anniculus. L. S. 2, 4. 9. Der alten Form drache entspricht genau bie jesige droich, aber biese hat im i. und g. die beschränkte Bedeutung Zwerg.

fano, hüter; vom i. sanaim, an seiner Stelle bleiben. Als Synonym von leodardi steht theosano Haushüter.

fectho, part. perf. angebunden, besessigt, von seacaim. Zu Pact. 21, 4. suspensum, repositum.

femere, femire, fimire, Seeraub; Pact. 21., der von Schiffbiebftalen handelt; i. fomhor Geerauber, von faobhaim rauben und muir Meer; faobh-mara Raub gur Gee.

fiht, Schwein. f. imnis.

filtortis, feltortis, feltortus, Festnahme bes Betrugs; i. feall, m. Betrug, Beruntrenung, und tarrthaim festhalten, ergreisen, arretiren. tortus ist bas subst. verbale tarrthas Ergreisung, Arrestation. Pact. 47. hanbelt von der Bindication veruntreuter Sachen. Mullenhoff S. 282. sagt: "ich weiß fein beutsches Wort barin zu erkennen."

friocho, junge Raninchen. f. po.

gante, ganti, ale zweites Bort, Rebe, Spruch, Ausbrud; f. caint, g. cainnt. Pact. 50, 1. G. nexti.

gasfrit, geisofredo, Suftenbruch; zu Pact. 17, 5. i. ceos Sufte. S. hisifreth. Die Gloffen chesfrido, charfrido, Pact. 17, 6. gehören wol auch bazu; frido ift ber Plural, wahrscheinlich auch geiso.

gauo, gau, gao, Schmieb; i. gabha. S. horogauo.

here, her, chere, cherui, Ressel; i. g. coire, s. in dem Schimpsnamen herdurgi, qui ineo (wneum) portare dicitur, Pact. 64. d. i. Resseltträger, vom i. bearaim tragen.

hisifreth, Lenbenbruch ober Bermundung; Gloffe zu Pact. 17, 5., wo von der Bermundung ber Rippen und Eingeweide die Rebe ift; i. eisi Lenden, brith Bruch, briocht, m. Wunde.

horogauo, Pact. 35, 5. ift in zwei Wörter zu trennen, horo ift bie llebersehung ober bas Synonym von vassus, benn ur heißt i. so viel wie vassus (uas), nāmlich frei, abelig; gauo, und abgefürzt gao, gau geht auf sabrum serrarium und ist bas i. gabha, m. Schmied. Die Form thoro-gao fommt vom i. tor Ebelmann, und davon ift stro-gau eine gezischte Umstellung tro, stro für tor, also herrenschmied. GS. § 495.

imnis, hinni, hymnis, himnes, ymnes, Baibe; i. innis, f. Die Gleicheit von nn und mn zeigt sich schon an diesen Formen wie in andern gallischen Namen. GS § 314. Es ist die Glosse zu campus im Pact. 2, 2. und das beigefügte fleit, sint, sint ist das i. sithean, m. Schwein, die Glosse bebeutet also Warbeschwein. Da jedoch im Terte steht: porcellum de campo, so ist das i. dem. silhean, m. zu berücksichen, das aber jest nur die Bedeutung junges Wildschwein hat.

inzy, inzi, b. i. indsi, umftellt von imnis, innis (indis), und ingis ebenfalls für innis. GS. § 317. Rommt im Pact. 2, 4 fig. vor, wo von bem Diebstal ber Schweine auf ber Waite bie Rebe ift.

lap, lem, leue, leui, gamm. Pact. 4, 1. i. lubhan, lumhan, m. was ein dem. ift und ben Stamm lubh poraussest.

laus, laux, Gais; ift im Frischen nur noch in laosbhoc, m. übrig, welches einen caftrirten Bod ober Gais bebeutet, benn laogh, m. Ralb pagt nicht jum Pact. 5, 1., wo vom Gaisenbiebstal bie Rebe ift.

leodi, leudi, leod, lede, Gloffen zu Pact 41., wo vom Tobschlag die Rebe ift. S. theolede. Im i. heißt lotaim auch verwunden und luidhim sterben.

machalum, latinisirt für machalann ober -lonn, ein Feldschopfen, worin man Garben aushob, bis man sie breichen sonnte, baber es Pact. 16, 2. mit Speicher zusammen gestellt und machalum cum annona, also ein gefüllter Schopfen genannt wird; vom i. macha Feld, lann, lonn Schopfen, Repositorium ober Ausbewahrungsort. Es ift noch im i. maghlann Barrace übrig.

mal, Diener; i. maol, m. f. thochiad.

mal, mallo, hügel; mit ber teutschen Uebersetung malberg, malloberg, latinisirt mallus. Die erste Form ist contrabirt vom i. maol, m. hügel, bie zweite im i. umstellt in mual. Das doppelte l erscheint auch im i. meall und w. moell, s., und ist schon beshalb nöthig, weil das Wort durch einen Bocal wächst. GS. § 380. 509. Alle Formen bieses Wortes subren zunächst auf die irische Sprache zurück.

malia, mala, maia, 3 s. præs. er betrügt, i. meallaim; Gloffe ju suraverit im Pact. 3, 3. Nov. 27. 28., wo vom Diebstal einer Ruh mit dem Kalbe die Rede ist.

mardo, andere Ledart für mosido; vom i. mortaim erfclagen, mort Lobiclag. Das teutiche Mord behalt biefe Form, wechselt febr felten mit murd, nie mit mard.

mathleode, 3 s. præs. occidit er töbtet; i. mudhlaim töbten, 3 s. præs. mudhlaith. Jum Worte occiderit im Pact. 41, 1. andere Lecarten matte leodi, uuath leudi. Abweichend matdalio, mathdaleo, was auf die afte Endung & der 3 s. præs. hindeist.

milituni, Soldatenweib; i. mile, m. Soldat, duine Mann ober Beib, im Pact. 75, 4. aber Beib, weil von Mißhandlung ber Frauen bie Rede ift, und die Feminine militunias vel letas Romanas zusammen gestellt werben.

mosido, musido, musdo, fommt im Pact. 35. und 55. vor, wo vom Todtenraub ober Raubmord die Rede ist. Im Zrischen heißt mudha Todschlag, midhlaim erschlagen, muidhim vertisgen, muidhim, part. pers. vertigt, erschlagen. Entweder kann musdo als Substantiv auf mudha bezogen werden, ober die Glosse ist überhaupt das part. pers. Die andere Lesart der Glosse modi ift ein Substantiv, von dem Berbum muidhim gebildet, und beist Todschläger.

murdo, 3 s. præs. vom i. morlaim tödten. Steht zu Pact. 14, 1. hominem ingenuum in superventum exspoliaverit; die Gloffe versteht also darunter die Beraudung des Erschlagenen. Bon dem altteutschen murdjan läßt sich die Form murdo nicht ableiten, auch nicht die Lesarten musido, mosido, mosedo, denn sie weisen alle auf die altirische 3 sing. præs. zurück, die auf a endigt.

mus, Ferkel; i. muc, f. Steht oft in der Berbindung inzy-mus, d. h. Baideschwein, auch in der Form mis, was vielleicht der Plural ift. Der Auslaut's für e rübrt von der gezischten Aussprache ber.

muther, Rauber; i. muadhaire Spisbube; unfer Wenterer bangt bamit zusammen. Pact. 55, 1. 2., wo vom Tobtenraub bie Rebe ift.

nare calti, Schweinspferch. L. S. 2, 3. Es ift bie Rebe von ber scroba in asso, von bem Mutterschwein, wozu bie Gloffe gehort. Bett heißt i. near, m. ein Bildschwein, und nearait ein Part für Bildschweine, und callaid ein Zaun. Near und callaid entsprechen ben alten Kormen nare und calli.

nascus, naschus, ungenau nachus, nastthus, was befestigt ober gebunden ift, vom i. nasgaim binden, befestigen, nasgas Befestigung, in

alter Form nascus. Gloffen zu Pact. 27, 17., wo vom Diebstal befestigter Gegenstände bie Rebe ist. Die Glosse nasde ist bas part. perf. von nasgaim, die andere nascondinar, nascodinar trenne ich in zwei Worter, benn dinar scheint bas i. dionairt zu seyn, welches einen gesicherten Drt, einen beschützten Plat bezeichnet, wo bergleichen Gegenstände befestigt waren.

nexti, entweder das part. pers. gebunden, oder das subst. verbalo Berbindlichkeit; vom g. naisgim binden, part. naisgle, i. nasgte gebunden; nasc, nasgad, naisgde Berbindlichkeit. Pact. 50, 1. nextiganto Berbindlichkeitserklärung oder Spruch, wodurch jemand rechtlich verbunden oder gebunden erklärt wird.

norchot, Beschimpfung; i. narachadh. Zu Pact. 11, 6., wo von bem Einbruch in ein Haus die Rebe ift, wenn berselbe auch nicht in ber Absicht bes Diebstals geschieht, also nur die Berletung bes Sausrechtes, die Beschimpfung bes Sausperrn gestraft wird.

nuchala, filia nobilis, Gloffe ju Nov. 16. puella ingenua; i. nigh Tochter, ail abelig, etel.

ob, in ber Berbindung obsculte, mahrscheinlich bas i. am gemeines Bolt, weil von mancipia die Rebe ift. S. sculte.

obpinis, assimilirt obbonis, abonis, Ziernabel, Schmucknabel, vom i. uamh Zierde, Schmuck, und pinneadh, s. Nabel, Ragel. Zu Pact. 75, 1., wo von einer Rauferei die Rede ist, bei welcher der Frau die obpinis auf die Erde fallt. Es ist die starte filberne oder vergolbete Nabel, welche die Beiber durch ihre Zöpfe stecken, um sie zusammen zu halten, eine Tracht, die noch jest am Rhein und anderwärts statt sindet, eine Jopfnabel.

obtubbo, obdubas, obdopus, 3 s. præs. in den Fluß taucht, als sudst. Flußtauchung; i. oba, abh Fluß, dudaim, tumaim untertauchen. Glosse au Pact. 27, 16. si quis retem de flumine suraverit. Die Form obtobbo entspricht der alten Endung der 3 s. præs. auf a, und dudas oder dopus ist das verbale sudst. immersio.

orogania, freies Beib; i. ur frei, ebel. Nov. 106. puella de ministerio, ancilla ministerialis, vom i. gean Beib, also semina libera ober nobilis. Man fann bie Gloffe auch burch orca ni herrentochter, ober orca næ herrenteib überseigen, vom i. orc herr, was ber obigen korm naber fommt.

po, Hornvieß; i. bo, f. Kuh. podor, poder kommt als Gloffe zu vitulus lactans vor. Pact. 3, 1. von der klein, und heißt kleines Rindwieh ober Ralb, wofür jest das dem. bodog, f. für einjähriges Ralb gebraucht wird. In der Gloffe fteht fowol der Singular podor (für der) als auch der Plural po dero und damit verbunden aut friocho, fricho, was ebenfalls ein Plural ift und junge Hafen bedeutet, vom t. derog, f. kleiner Hase. Es sind darunter Raninchen verstanden, welche die Bauern noch jest in ihren Ställen halten.

prano, Meifter, ale zweites Bort; i. braine. G. theoprano.

quinthac, quinte, quinthe, quintuo, hundsmann; vom i. g. cu hund, im gen. coin, und to, dae Mann. Im Terte steht cinitus, Pact. 30, 1. von canis gebildet. Im Wässcher beist der hund ei, aber es lagt sich daraus weber cinit noch quinte bilben. Diese Form ist übrigens nach der wässche Sprache, nicht nach ber trischen geschrieben.

raginburgi, gewälter Richter; i. raonaighim mablen, roghnaim auswählen, aussuchen, g. roghainn, f. Auswahl, und i. beara, barn Richter. Die Form burgi für beara ist ber franksichen Sprache gemäß, barg sagte man nicht, um die Berwechslung mit varg zu vermeiben, so wie die neue g. Form roghainn nur ber Schreibregel folgt, baber mit ber alten ragin einersei ist. Die Raginburgen waren Richter, welche ber Graf sur besondere Fälle auswählte, mit welcher Bestimmung ihr Ramen zusammen trifft.

sagi, verständig, ersahren; i. saoi. Nach GS. § 299. sieht bas gallische g im Inlaut für bas irische i ober e, sagi also für saoi; ba bieses die alte Schreibung ift, so hat die neue dasur saoi. Die Sagibarones in den altstänlischen Geschen haben davon den Namen und wom i. dar vornehmer Mann, bedeuten also Sachverständige, Experten, prudentes homines, prodhomes, prud'hommes, wie sie in spateren Schriften genannt werden.

salicus, salius. Diese Benennung hat bis jest feine genügende Erkfärung gesunden, es läßt sich aber nicht läugnen, daß sie mit den andern Rechtswörtern Salbuch und Salmann zusammen hängt, und biese betreffen Grundeigenthum. Die teutsche Sprace hat dafür kein Wort sal, die lateinische auch nicht, im Irischen und Gaelischen hat aber sealdh, m. und seilh, s. die doppelte Bedeutung Grundeigenthum und Biehftand, und bemgemäß Reichtum, weil er in Boden und Bieh bestand. Die jesige Form sealdh ist gleich einer alten saliu nach wälcher Aussprace, wonach salius und salicus latinisirt wurde. Lex salica beist bemnach das Geset für die Grundeigenthumer, in welchem Sinne das Wort auch gebraucht wird, daher lege salica vivere bedeutet, zur Klasse der Grundeigenthumer, der Landsgebren.

salina, Balten; i. g. sail, f. im pl. sailean. Ale Synonym zu casa im Pact. 16, 1., ber von ben holzernen haufern ber Bauern und ihrer Berbrennung hanbelt.

scoto, scuto, scholo, gezischte Formen für colo. Hat zwei Bebentungen: 1) hede, Zaun, i. scolla hede zum Abhalten bes Biebes, in welchem Sinne es die Gloffe zu clausura im Pact. 9, 5. ift; 2) hutte, i. cotta, und gehort zu domus im Pact. 9, 6. Colh heißt auch im Irischen Lebensmittel, was man auf messis in biesem Titel beziehen konnte.

sculte, Trennung, Entziehung; wird im Pact. 39, 1. gebraucht von der Verführung des Gefindes (plagium), si quis mancipia aliena sollicitare voluerit, obsculte, obsculte; vom i. sgaoileadh Trennung, Ablöhung, sgaoile achgeföst, losgedunden. S. ob.

segusius, sigusius, latinisirte Form vom i. saoi gesehrt, ober saoithe, m. Wächter, Schüher. Dieses stimmt mit segusi genau überein, jener Begriff sommt aber in ber Lox Alam. als canis doctus vor, ein abgerichteter, dressirter hund. Pact. 6, 1. heißt der haus- und hofbund sigusius magister.

senio, der Comparativ von sen alt, i. sean; im Altirischen ging er auf iu aus. Zeuss Gr. p. 283. Steht Pact. 2, 5. zu porcus bimus mit der Glosse inzymis senio, d. b. ein älteres Waideferkel. Die Formen suianni, suiani, soagni, sinani sind Plurale des Positivs im Keminin nach andern Mundarten.

seoland, sie warten; 3 pl. præs. vom i. suilim warten, abwarten, für seolaid; ober von salaim warten. Gloffe zu Pact. 43, 1. qui remanent.

seolando, verwundbar; i. soleonta, wozu auch das subst. sealaidh - Handen, Berwundbung gehört, welches von einem nicht mehr gebräuchlichen Zeitwort sealaim herkommt. Pact. 17, 1. 2. wird von dem mislungenen Mordversuch gehandelt, wozu die Gloffe gehört, denn sie drückt den conatus delinquendi aus.

sunnis, Zwang, Noth, für sunnidh; i. sonnaim nöthigen, zwingen, bebrücken. Grimm Rechtsalt. 847 fig. hat die Bebeutung richtig mit ber ehaften Noth augegeben und ber Ausbruck noodsinne ift ebenfalls eine Uebersetung. Er bemertt auch, daß sich das Wort im Altteutschen noch nicht gefunden habe, man wird es wol vergebens suchen. Die Korm summis kann auch gelten.

tangano, ich brange; latinifirte Form bes i teannanaim brangen, antreiben, nothigen. Pact. 57, 1., wo ber Rlager bie Rachinburgen, welche fein Urtheil geben wollen, aufforbert, einen Ausspruch zu thun. Ueber nn und ng f. GS. § 436.

teoda, deuda, theuda, theoda, theada, Her; i. tuath, tath, Im Pact. 46. fießt: ante regem aut in mallo publico legitimo, hoc est in mallobergo ante teoda aut thunginum, und weiter: coram hominibus. Nach diesem Jusammenhang ist unter teoda der König verstanden und nicht durch Bolf zu erklären, obgleich tuath auch Bolf heißt, denn diese wird im Contert erst nachher angesührt. Nimmt man aber teoda für den acc. pl., dann heißt es freilich ante populares, von tuath Plebeier, Kandsaße, aber da diese keine Behörde sind wie der rex und tunginus, so scheint mir dieß nicht richtig.

theola, theolo, mit bem Beisat sina, etwas siehlt; i. teallaim siehlen, sion etwas. Gloffen zu Pact. 27, 22. 28, 1., wo vom Diebstal unbenannter Sachen (aliquid neguciaverit, in furtum aliquid) bie Rede ift.

theolede, theuleude, theolidias, homicida, homicidium; t. da, dea, m. Mensch; leodhaim burchauen, zerhauen. Zu Pact. 35, 1. theolede, hoc est homicida, nach bem Irischen ganz richtig, benn aus leodhaim kann ein masc. leoidhe gebildet werben, was bem lateinischen

19

cida genau entspricht. theo-lidias weist auf ben i. Infinitiv leodhaith, ober auf bas subst. verbale leodhas gurud.

theoprano, hausmeister; i. tigh, teagh haus, braine Leiter, Meister. Bir im Pact. 6, 3. als Synonym von leodardi angesübrt, ift also bas gallische Wort neben bem belgischen. Die Form theosoano führt auf bas i. so Konia.

thochiad, als zweites Wort, beswegen mit bem Anlaut th, Arreftation, Beschlagnahme; i. toichead, toiched, son toghaim nehmen, balten. In Pact. 26., ber von ber Bindication fälschlich freigelassene Slaven handelt. Die Form thoitus ist von bem part. perf. toghtha gebistet, wurde jest toghthas lauten. Das i. tagaim heißt auch überliefern, mit dem Begriffe zurückliefern paßt dieß ebenfalls zu dem Texte. In thohait, thohit ist ch zu h geworden, thotheat und thosat sind vielleicht Rebenformen von todhaim, todhaim oder thoteat ist durch das i. tadhad Died zu erklären.

tholodina, theladina, teuleudinia, homicidium. S. theolede. tho ift das i. to Menfch, eine Nebenform von dae. ladina fommt her vom i. lannaim, landaim erschlagen, durch das Schwert tödten. Die Glosse tholo thodina ist wol verschrieben für tholodina. Das Walfche hat wol für erschlagen das Wort ladd und für Todschläger lleiddiad, womit lidias verglichen werden tann, aber tho, theo fehlt im Walschen, es hat nur dyn Mensch (i. duine), was von jener Form abweicht. Das alttentsche manslaht ist die genaue Uederschung von theolidias.

torne challis, turni cale, thurni chalt, Zerftörung eines Grabmals; i. tor, im dem. toran Thürmden, Grabstein, Grabstule, caillin zerftören; callis, jest caillidh, cale jest caille, chalt contrabirt für cailleadh find subst. verbalia. Zu Nov. 3.

tung, Eid; i. tuinge; auch im Walfchen tyngu schwören. Der tunginus, ober mit gezischtem g, tunzinus, hat bavon ben Namen, i. en Mann, ber Schwurmann, ber ben Eid flabte, ober ber Geschworne. Für Ding (Gericht) sagte man am Oberrhein auch manchmal Dung, Bollbung.

### B. Celtifde Heberbleibfel in andern Gefegen und Rechten.

§ 190. Da bie andern alten Gesetze nicht mehr celtisch glossirt wurden, weil zur Zeit ihrer Abfassung bas Eeltische ausgestorben war, so beschränken sich seine Ueberbleibsel auf juristische Appellative, bie in die teutsche Sprache aufgenommen wurden. Solche Wörter sind auch Beweise für den celtischen Ursprung der Sachen, die sie bezeichnen. Außerdem gibt es auch Nechtsgewonheiten, die keinen celtischen Namen mehr haben, aber in den celtischen Gesehen übereinstimmend mit den teutschen vorkommen, welche man nicht von einer

fpatern Entlehnung fondern nur von einer frühen Nationalistrung berleiten kann.

Was ich in der GS. § 113. darüber bemerkt habe, wird hier durch mehr Nachweise bestärft und weiter geführt. Wem die alts irischen Gesetze (Bredon laws) zugänglich sind, der würde viel mehr Belege geben können, benn die Wörter, welche D'Reilly daraus in sein Lerikon aufnahm, scheinen mir durch ihren Jusanmenham nit unsern alten Nechten eine reiche Fundgrube anzuzeigen. Diese Bermuthung wird auch durch die malbergische Glosse unterfützt, weil sie mehr irische als wälsche Wörter enthält.

191. In ben Dorfrechten Rieberfachsens fommt eine Bestimmung vor, wie man ben Werth eines getobteten Sof= ober Jagbhundes bemeffen foll, die nur in ben walfden Gefenen richtig begrundet ift. Es beißt nämlich, wer einen folden Sund tobt ichlagt, muß ibn bem Eigenthumer alfo bezahlen: ber tobte Sund wird am Schwanze aufgehängt, fo bag bie Schnauge ben ebenen Boben berührt, barauf wird ber Sund fo lang mit Baigen beschüttet, bis bie Spite bes Schwanzes bavon jugebedt ift. Der Werth biefes Baigenhaufens gilt für ben Berth bes Sunbes. Grimm Rechtsalterth. S. 669. bat bereits bemerft, bag biefe Bestimmung in ben malichen Befegen vorfommt, und zwar von ber Rage, welche bie Scheuer von ben Daufen befreit, er fügt aber nicht bei, baf biefes ber Urfprung bes nieberfachfischen Gebrauches ift. Das Bubeden mit Baigen bat bei ber Rate feinen guten Grund, benn es foll bamit bas Acquivalent bes Schabens ausgebrudt werben, ben bie Daufe in ber Scheuer thun; bei bem Sunde findet Diefer Grund nicht ftatt, baber ift mabrideinlich ber Bebrauch von ber Rate auf ben bund übertragen worben. Weber Baliche noch Rieberfachfen haben biefe Sitte von einander entlebnt, fondern fie ift ein Ueberbleibsel ber belgischen Bevölferung in Nieberfachfen ober Beftfalen, welche von bort mit ben Auswanderern nach Belgien und Britannien fam. Dag bie Araber auf biefelbe Art ben Berth eines getöbteten Sundes bemeffen, führt Grimm G. 670. an, biefe ferne Uebereinftimmung bestärft bie femitifche Berfunft ber Belgier.

Belege. Die Stellen in ber neuen Ausgabe ber Ancient laws and institutes of Wales. Lond. 1841. 8. find im Vol. II. 813. (cattus) in loco mundo ponatur capite deorsum posito et cauda sursum posita, desuper vero frumentum infundatur, donec cooperiatur summitas caudæejus. Die Bestimmung im südwesstichen Bastes steht Vol. 1. 576. und bet

Grimm, bie von Monmouthibire Vol. I. 728., welche aber bie Rage bes Ronigs betrifft.

192. Bahrend in Gallien und ben römischen Provinzen Germaniens die römische Urt ber Brudertheilung angenommen wurde, wonach ber ältere Bruder die Erhschaft theilt und der jüngere seinen Theil wählt, blieb in den Gegenden Teutschlands, die nicht unter römischer herrschaft waren, die celtische Sitte der Erbiseilung im Gebrauch, wonach der süngere Bruder theilt und der ältere wählt. Diese Urt der Theilung bestand noch im 15. Jahrh. in Thüringen und im 12. in Wales.

Beweise. Ueber bie römische Brubertheilung s. meine Zeitschr. für die Gesch. des Oberrheins 5, 385 fig., über die Theilung zwischen den Landgrafen Friberich und Bilhelm in Thüringen f. Konr. Stolles thüring. Chronit, berausg. v. L. Hesse. Stuttg. 1854. S. Die wälschen Gesetz von Mommouthspire cap. 31, 1 (Welsh Laws 1, 760) sagen: y mad ieuhaf dieu rannu y tir, ac o hynaf y dewissant (der jüngste Sohn hat zu theilen das Land und vom ältesten zum ältesten wählen sie ed.). Aussührlich sie Vorschrift wiederholt im Buch 14. cap. 31, 11- der Gesetz (Welsh L. 2, 688), worauf es mir genägt zu verweisen.

- 193. Bobmann hat schon im Jahr 1786 nachgewiesen, baß bie Bindicationsformel gestolener Sachen im Mainzer Stadtrecht von 1422 mit ben wälfchen Gesetzen hoel bes Guten übereinstimmt, wobei auch an feine Entlehnung, weder von ber einen noch andern Seite zu benten ift, sondern bie Uebereinstimmung nur aus einer ursprüngslichen Berwandtschaft herrühren fann.
- S. Bodmann in Siebentees Beitragen jum teutiden Rechte. Rurnberg 1786. Bb. 1, 54.
- 194. Für mehrere altteutsche Wörter, die Rechtsverhältnisse bezeichnen, haben wir in unserer Sprache keine Erklärung, wenn baber bie celtischen Sprachen für solche Fälle Bedeutungen angeben, welche in Form und Inhalt der Sache gemäß sind, so muß man die Benennung für ursprünglich celtisch halten.

Beispiele. Befumbern heißt im Altteutschen mit Beschlag belegen, Kumber Beschlagundme, Sequestration. Bon unserm Bort Rummer tann biese Bedeutung nicht herrühren, denn ber Begriff ist verschieben. Da nun Rummer auch Schutt heißt, was ebenfalls nicht von Rummer (moeror) hertommt, sondern vom französsichen encombre, so ist man berechtigt, auch bie Bedeutung von Rummer als Sequester in einer andern Sprache zu luchen. Im g. heißt nun cumraichidh ober cumraigidh sequestriren, hindern, was bem alteutschen Begriff entspricht und baber als Ursprung bes teutschen Bortes bekumbern gelten darf.

II. Ginfluß ber Celten auf bie Stanbesverhaltniffe.

§ 195. Ich betrachte hier überhaupt die herrschende und bienende Rlasse, da die jetzige Standeseintheilung nicht auf jene alte Zeit anwendbar ift. Die celtischen Könige wurden durch die teutsche Eroberung unterdrüdt, ihr Best und ihre Einrichtungen gingen auf die Sieger über, und wurden von diesen selbst mit den celtischen Ramen beibehalten, was offenbar eine Berschmelzung der Celten mit den Teutschen anzeigt. Man ersieht dieses an den Beamten, Hofämtern und Kriegsseuten.

#### A. Die berridenbe Rlaffe.

\$ 196. Graf und Jarl sind ursprünglich celtische Namen für bie ersten Beamten bes Königs und zwar Graf diesseits ber Oftund Norbsee, Jarl jenseits; benn Graf ist die Uebersetzung bes römischen comes, Jarl aber bezeichnet ben ersten Mann nach bem König und ist rein celtisch.

Ueber Graf s. oben S. 279. D'Reilly erklart Jarl vom i. iar nach und flath König, componirt iarfhlath, wobei ft in der Aussprache verflummt. Es gibt im Irlichen viele Wörter für König, deren Unterschiede iest nicht mehr bekannt sind. Leo (Ferienschrift 1, 73) verwirft zwar das g. iarfhlath als eine etymologische Spielerei, damals aber war ihm wol noch nicht bekannt, daß auch im Irlichen das Wort vorkommt, und außerdem die Form earshlaith für abelig, artstotratisch, nebst dem subst. earsblaitheas Aristotratisc und dem adj. earshlaitheach. Richt das stummes ih macht gegen diese Perseitung bedenklich, sondern der Auslaut ih, der die Rationalistung nicht verschwindet wie sin, daher es mir richtiger scheint, earl für eine Contraction aus ear Borstand, oder earr Ariegsmann, Deld, und aill, f. Reise, Tagreise zu halten, wonach ear aille den Reise vorstand bezeichnet, welche Bedeutung mit jener des Grafen, comes, übereinstimmt.

197. Die höhere Burbe bes Marschalls kann weber aus bem römischen noch teutschen Alterthum erklärt werden, denn bie celtische Bedeutung bes Namens Marschall ift Pferdediener, was keinen Borzug anzeigt. Bei den Celten aber, die auf ihre Gold- und Silbermungen ein Pferd prägten, große Stuttereien hatten und ihre Königshöfe darnach benannten, war der Beamte des Marstalls eine bedeutende Person bei den Fürsten und ift es auch in der teutschen Zeit geblieben.

198. Man erfieht aus ben maliden Gefeten, baß bie Sofamter bei ben maliden Furften ichon fruhe vollftanbig eingerichtet und

ausgebildet waren, und findet eine ähnliche, wenn auch nicht so vollsommene Einrichtung bei den weltlichen und geistlichen herren in Frankreich und Teutschland. Dieß hängt mit der Ministerialität zusammen, welche die Fürstendiener der Celten, Romanen und Teutschen von den römischen unterscheidet, denn diese waren Besamten, jene zugleich Basallen.

199. Die alten und jungen Diener ber celtischen Könige hießen Seneschall und Gastalbion, was man lateinisch mit seniores und juniores ausgebrückt, und baraus seigneur und Jungherren, Junser gebildet bat.

G. bas roman. Bergeichniß unter gastaldi.

200. Die Iren und Gaelen haben für Ritter bas Wort ridir, ridire, und für Neiter marcaich, ritheoir; jenes wurde nicht vom englischen rider entschnt, benn es hat ben Begriff knight, auch nicht vom teutschen Ritter, benn chevalier und knight standen ben Celten näher als bas entfernte teutsche Wort Ritter, man muß vielmehr dieses für die Fortdauer des celtischen ridir in Teutschsland balten.

201. So lang ber Krieg bei uns rittermäßig geführt wurde, also bis zu Ende des Mittelalters, bestand die Reiterei aus Glesen oder Glenen, d. h. Spießen. Zu einem Spieße gehörte ein Ritter mit zwei Edelsnechten, also drei Reiter. Die Knechte schützen den Ritter im Zweikampse vor einem Seitens und Rüdenangriss und hielten seinem Pserde die Zügel. Die Benennung Glene ist richtiger als Glese, denn sie kommt vom i. lann Schwert und g. lann Spieß her, während Glese von glawe herrührt und nicht den richtigen Sinn angibt. Diese undeholsen Art des Kampses ist weder römisch noch teutsch, Pausanias erklärt sie für celtisch und gibt ihren Namen roeuworota an. Dadurch wissen wir, daß diese dreichtige Kampsgenossenschafte eine belgische oder wälsche Einrichtung war und mit dem Hang der Wälschen zu breiheitslichen Einrheilungen zusammen hängt, tri heißt nämlich im Wälschen brei, und marchwys Reiter, woraus roeuworota gräcisiert wurde.

Diese Erlärung von marchwys hat icon Diesenbach Celt. 1, 67. nicht aber beren Beziehung auf die Glenen. Die Glene ift eine alte Einrichtung, wie folgende Stelle aus der Mitte des 11. Jahrd. beweist. Vita Chunradi archiep. Salish 1 (bei Pertz 13, 63): sidi atque unicuique puerorum (suorum) militem unum et servientem distribuit. — Respondit, unum tantum so militem et servum habere. Der herr zog also in Begleitung eines Mitters und eines Knechtes zu Felde.

202. Ein reisiger Anecht bebeutet im Mittelalter einen berittenen Kriegsmann, Reise eine Fehde mit Reiterei, und reisen einen solchen Fehdezug machen. In allen biesen Ausdrücken hat man das teutsche Wort reiten nicht gebraucht, sondern ein Kunstwort, worin nach unserer Sprache nicht der Begriff reiten liegt. Im Irischen heißt aber reidhim rüften, reidh gerüstet, und rath Sold, Bedeutungen, die genau zu den Reisigen passen, weil sie gerüstete Soldner waren.

Polyb. hist. 2. bemerkt zweimal, daß die gallischen Gasaten ihren Ramen davon hatten, daß sie Soldner waren, δία τό μισθού στρατεύειν παροσαγορευόμενοι. 3m i. heißt cais, s. und cios, m. Rente Einnahme, also auch Sold, caiseaidhe Soldner.

203. Der Aufseher bei ben Turnieren hieß Grieswart, was im Teutschen keine Bedeutung hat. Im i. und g. heißt greis, greit, griada Kämpfer und Angriff, bamit wurde bas teutsche Wart (Aufseher) verbunden. Wäre bas Amt bei ben Teutschen entstanden, so hatte man es Streits oder Kampfwart genannt.

Schmeller baper. Borterb. 2, 121. leitet Griefwart zweifelnd von Grieß, arena, ber, womit es aber nicht zusammen hangt, benn ber Grieswart war nicht ein Sandwart, sobern ein Kampfwart, b. b. er hatte nicht für ben Bechtboben zu sorgen, sonbern für die Bechter, barum wird er mit agonitheta, sequester, justifiarius überfest und mit Richter (Kampfrichter) gleichgestellt und tommt auch in der Form Greiswartel vor.

204. Der irische Namen bes Jußvolles wurde in das Altteutsche ausgenommen und ist noch seht im Französischen erhalten, was anzuzeigen scheint, daß die celtische Einrichtung des Jußvolles eigenthümlich und durchgreisend war. Fußvoll und Jußgänger heißt i. feinne, davon altteutsch sendo, französisch insanterie, fantassin.

Rach §§ 41. 50. hatte feinne bie alte Form fende, biefer entspricht genau bie altteutsche fendo, welche nur ben Auslauf o in ihren Flexionslaut o verändert hat, weil sie dos Wort nationalisite. Aus demselben Grunde wurde fend in bas französische fant verändert.

#### B. Die bienenbe Rlaffe.

§ 205. Die celtischen Namen dieser Leute sind zum Theil früher angegeben und hier nachträglich noch einige beizusügen. Das nordische thræll heißt Stlave, servus, das schweizerische Trall und das rheinische Dralli bedeuten aber einen einsältigen, ungeschickten Mensichen, ebenso das i. dreollán, g. droll, dreoll, m. Dem Sinne nach sieht also das Celtische hierin den teutschen Mundarten näher

als das Nordische. Dagegen ist das i. traill, s. in kaut und Bebeutung dem nordischen thræll gleich. Das altt. asni heißt ein Miethting, kohnarbeiter, also Taglöhner, welche Begriffe sich aus dem i. ais Abhängigkeit, Lehen, und næ Mann ergeben. Das nordische sveinn heißt im w. yswain Wassenträger, armiger. Das nordische drengr hat im i. drong die Bebeutung Bolk.

GS. § 110. unb S. 88. aldi. 94. cot. 175. ambact. 198. par.

206. Die Abgaben und Leiftungen ber bienenben Rlaffe im Mittelalter batten meift celtische Ramen. Bas wir jest Gult nennen, bieß bamals Gelt, und war ber vertragemäßige Bine, ben ber Rugnieger von feinem Binegut bem herrn gab. Gelt bedeutete alfo nicht unfer Wort Gelb, fonbern bas lateinische laudemium, b. b. ben burch Bertrag feftgefetten Bins, und ift bas i. part. perf. geallta promissum, von geallaim versprechen, jufagen. Davon gibt es auch ein subst. geall Unterpfant, weil ber Rudgriff auf bas But vorbehalten blieb. Das w. cyllid, m. entspricht ber Korm Gult und bebeutet Rente ober Tare. Die Bagenfrobnb corvada ift im roman. Bergeichniß erflart, in Schwaben bieg man fie Mene ober Meni vom w. men, f. Bagen ober Karch. In ber celtischen Form carbaidhe fann bas Wort auch einen Wagenfrohner bedeuten. Der Butel war eine Abgabe von ber Berlaffen= schaft, und bieg bedeutet auch bas i. beodil, f., mober auch bas nieberlandische boedel Sausrath fommt, w. bwytal, m. Lebensmittel.

207. Befanntlich wurden im Mittelalter manche Grundstücke im Drittelsbau verliehen, bei welchen der Grundherr und der Lehenbauer den Ertrag nach Dritteln mit einander theilten. Schweizerische Urfunden geben noch den celtischen Namen dieses Berhältnisses an, er lautet tresius, welches Wort unveränderlich vor alle Casus von jurnalis geset wird. Es kommt von dem i. treas Drittel und ais, f. Lehen und bedeutet darnach Drittelslehen; oder wenn man ius vom i. uis Gebrauch, Niesbrauch herleitet, Drittelsnugung.

Ardiv f. fdweiger. Befdicte. 7, 235 fig.

208. Unter ben Namen ber Familienglieber sind auch mehrere celtischen Ursprungs. Bater, altt. atto, schweizerisch Utt, i. athair, und daid, welches im schweizerischen Dabi übrig ist. Mutter, Bruder und Tochter, bie im Celtischen abnlich lauten, will ich nicht in Anschlag bringen, benn sie kommen auch in andern Sprachen vor, aber Frau, i. frag, g. frag steht in naberer Beziehung. Weib,

altt. chone, quena, i. coine, coinne, coint, gean; auch tot, schweizerisch Dodoh Mutter; b. heißt Beib maouez, mouez, f., westerwäldisch sind Maus und Mutter spuonym, baierisch heißt Mäß Hündin und Beibsbild. Sohn, i. dár, altt. barn. Filius illegitimus, i. druthmhac, altt. trûtkint, i. druthaim fornicari, altt. triuten.

209. Theile bes Rorpers, auch Rrantheiten beffelben, haben in ber fetigen und altteutschen Sprache und in ben Munbarten noch celtifche Ramen. Augenlid, i. abhra, westerwäldisch Aaber. Achselböble, i. ascall, ocsal, achlais, f., altt. ochasa, uohsana. Augenbraue, altt. bra, brawa, i. bra, braoi, m. Schenfel, altt. dioh, i. tec, toch, tuc. Fieber, altt. rito, w. cryd, m., i. cridhe, criot, f. Genitalia, altt. hegadruosi, i. truscan. Rache Sand, altt. laffa, i. lamh, w. llaw. Klaue, Ragel, altt. kloa, klawa, i. clo. Schmerz, Web, altt. ser, i. saor. Kruppel, g. cripleach. Lenbe, Sufte, altt. lenti, lancha, i. lon, luan, m. Lippe, i. sliop. Manbeln, i. mant Zahnfleisch. Milz, i. millsean. Mustel, munbartlich Fare, i. fasgan, m. Schnauge, i. g. gnos, m., i. smuit, f. Schorf, i. garbh, gearbh Rrage. Rropf, m. cropa, f. Mabne, w. mwng, m. Mund, w. mant, m. Blut, w. gwaed, m., b. gwad, goad, m., baierifch Kaift, Kaifch. Fistula ani, altt. vic. b. fik, fich. Magleid, i. mesladh lleberbrug, Efel. Mehrere Ramen für ben Tob find celtifch; altt. touuan sterben, i. taimh, teimh, f. Tod; altt. bana Todichlag, nord. bani Tob, i. bana; altt. quala Tob, i. ciol, f. ceal, m.

### III. Ginfluß ber Celten auf bie Anfieblung.

§ 210. Unter ben Appellativen für Ansiedlung und Gebäude gibt es mehrere, die aus unserer Sprache sich nicht erklären lassen, im Celtischen aber eine ausemessen Bedeutung haben. Unser eigenthümliches Wort für Niederlassung oder Wohnort ist Hof, Weiser und Stadt sind ursprünglich lateinisch, Dors oder niederteutsch Druftimmt mit dem i. treadh Dorf und drubh, m. Wohnung überein und das altteutsche toch für villa sowol mit dem i. toigh Haus, Wohnung, als auch mit toich, s. Grund, Bezirf. Das altteutsche fullemunt bedeutet zwar Fundament, kommt aber nicht davon her, sondern verweist auf das i. sollamhuin Stüge. Das altt. sedila beist Sig und Wohnsip, das i. sadhail, k. Wohnung. Schwelle, altt. driscussi, b. tredstel, tredsteal, i. täirseach, m.

\$ 211. Unter ben celtischen Ramen ber Ronigebofe Courtes regice) in Franfreich und Teutschland gibt es einige, welche in Bezug auf Alter und Unfiedlung wol zu beachten find. Duren bei Achen war als Marcodurum icon ben Romern befannt, aber nicht von ihnen gegrundet, fonft batte es einen lateinischen Ramen. Das Bort bebeutet Pferbehaus, alfo einen Sof gur Pferbegucht. felbe Bestimmung batte bem Ramen nach ber Ronigebof Poblbe, Palithi, Polede, am Barg, alfo weit über ber Grange bes romiichen Reiches, und Eporedia in Oberitalien, welches bie Römer felbft mit Pferbestadt überfegen. Die Pferbezucht auf biefen Sofen war bemnach weber burch bie romifde Berrichaft eingeführt noch bavon abhängig, fondern eine altere und eigenthumliche Unftalt. Man barf baber ale Bestättigung biefer Thatfache bie celtifchen Gold- und Gilbermungen ansehen, worauf ein Pfert, gewönlich eine fpringende Stutte, abgebildet ift, und bie legenden biefer Dungen, welche theils mit celtischen, theils mit lateinischen Buchftaben ausgebrudt find, beweifen ebenfalls, baf bie Pferbezucht vor und unter ben Romern betrieben wurde.

Auf ben Höfen ber armen Leute hat man aber Frucht gebaut und Schweine gezogen, wofür die celtischen Aupsers und Erzmünzen Beweise geben, weil darauf Schweine und Kornähren abgebilder sind und manchmal das i. Wort dias (Kornähre) dabei steht. Die überswiegende Schweinezucht bei der hörigen Bevölferung unter den Franken und andern teutschen Völfern wird als Fortsetung jener alten Verhältnisse erklärtlich und die damit zusammen hängende Einsrichtung der alten Waldmarken mit ihren celtischen Venennungen ist auch aus der vorteutschen Zeit übrig geblieben. S. § 218.

Neber bie teutschen Königshöfe s. auch bas Chron. Gottwic. 2, 452 fig. Sie nehmen gegen ben Inn und die Etbe allmalisch ab und verschwinden im Often und Norden bieser Rüffe. Dort scheinen also die hofbörigen Unterthanen nicht auf diesen Gütern geblieben zu sepn wie im Güben und Besten, daher ging auch die lebendige Ueberlieserung der alten Berhältniffe verloren. Es sind noch mehr celtische Namen in den Berzeichnissen dieser Sofe, als ich angegeben, denn Brennacum (Braine bei Madillon 253) heißt Königswall, Königsfort, von drain Fürst und acha Ball; Bituricum das kleine Königsdorf; Duisdurg, wenn man es für ganz celtisch hält, Fürstenburg, i. duais Fürst, derr ic.

212. Das herrengut hieß man im Mittelalter Urbar, Urbor, Urber und bavon bas Grundbuch Urbarium. Daraus bat man bie

Begriffe urbar und beurbaren für cultiviren gebildet, welche vom Bau bes herrengutes abgeleitet sind. Das Wort ift ursprünglich irisch orda, ordan, m. Erbgut, also Familiengut, das nicht veräußert, sondern nur vererbt wird.

Belege. In dominicalibus suis, quod vulgo dicitur urbor, von 1207. Mon. boic. 28, 273. Emit duas eurtes, que sunt urbor ecclesie. Bon 1289. Notig. Blatt zur öfterr. Geschichte 5, 140. Da hofe keine Aederführ, fo kann urbor nur Grundeigensthum bedeuten. Bon fireitigen Guter flüden beigt es in einer Urfunde von 1473. "wie bas bieselben flüd bes huses Buden eigentlich gut weren; und behüben ben benempten ader und matten mit irem urber und lebenden lüten und guter kunischaft mit recht." Cop. B. Beuggen zu Karisruhe f. 229. hier bedeutet Urbar das Buch, worin das Grundeigenthum eines hern verzeichnet ift, also das Euch bestelben bas Grundeigenthum eines hern verzeichnet ift, also das Erundbuch besselben ben

213. Den Verwalter eines herrschaftlichen hofgutes nannte man im Mittelalter villicus, welche Benennung weber die Franzosen noch die Teutschen in ihre Sprachen aufnahmen. Zene gebrauchten dasur maieur und maire, diese meiger, jest Mayer, Maier oder Beier. Maieur kommt der Form nach von major her, nicht der Bedeutung nach, denn es steht ihm kein minor entgegen, und die homines majores waren keine villici. Der sprachrichtige Sinn ergibt sich aus dem Celtischen, denn maieur ist das w. mai-gwr, componirt maiwr, und bedeutet einen Mann für den Ackerdau, einen Baumann, vom w. mai Ackerland und gwr Mann. Dieselbe Bedeutung hat maire aus dem i. magh Feld und sear Mann, componirt maghaire Feldmann. Da manche Höse zu Dörsern wurden, so behielten die Franzosen die Benennung maire auch für die Bürgermeister bei, während man sie in sateinischen Urfunden noch bis ins 13. 3abrd. als villici antrisst.

214. Die großen Herrengüter im Mittelalter bestanden aus einem Haupthose und aus kleisteren Hösen oder Gütchen, die dazu geshörten. Der Haupthos hieß Kelnhos, seitener Kealns und Kellhos, die dazu gehörigen kleineren Gehöste hatten mehrere Ramen, die wir sett im Allgemeinen Borwerse heißen, welche ihre Gülten jährlich an den Kelnhos ablieserten. Keln kommt nicht von colonia, sonst würde es Köln lauten und auch die Bedeutung von colonia haben, sondern ist aus dem i. ceilion contrahirt und heißt Ausbewahrungsort, von ceilim ausbewahren und ion Drt, Stätte. Denn im Kelnhos wurde der Ertrag des Gutes ausbewahrt, und aus bessen Vorräßen wurde der Ertrag des Gutes ausbewahrt, und aus bessen Vorräßen von ceilim Arthos der Ausbewahren und von Statte. Denn

vorschüsse gegeben. Bon Kein wurden auch die Namen Keller oder Keiner gebitdet, lateinisch cellarius und cellerarius, die auf das i. ceiledir, ceilire, w. celwr zurückgeben, welche Wörter einen Ausbewahrungsmann, conservator, bedeuten, einen Berwalter der Naturalvorräthe.

215. Die fleinen Bauernleben, bie zu einem Kelnhofe gehörten, hatten in Baiern und Schwaben bie wälschen Namen Robel und Schuppos; senes kommt von bem w. owb Hitte und aill Lebensbauer, Erbpächter, bedeutet also Bauerns oder Pächierhütte; Schuppos ift die gezischte Ausfprache bes w. cysod fleines Haus, von bod Wohnung. Man hatte die teutschen Wörter Hauslein und Hausler, welche die Sache ganz gut bezeichnen, bennoch behielt man die wälschen Benennungen bei, was ohne eine zahlreiche und langdauernde celtische Bevölferung nicht geschehen wäre. Bgl. Zeitschr. 5, 136.

216. Es gab Burgen in Teutschland innerhalb und außerhalb ber römischen Grange, jene batten einen breifachen Ursprung, einen celtischen, romischen und teutschen. hierbei fragt fich, welche biefer Sprachen bat eigene Borter fur ben Begriff Burg? Antwort, nur bie lateinische und celtische, Die teutsche nicht, benn unfer Wort Burg ift angenommen, gleichviel ob vom celtischen burg ober von πύργος, Schloß fommt von clusa und ift viel junger, Befte bie Uebersebung von Fort; andere Wörter baben wir nicht. Die lateinischen find befannt, Die vielen celtischen fteben oben \$ 84. ben Teutschen und Celten fann alfo über ben Urfprung ber Burgen nur folgende Regel maggebend feyn: 1) wenn ber Burgnamen bie Ueberfenung ber natürlichen Beichaffenbeit bes Dries entbalt, fo ift blos bie Benennung biefer Beichaffenheit celtifch, Die Burg felbft aber in ber teutschen Beit gebaut ober gegrundet, 2) wenn aber bas celtische Stammwort icon eine Burg ober ein Gebäube, alfo bie fünftliche Beschaffenheit bes Ortes anzeigt, so ift anzunehmen, baß bie Burg ichon in ber celtischen Beit bestanden bat. römische Zeit ift ein celtischer Burgnamen fein absoluter Beweis bes celtischen Urfprungs einer Burg, benn bie Celten baben auch romifche Kriegsbauten celtifch benannt, fondern nur jene Beften find unzweifelhaft celtischen Ursprunge, welche bie Romer im gande vorfanben und als folde bezeichnen.

Belege. Der Sauptling Rabulf in Thuringen baute fich im 3. 640 eine Burg von Solz (castrum lignis munitum). Fredegar. c. 87. Entweder war nur die Umfassung oder bas Gauze von Solz. Die Burg zu Borberg

bei Mergentheim liegt außerhalb ber römischen Granze und ber Thurm ift von febr alter Bauart. Da ber Ramen box, alt bo-ches, icon fleine Burg bebeutet, so weist er auf einen frühen Urfpen Urfpen Bergeichnissen unter Delfenftein, Scharfenberg, Aloppenburg u. a. Bu 2) unter Eresburg, Gamburg, Krobsberg, Dachftin, Dilsberg v.

217. Gefchirre und Gerathe haben auch celtische Ramen; barunter find einige fo auffallend, bag fich ihre Berfunft nicht bestreiten läßt. Der Moft auf bem Berbe beifit altteutich brantreit, i. brannradh, m. Die Keuergange beißen wir Keuergluft, altteutsch kluppa, i. clomb und clobhadh, m. Gin bauchiger Rrug beißt altt. butrih, puterich. i. puitric, puithrig, f. putraice, m. Beder altt. stouf, i. stamba Befaff, stabh Beder. Rlechte, altt. clida, i. cliadh. Gabel, i. gobhal, gabhal, f. Reffel, altt. kar Gefag, i. coire, f. Runfel, altt. kunchela, i. cuigeal, ciogal, m. cuiglin, f. Schraube, i. sgrobha, m. Sieb, altt. ritra, f. i. creathair, f. criathar, m. Unfer Bort, ein Rloben Glachs ober Sanf, für ein Bewinde, wird nur erflärlich burch bas i. g. clombaim becheln. Unfer Bort Sandtud, bei bem Bolfe 3meble, altt, duehilla, duahila, beift i, tubhaileadh, tubhailt, tuailte, f. w. tywel, m. b. toal, toual, f. Dieg lette bebeutet Tischtuch. 3ch mag duahilla nicht von dwahan ableiten, benn nicht ber Begriff mafchen, sondern abtrodnen liegt in bem Borte. Die Berleitung von telum (toile) ift mir bebenflich.

218. Die ftarte Biebzucht ber Celten bat, wie oben \$ 211. bemerkt, auch unter ber teutschen Berrichaft fortgebauert und manche Benennungen bafür wurden in bie teutsche Gprache aufgenommen und find noch jest im Gebrauch, mas bier nachzuweisen ift. Waiben in ben Balbern waren für große Seerben nöthig und barnach wurbe Die Baldwirtbicaft eingerichtet. Die Gemeindemalber einzelner ober mehrerer Drie bieg man am Dberrhein Almenden, anderwärts Marfen ober Baldmarken, Saingereiben ober Gerenben, Die Theilnebmer auch Saingereiben ober Repbegenoffen, Marfer, Marfgenoffen ober auch Marten, und ihr Beisthum Gerenbefpruch. Für Ulmenbe (ftete ein Feminin) fint bie alteren Formen almeinda, alemenda, almuth, almat, almand, allme, waldemeyne, meingewelbe, woraus aulest Maimald geworben, welches für Mainwald fieht. Gewelbe und Wald find bie Ueberfegung von mein, meinde, und biefes eine Germanifirung bes i. muinn, f. Balb; bie Borfplbe al ift bas i. all gemeinschaftlich, allgemein, und barnach bie Bebeutung bes Wortes Almende Gemeinwald. Spruch ift bie lleberfenung von

Gerepde, benn raith, f. reithe, f. heißt i. ein Austrag ober Schiedspruch, raithe ein Schiedsrichter; Reydegenoffen sind also biesenigen, die an dem Waldspruch und Waldrecht Theil haben, Beingereiben die Waldrichter; meirghe, f. heißt im Irischen eine Gesellschaft oder Genossenschaft, woraus sich erklärt, warum das Wort Mark im Sinne von Genossenschaft und Genossen zugleich workommt, und baher Markgenossen eine angehängte llebersetung ist. Marf oder marca ist nach der franklichen Mundart richtig gebildet und wurde im Mittelalter noch marg geschieden.

Meine frühere Erklärung bes Wortes Almenbe burch Zutter- ober Balbefeld ift nur auf die spätere Zeit anwendbar, als die Almenden Wiefen und Baden waren, nicht für die Gemeinwälder der früheren Zeit. Der älteren Bedeutung entspricht auch die Form almeinde, denn das i. muinn wurde in der Altsprache muind geschrieben, woraus unser meind regelmäßig entstanden ist, nur hat man ihm den Bocal des Keminius meind-a, meind-de beigesigt, um das Wort zu germanisten. Das i. all wird im Altteutschen regelmäßig al geschrieben, wenn es nicht durch die Kerion wächet, das Wort almeinde ist daher sowol nach dem Celtischen als nach dem Teutschen richtig gebübet. Die Korm Waldemelnichen vor ihm siedenschlichen vor ihm altonal gebilden wie noodsinne, weil die Uederschung dem celtischen Worte voransteht, und meine wird auch im Rorden in mei abgestürzt wie im Süden im mai.

In Saupte Zeitichr. fur beutides Alterthum 8, 389 fig. verwirft 3. Brimm meine frubere Erflarung und bat Recht in bem einen Buntte, bas barin bie Gemeinschaftlichfeit fehlt, welche gum Begriffe bes Bortes gebort. und bantenewerth find feine Belege für Balbemeine. Bas er weiter porbringt, ift mieverftanben ober verfehlt. Benn ich ein Bort aus bem Celtifden berleite, fo fage ich nicht, bag es baraus entlebnt, fonbern bag es aus bem Celtischen übrig geblieben fep; wenn baber Almeinbe erft feit bem 12. Jahrh. vortommt, fo ift es nicht bamale aus bem Brifchen entlehnt worben, und wenn Grimm bas Bort nicht im Brifden fand und gang unpaffenbe Borter bafur vorbringt, ober mir vorwirft, ich hatte bas Compositum almeine gemacht, welches boch urfundlich vorfommt: was foll man benn ju feiner Confectur alamannida fagen, bie nirgende portommt und beren Bebeutung er felbft mit willfürlicher Erfindung auffiellt? Dag in meine ober meinde bie Bebeutung Balb liegt, zeigen ja bie Ueberfegungen Meingewelbe und Balbemeine, bag aber meine im Teutiden nicht Balb bebeutet, ift auch befannt, Bill man es aber fur bas Beimort gemein erflaren, fo find bie Composita Meingewelbe und Balbemeine offenbare Sprachverfloße, ju geschweigen, bag gemein im Sochteutiden nie in mein abgefürzt wirb. Es ift nur ein Berfeben, bag er bie Burgel al, bie in mehreren Sprachen vortommt, gegen meine frubere Erflarung geltenb macht. benn er weiß fo gut ale einer, bag man jur Composition Borter, jur Bortbilbung aber Burgeln braucht, und ba nur im Brifden al ein

Bort ift, nicht im Lateinischen und Teutschen, so habe ich al burch Futter erffart.

Die schwäbische Form Almand lautet in Urkunden auch algmenda und algmande, woraus Gr. folgert, daß "die Jdentität von almeinde und algemeinde außer Zweifel fledt. Wer möchte (fügt er hinzu) bei diesem Zwischen ritt der echtdeutschen Partikel ge hier ein keltisches main walten lassen? Wenn aber algmenda nur ein germanistischer Verluch wäre? und mehr ift es nicht, denn Allgemeinde ist ein sinnloses Wort, das im Teutschen als Appellativ nicht vorkommt, und nicht den Begriff Gemeindegut oder Gemeinwald enthält, den Ja. Er, selbst als nothwendig anerkennt. Wie er sich duch den hährt, das Wort Almende in Nordreutsschand nachzuweisen, es ist ihm dis ziest nicht gelungen, denn das Gedicht von Nother, worin alemene vorkommt, gehört an den Mittelrhein, und die Urkunden bei Gudenus, "die nicht nach Schwaben gehören werden", sind doch aus der Psalz und von der Lahn, und weiter hinad konnte Gr. selbst das Bort nicht nachweisen. Also bleibt die ziest diese Korm dem südwesslichen Teutschland eigen und dem nördlichen Waldemeine.

Die Form Almat hangt nicht mit Natte, Biefe, zusammen, wie Gr. glaubt, sonbern ift aus Almant verfürzt, benn sie sommt in Gegenben vor, wo man für Biese nicht Matte sagt, und ebenso erscheint Almeinde im Breisgau, wo man urtundlich für Biese immer Matte gesagt hat. Läge ber Begriff Biese in bem Borte, so hatte man bafür im Breisgau Almatte, sin andern Gegenben Alwiese gebraucht. Der Genitiv almeindis, ben Gr. für ein teuisches Reutrum halt, kann ebensogut ein lateinisches Feminin sepn, wie Cunegundis, Adelheidis von Eunigunt, Wolfbeit.

219. Manche unserer alten Maße sind um die Halste größer als die römischen, was daher kommt, daß man die Halste des römischen Maßes der Einheit beistügte, wodurch das ganze Maß aus drei römischen Halsten bestand, also von der Zweitheilung in die Dreitheilung überging. Diese dreiheiluse Einsheilung der Gegenstände ist im wälschen Alterthum so durchgreisend, daß die Wälsschen für diese Korm das besondere Wort Triodd, Triaden gebildet haben. Da die Teutschen seine Berantassung hatten, von den römischen Maßen und ihrer Einsheilung abzuweichen, so wird es wahrscheinslich, daß sie die Dreitheilung von den in Teutschland zurück gebliebenen Belgiern und Galliern angenommen haben.

Belege. Die romische Meile hatte 1000 fuß, bie gallische Leuca 1500, fie war also um die Salfte größer als die römische, b. h. 3 römische Salbmeilen machten 1 gallische Meile, diese beftand also im Berhältniß gur römischen Einheit aus 3 römischen Balten. Das römische Jugerum murbe in Salften getheilt, die gallische Fracta war aber 11/3 Morgen, also theilten bie Gallier das jugerum in Drittel. Der römische Modius verhalt fich zu unserm Sester wie 66 gu 100, ift also auch zwei Orittel bes jetigen Rages.

Das römische Psund ift zwischen 21 und 23 Loth schwer, verhalt fich also zu unserm gewönlichen Pfunde von 32 Loth und dem größern von 36 Loth wie zwei Oritiel zu eins.

#### B. Beidaftigungen.

\$ 220. Daß bie Celten Bergbau und Goldmafcherei betrieben, beweisen ibre Mungen und bie Metallgeratbe in ibren Grabern, 3m Drient ift bie Goldmafcherei alter als am Rhein, Die Celten haben alfo biefe Runft bei une nicht erfunden fondern mitgebracht. Dan beifit bie Stellen, wo Golb gewaschen wird, Golbgrunde, im Mittelalter Goltgriene, vom i. grian, f. Flugbett, ober auch von grean Ried. Aber einen andern 3meig bes Bergbaues icheinen fie bei und entbedt zu baben, bie Steinfohlen in ber silva carbonaria in Belgien. Denn unter carbonaria ift nicht ein Solzfoblenwald zu verfteben, fonft mußte jeber große Walb fo beigen, fonbern Steinfoblen, welche bie Wallonen houlles, Die Frangofen houilles nennen nach bem i. und g. gual Roble. Die Roblenstadt Ibliodurum in ber Gallia belgica ift bafur beachtenswerth. G. oben ibli. Unfre Bergbauwörter Stollen und Schacht baben im Teutschen feine Burgeln, wol aber im Celtischen, benn tollaim beißt i. und g. bobren, toll, m. ein Brunnen- ober Bohrloch, und scagadh eine Soble, Spalte. Die Torfftecherei icheint bei und auch von ben Celten bergutommen, benn bie hohe und niebere Form Turbe und Torf hat in unserer Sprache feine Burgel, mabrent i. und g. tarp, m. einen Rloß ober Rlumpen bebeutet, alfo bie Bestalt ber Torfftude bezeichnet.

221. Da im Fluß- und Uferbau manche celtischen Wörter vorstommen, was mit der celtischen Goldwäscherei zusammenhängt, wie auch in der Schiffart, so muß man zugeben, daß die Kenntniß bieser Geschäfte den Teutschen durch die Eelten übermittelt wurde.

Beweise. Boot, altt. kocha, navis, niederland, kogghe, w. kwch, m. i. coca. Steuermann, altt. mannere, i. mairnéalach, m. von mairnim ausspähen, mairneach Späher. Ein Stüd eingebeichtes Uterland beist niederländisch polder, vom w. pwll Plubl und tir Land, componitt pwlldir. Ein vereinzelter Erdauswurf am Flußuser heißt altt. teche, täche, i. coiche Hügel; Damm, Deich, i. dig, diog. Flotte, i. uiginge, f. nordisch viking, s. Seeraub. Steuer, i. sduir, s. stiur Ruber, also nicht vom englischen steer. Der Abzugsgraben, altt. luße, waßerluße, kommt vom w. clawdd, m. Graben, i. g. clais, s.

- 222. Eine Art Jagdhunde hieß man im Mittelalter Braden, welches Bort im Teutschen keinen Sinn hat. Nach dem Celtischen waren es Dachshunde, denn das altteutsche bracco ist genau das i. droc Dachs und eu hund. Reuße kommt vom w. rhwyd, k. Nes. Da die Watten oder Wattgarne bis auf den Grund des Wassers, so haben sie wol auch vom w. gwadn Boden, Grund, den Namen.
- 223. Schubmacher beißt im Altteutschen scuoh-buozari und scuoh-buozo, bas erfte Wort scuoh ift teutich, buozari ober bie abgefürzte Form buozo, bozo fann aber nicht aus bem Teutiden regelrecht erflärt werben. Denn puozen, buozzen beißt verbeffern, buffen, genugtbun und wird nirgende für ben Begriff bes wirflichen Midens acbraucht. Man barf baber firengarammatiid scuohbuozari nicht mit Schubflider überfegen, obgleich man es im fpateren Mittelalter fo verstand, fondern buozari wird richtiger aus bem Celtischen bergeleitet. 3m w. beißt botas, f. ein Schub ober Salbstiefel, botaswr für botas-gwr ein Schubmacher, wortlich ein Schubmann, im i. beißt botis, f. auch ein Schub und botis-aire wurde ebenfalls Schuhmann ober Schuhmacher bebeuten. Jenes buozari ober bozari iceint baber aus botaswr ober botisaire germanifirt und mit bem teutschen Worte Schub zu einem Compofitum gemacht zu feyn.
- 224. Ein Arzt heißt im i. und g. leigh, leagh, liagh, m. altteutsch labhi. Das Wort kommt her vom i. leagaim scheren, schwere, einschnetzen, daher es ursprünglich einen Wundarzt bezeichnet. Der Begriff bes Einschneidens liegt noch im altteutschen lachus, incisio arborum, weil man die Gränzzichen in die Rinde ber Baume einschnitt. Lachus, lahdus hat weder eine teutsche Burzel noch Form, sondern ist nur die teutsche Aussprache bes i. substant. verbale leigheas, ohne Umlaut leaghas, incisio. Noch sest heißt man am Oberrhein die Gränzsurche der Weingärten die Loch, weil sie ein bleibender Einschnitt in den Boden ist.

## Bweiter Abschnitt.

Birtung ber Celten auf bas geiftige Leben ihrer Rachfolger.

§ 225. Diese Wirfung äußerte sich in ber Sprache und Literatur ber Romanen und Teutschen, und zwar bei ber Sprache im Bau Mone, Gelt. dorig.

und Wortbestand berielben, alfo in grammatischer und lerifalischer Begiebung. Diefer boppelte Ginfluß fann bier nicht vollftanbia nachgewiesen werben, benn bie lexifalische Ginwirfung bes Celtischen auf bas Romanifche und Teutsche läßt sich nur aus vergleichen= ben Gloffaren erfennen, beren Mittheilung zu weitläufig ift. beschränfe mich baber auf einzelne grammatische Ungaben, welche ben Ginfluß bes Celtischen beweisen. Der grammatische und lerifalische Ginflug war auf bie Altsprache ber Romanen und Teutschen ftarfer ale auf bie neue, er nimmt fortwährend ab, mas man beut= lich an bem verschiedenen Wortbestande unferer Schriftsprache und Mundarten erfennt, benn biefe haben noch mehr Celtisches bewahrt ale jene, weil bas gemeine Bolf großentheile celtischer Abfunft mar. bagegen bie Schriftsprache fich mehr nach ber teutschen Grundlage Dan barf bieg Berbaltnig und biefen Berlauf ber entwickelt. Bolfer- und Sprachenmischung burch bas Bilb zweier Fluffe an-Schaulich machen, beren Waffer bei ber Munbung eine Strede lang getrennt neben einander fließt, fich erft allmälich vermischt und noch lange an bem einen Ufer bie eine, an bem antern bie andere Karbe bes Waffere beibehalt, bis zulest biefer Unterschied verschwindet. Bal. GS. § 119.

226. Da die heidnischen Romanen und Teutschen keine Literatur hatten, sondern die schriftliche Aufzeichnung erst mit dem Christensthum allgemein wurde, so ist unter Literatur bier nicht unser jesiger Begriff verstanden, sondern Juhalt und Form der mündlichen Ueberslieserung. Dem Inhalt nach kann die Ueberlieserung eingetheilt werden in Märchen, Bolfes und Göttersagen, der Form nach ist die eigenthümliche Dichtfunst zu beachten, welche den celtischen Einssluß anzeigt.

# L Celtifde Einwirkung auf bas Romanifde und Teutfde.

§ 227. Nach bem 3wecke bieses Buches werben bier nur die lateinische, französische und teutsche Sprache berücksichtigt und einige Beobachtungen über ben Jusammenhang ihrer Flerion und Wortbildung mit bem Celtischen angegeben. Dabei ift als Negel seizuhalten, daß nur jene Formen mit einander verwandt sind, welche sich in Lauten, Bebeutung und Stellung als gleichartig zeizen, benn nur solche Formen siehen in einem speciellen Jusammenhang, ber von ber sogenannten Urverwandtschaft wol zu unterzscheiben ift. Jener specielle Jusammenhang hat seinen Grund in

ber zufammenhangenden Gefchichte ber Bolfer, die hier in Betracht fommen, nicht in ber indoseuropaischen Sprachvers wandtichaft, worein man fo vieles zusammenwirft, was weit von einander liegt, und keine Berührung unter sich hat.

### A. Bergleidung bes Lateinifden mit bem Celtifden.

§ 228. Daß sich das Irische und Gaelische dem Lateinischen und Griechischen nahert, bemerkt schon Prichard (Researches 3, 8), wol hauptsächlich in Bezug auf die Declination, weil darin das Wälsche durch seinen Mangel an Casus den alten Sprachen ferner steht. Ich vergleiche darum hauptsächlich das Irische mit dem Leteinischen, weil es mehr Formen hat, und nicht unter die rönische Eroberung gerieth, weshalb die Bergleichung ein reineres Resultat liefert. Ueber die Berwandtschaft des lateinischen und irischen Deponens und Consunctivs s. Zeuss Gr. C. S. 429. 444. 455. Ueber den Datin nach dem Comparatio S. 889. Ueber das neutr. pl. der Beiertie S. 891.

Flexion. 229. Die lateinische Declination hat mit ber irischen einige durchgreisende Regeln und einzelne Casnssormen gemein. Der Kennlaut bes lat. gen. sing. ist durchgehends i (mensæ, contrahirt aus mensai, servi, leonis, manûs, contrahirt aus manuis, rei), auch im irischen gen. sing. ist das i (oder das ihm gleichgeltende e) der vorherrschende Kennlaut, daneben a, o, u, was mehr auf die griechische Declination hinweist und hier nicht behandelt wird.

230. Der Kennlaut bes dat. sing. ift im Griechischen burchgangig i, lateinisch ebenfalls, nur in ber zweiten Declination o, jeboch in älterer Sprache oi, im Altirischen überwiegend i, woneben auch u erscheint.

231. Alle dat. plur. geben im Trifchen auf ibh aus, altirisch ib, und entsprechen ben lateinischen ber britten bis fünften Declination, so wie ben einzelnen Beispielen auf abus und obus ber erfien und zweiten.

Leo (Ferienschrift. 2, 67) bestreitet ben Zusammenhang ber lateinischen und irischen Form bes Dat. Plur. auf ibh und ibus aus zwei Grünben, 1) weil ibh jetz größtentheise iu gesprochen wirt, 2) weil schon in alten Danbschriften für ibh ber Bocal u erscheint. Beibe Gründe sind nicht haltbar: 1) bie jegige Aussprache ift bier kein Beweis für bie Borzeit, benn 20.0\*

biefe fdrieb und fprach ib, nicht ibh ober iv; baber ift bie Enbung ib nabe verwandt bem altt. Plural auf im, fearaibh, alt firib, teutich firabim. 2) Die Abnahme ber Cafusenbungen ift ein Berberbnig, bas fich in unfern Sprachen immer weiter entwidelt, wie bas grangofifche und Englifde bemeifen, bie nur noch eine allgemeine Pluralform baben wie bas Baliche. Diefe Kormlofiafeit ber Cafus fommt allerbinas icon in irifden Sanbfchriften por, baber g. B. Prapositionen, Die einen Dativ regieren, mit bem Accufativ erfcheinen, wie auch leo anführt, woraus man aber nicht mit ibm foliegen barf, bag folde Accusative bie form bes alten Dative aufheben. Ro h-escained Temair iarum la Ruadan Lothra ocus la XII apstal na h-Erenn, ocus la naemu Erenn ar chena (Battle of Mag-Rath p. 4): "Bermunicht murbe Tara nachber von Ruaban von lothra, und von ben 12 Apofieln Brlands und von ben Beiligen Brlands überhaupt." Muf bie Praposition la folgen bier lauter Accusative, ich mochte aber wie Leo beshalb naemu in ber Gorm nicht für gleichbedeutend mit naemib, noibib, naomhaibh erffaren, ober apstal fur ben Dativ apstalaibh, apstilib. Er will überhaupt ben irifden Dativ nicht als folden gelten laffen, fonbern nennt ibn ben Prapositional, man follte jedoch bei ben bertommlichen Ramen bleiben icon ber Deutlichfeit wegen, wie auch Beuß getban, bei meldem G. 253. bas Beifpiel la marbu (cum mortnis) vortommt, wie oben la naemu, ohne bag er besbalb bie form bes Dative aufgibt. 3m Teutschen findet bei Bablwortern icon berfelbe Mangel au Alerion fur bas Gubffantiv ftatt, wir fagen: "mit breißig Dann bewachen, eine Brude von 100 Rug Lange" u. bgl., fegen alfo ben Rominativ fur ben Dativ, fo bag lediglich bie Praposition ben Begriff bee Dative ausbrudt wie im Brifden.

232. Der lat. nom. pl. auf on, in erscheint im Altirischen auf an, en, in, ist im Neuirischen selten, bagegen vorherrschend im Gaelischen auf an und im Wälschen auf on.

233. Da bie Formen bes gen. sing. und nom. pl. im Lateinischen in ben vier ersten Declinationen übereinstimmen, so sindet sich dasselbe auch im Irischen und zwar auf doppelte Art: 1) bei ber vocalischen Endung durch ausse ober intautendes i, d. h. durch ein i, welches am Schlusse ober intautendes i, d. h. durch ein i, welches am Schlusse beite steht, oder vor den Schlusse consonanten herein gezogen ist. cele (Genosse), gen. sing. celi, nom. pl. celi. tuare (Speise), gen. sing. tuare, nom. pl. tuari. Hereingezogen: ball (Glied), gen. sing. baill für balli, nom. pl. baill Seuirisch dar (Sohn), gen. sing. bair, nom. pl. bair sür bari. god (Schnabel), gen. sing. goid, nom. pl. goid. Das Feminin bistet seinen gen. sing. meistentheils in e, mue Schwein, muice; dot Feuer, boite; gus Meinung, guise. Der Plural behält aber nicht immer tiese Form, sondern endigt oft in a, guise und gusa. 2) Bei der consonantischen Endung erscheint es noch

im Altirischen in (menmin, mentes) und in ben Wortern, beren nom. sing. und pl. gleich sind, wie athir, pater, patres.

234. Die lateinische Sprache conjugirt mit zweierlei Suffixen, mit Fürwörtern (pronomina) und bem hulfswort sum; jenes sind einsache, dieses zusammengeseste Suffixe, denn sum wird ebenfalls durch Suffixe conjugirt. Die Suffixe schließen sich sowol an die Wurzel als auch an den Stamm bes Zeinworts an; im letten kalle wird der Bocal beibehalten, der unmittelbar vor der Insuitivendung re vorherzeht (ama-bam), im ersten Falle wird er ausgestioßen (doc-ui).

Um beutlichsten treten die zusammengesesten Suffire hervor, weehalb sie zuerst nachzuweisen sind. Es kommen hier in Betracht bas persectum, plusquampersectum und suturum exactum, benn sie werden mit benselben Zeiten von sum als Suffiren conjugirt, also mit sui, suerim, sueram, suissem und suero. Diese Suffire werden in der ersten und vierten Conjugation an den Stamm, in der zweiten und britten an die Burzel gehängt.

235. Bei allen biesen Suffiren wird der Ansaut f von fui abgeworfen, in der dritten Consugation auch das u mit wenigen Ausnahmen. Diese Wegwerfung des f läßt sich aus dem Lateinsichen nicht erflären, entspricht aber genau der irischen Sprachregel, nach welcher bei der Zusammenschung das f in sch geschärft, und diese sch niemals gesprochen soudern stets in der Aussprache unterdrückt wird, und zwar schon im Altirischen, 3. B. cluas Ohr, faine Ring, cluassschaine Ohrring, gesprochen cluasaine.

hiernach erflärt fich folgendes Paradigma:

ama-vi für ama-fhui bad heißt ama-fui,
ama-visti "ama-fhuisti "ama-fuisti,
ama-vit "ama-fhuit "ama-fuit,
ama-vimus "ama-fhuimus "ama-fuimus,
und so fort. Ebenso audi-vi für audi-fhui, doc-ui für doc-fhui,
leg-i für leg-fhui.

In berselben Beise sind folgende Zeiten aufzulösen ama-verim für ama-shuerim, ama-veram für ama-shueram, ama-vissem für ama-shuissem, ama-vero für ama-shuero.

236. Das u in sui wird babei nach Umftanden ein Consonant (v) oder bleibt ein Bocal. Kommen nämlich drei Bocale zusammen, so wird es v, um den Hiatus zu vermeiden, also für ama-ui

sagt man ama-vi, für audi-ui audi-vi. Rach Consonanten bleibt es aber Bocal, ten-ui, doc-ui, mon-ui, benn hier ist fein Hiatus. Diese Regel galt schon im Altrömischen, für u schrieb man ou, aber vor einem Bocal ov, z. B. ious jus, aber sovos suus.

In der vierten Conjugation kann v wegbleiben, audi-i für audi-vi, und wird in einigen Wörtern regelmäßig weggelassen, wie in den Compositis von ire, perii, interi-i. Dieß beweist, daß auch das i der dritten Conjugation für ein ursprüngliches vi sieht, was noch in crevi, decrevi, trivi, stravi sichtar ist. In der dritten Conjugation mußte das u deshalb wegsallen, um das Persect von dem der zweiten Conjugation zu unterscheiden, leg-ui würde auf einen Insinitiv leg-ere zurückweisen, wie doc-ui auf doc-ere.

Hieraus ergibt sich: bas perf., plusquamp. und fut. exact. werden im lateinischen burch bie Suffire bes Zeitworts sum gebilbet, und bie Unsaute besselben nach irischer Sprachregel verandert.

237. In allen celtischen Sprachen endigt bas perf. act. auf ben Kennlaut s, ber bei allen Personen siehen bleibt, wie folgendes Beispiel anzeigt.

|        | altirifc. | wälfc.   | bretonifc. | latein.    |
|--------|-----------|----------|------------|------------|
| s. 1.  | charus    | cerais   | kariz      | dilexi     |
| 2.     | charis    | ceraist  | karzoud    | dilexisti  |
| 3.     | char      | carodd   | karaz      | dilexit    |
| pl. 1. | charsam   | carasom  | karz omp   | dileximus  |
| 2.     | charsid   | carasoch | karzot     | dilexistis |
| 3.     | charsat   | carasant | karzont    | dilexerunt |

Im Frischen kann die 1 sing. auch ius, os und as lauten, welches jest die gewönliche Form ist. Die Bedeutung obiger Paradigmen ist gleich, die celtischen kommen von der Wurzel car (in carus).

Mit dem celtischen Persect stimmen die zahlreichen lat. Zeitwörter überein, die im Persect auf si endigen: rexi, dixi, punxi, sumpsi, scripsi, exasi, vixi, traxi, læsi, strinxi, unxi, mersi, lusi, plausi, cessi, duxi, luxi, hæsi, risi, sanxi, sensi u. s. f. Diese Kormen sind sämmtlich contrahirt, rexi von regis, umgedreht regsi, rexi; lusi von ludis, ludsi, lusi; hæsi von hæris, hæsi, hæsi, fo mersi sür mergsi, cessi sür cedsi etc. Das Altirische zeigt an, daß die urspringliche Korm us war, also regus, regsu, dieses u wurde in den Umsaut ü verändert und i geschrieben, wie in maximus von maxumus, monimentum, monumentum. Die Umsach

brehung der Sylbe us ober is fant siatt, um sie von andern Persfonen zu unterscheiben und sie dem Suffir shui, vi gleichzustellen. Die Form si hat mit dem ersten Aorist nichts gemein, benn er rührt vom Juturum her.

238. Das Imperfect conjugirt im Lateinischen mit bem Suffir ba, welchem die Personalendungen angehängt werden. Dieses ba ist aus dem Lateinischen nicht erklärlich, denn es rührt von einem Stamme des Zeitworts sum her, wovon im Lateinischen nichts mehr als die Suffire da und do gebräuchlich sind. Dagegen sindet man im Irischen das Perfectum da von dem Präsens bi, welches nach den Mundarten und in der alten Sprache auch do, du, doi, bui, dai und uoi lautet. Dieses irische Perseet ist das Suffir für das lateinische Impersect geworden, ama-dam erklärt sich also aus dem Stamm des Zeitworts ama und aus dem Suffir da, dem die erste Person m angehängt ist, daber bedeutet ama-da-m wörtslich: liebend war ich.

239. Aus dieser Uebersetzung ersieht man, daß der Stamm ama für das Particip amans steht. Das irische Particip Präs. endigt auf adh, der lateinische Aussaut s ist dem i. dh gleich, worans sich ergibt, daß in in amans ein unorganisch beigestügter Laut ist, und eigentlich das lateinische Particip amas lauten sollte. Einen serneren Beweis, daß der Stamm des Zeitworts im Impersect ein partic. præs. ist, gibt die vierte Conjugation, deren Impersect aus iedam gebildet wird. Man könnte zwar audi für den Stamm des Zeitworts halten, dem die Endung des Institits sehlt, aber bei audie sinder biese Erstärung nicht statt, also ist audie das abgestürzte Particip audiens; daher heißt audie-da-m hörend war ich.

240. Das Plusquamperfeet auf ram wird gewönlich für die abgefürzte Form veram gehalten, da sie aber mit dem Conjunetiv auf rem zusammenhängt, bei welchem kein ve ausgestoßen ist, so wird es wahrscheinlich, daß ram eine Doppelform war, die sich zwar nicht aus dem Lateinischen, wol aber aus dem Irischen erklären läßt. Das Zeitwort di (seyn) hat im Perfeet ro dhi, contrabirt raibh (war), in der ersten Person raibh me (ich war); die lateinischen Endungen ram und rem scheinen aus diesem raibh me contrabirt, wonach ama-ram wörtlich heißt: liebend war ich.

241. Das lat. Futur wird gebildet vom Stamme bes Infinitivs mit angefügtem Suffix bo, ama-bo, doce-bo. Dieselbe Bildung

findet im Irischen statt, car-ub (amabo) für car-bu, und car-sam für car-sa-me lieben seyn wird ich. Das lat. bo ist also bem i. bu, budh, ba, und ber geschärften Form sa gleich, benn alse biese Suffire werden für das Futur gebraucht.

242. Ueber die lateinischen Personalsussire des Passivs ist zu bemerken, daß die zweite Person auf re für ris (amare, amaris) im Irischen ohne s vorkommt und daß die lateinische Endung iminisch nur aus dem irischen Pronomen sib, ib (ibh ibr) erklären läßt, da man sie aus dem lateinischen vos nicht herleiten kann.

243. Jebe Person eines Zeinworts enthält einen San, bessen Bestandtheile in den Formen der lateinischen Conjugation selten mehr beutlich sind, weil sie zu einem Worte contrahirt wurden. Aus dem Irischen läßt sich noch der ursprüngliche Ban der Conjugationsssüe erfennen, nach welchen ich oben die lateinische Conjugation in ihre Bestandtheile zergliedert habe und hier die Nachweisung aus dem Irischen beifinge.

Die impersonale Form ber Consugation kommt schon im Altceltsischen vor, hat in ber neuen Sprache sehr zugenommen und ist auch in die Syntax der Satikellung eingedrungen. Das impersonale Berbum ist dessen neutrale Form, dem das Pronomen der Person nachgesett wird, wodund das Zeitwort die persöuliche Bedeutung erhält; z. B. die neutrale Form von di lautet is (es ist, überhaupt ist) ohne Beziehung auf eine Person oder einen Gegenstand, aber mit angehängtem Pronomen heißt is me ei sit ich, d. h. ich bin, is tu es ist du, du bist, is e es ist er, er ist u. s. w. Eine solche neutrale Form ist ama, mit beigessigtem ego ama-ego, contrabirt am-o, nämlich für am'egho, amo. Edenso ama-da-m, worin das angessigte m die beiden neutralen Formen, die vorausgehen (ama-da liebend geweseu) mit der ersten Person in Beziehung bringt und ihnen die Bedeutung gibt: ich liebte.

Diese Redenkart wird auch in ben Sagen beibehalten, sie ist also eine Eigenthümlichkeit der celtischen Sprache. Es wird nämlich die britte Person von Sepn neutral worangestellt, worauf das Persect des Hauptwerbums folgt, 3. B. ocus is e ba des (Battle of Magh-Rath p. 28): und i st. e., (daß damals) war Sitte, b. h. und damals war es Sitte. Ocus is e ro raidisiu, und ist es, (daß) du sagtest, d. h. und du sagtest. Ibid. 36. is ann no bid, ist dort (wo) war, d. h. war da. Ibid. 4. is inti no bid,

ist darin (wo) war, worin war. Ibid. 6. is e at conaire, er sab. Ibid. 8.

244. Der aktlateinische Imperativ stimmt in zwei Personen mit bem irischen überein: 1) in ber 3 sing. sat. auf -od: ducitod, vincitod, datod; aktivisch ad, id, nen adh, mealadh er betrüge, bradogadh er schmeichte, grinnidheadh er verwunde; 2) in ber 3 plur. sat. -od: suntod, raduntod, habentod; aktivisch at, et, nen id ober nach ber Schreibregel aid, mealaid sast sie betrügen.

245. Die sateinische Reduplication ist ein cettisches leberbleibsel, denn sie stimmt nicht innerlich mit dem griechischen Augment sondern mit der irischen Regel überein. Der wiederhoste Ansant des Zeitsworts ist allein durch griechischen Einfluß entstanden, sonst nichts, denn school der volle Bocal der Reduplication widerspricht dem griechischen Gebrauche, es müßte memordi, tetondi sauten, wenn die griechische Regel maßgebend wäre. Nach dieser wird das Augment auch dei somponieren Zeitwörtern beibehalten, wie in requestyna von regu ridzun, der elpaakke von arospieklus; dieß geschieht aber nicht im Lateinischen, tetigi ist reduplicitt, attigi aber nicht, also sein ad-tetigi wie im Griechischen, ebenso eecidi, zohr nicht de-eecidi, sondern nur decidis Für dieße Ausstoßen der Reduplication ist daher im Griechischen fein Borbith, wol aber im Frischen, wonach sich and die tentische Consugation gerichtet hat. § 279.

Wortbildung. Hauptwörter. 246. Die lateinische Wortbildung durch Suffire ift nicht so formenreich wie die irische, wenn man aber beide vergleicht, so wird es wahrscheinlich, daß sich aus einer irischen Form mehrere ennwicket haben, welchen im Lateinischen nur ein Suffir gegenüber steht. Haben die lateinische nur die irischen Formen dieselbe grammatische Stellung und Bedeutung, so sind sie verwandt, wenn gleichwol das i. Suffir in ähnliche Lauer übergeht, das lateinische aber nicht. Dieser Gegenstand ist von großem Umsang, daher können hier nur einige Beispiele stehen.

247. Suffir amh, eamh, iomh, sat. um, ium. Im sateinischen Reutra mit abstracter Bebeutung, im Irischen masc. mit berselben und mit persönlicher Bebeutung. Das Suffir wird in beiden Sprachen an die Burzel und den Stamm der Zeitwörter gefügt, es sautet im Irischen eamh, iomh, wenu ein i vorhergeht, und im Lateinischen ium nach einem furzen Bocal.

Beispiele. i.-agallaim sprechen, agallamh Gespräch; deanaim thun, deanamh Handlung; cuitighim besohnen, cuitiomh Lohn; dailim aussschenten, dailiomh Birth; seithim wachen, seitheamh Bache; leighim tesen, leighiomh-Lettion. Die ältere Grache hat blos m für mh. cretem, sest creideamh Glauben. Lat. resugium, imperium, litigium, officium, opisicium, desiderium, consilium, connubium, congigium, cremium, deliquium, velum, signum, cribrum, ceelum etc. Die Form ium beweist, daß die Zeitwörter nicht von diesen Dauptwörtern serrühren, sondern umgekehrt, sonst müßten die Zeitwörter cremiare, imperiare etc. sauten, wie excoriare von corium. Daher seite ich auch signum etc. von signare ab.

248. Suffir in as bildet im Irischen mannliche Hamptwörter, bie bem lateinischen us der vierten Declination entsprechen. Sie werden im i. an den Stamm des part. pers., im Lateinischen an den des sup. gefügt. i. bronnaim geben, bronnta gegeben, bronntas Gabe; ebenso ist das lat. victus, luctus von vivere, lugere gebildet.

249. Jene Endung wird auch an ben Stamm bes Beitworts gefügt und bann lautet fie im Lateinischen or.

Beispiele. adhraim anbeten, adhr-as Anbetung; buaidhim siegen, buadh-as Sieg; dorchaidhim verbuntesn, dorchadh-as Dunkespeit. Lateinisch; amare, am-or; virere, vir-or; tremere, trem-or.

250. Suffire das, tas find im i. masc., werben an Beiwörter gefügt, wie bas lateinische tas und bas teutsche -heit, -feit.

Beispiele, calma tapfer, calma-das Tapferkeit; trom schwer, tromdhas Schwere. Auch wird die Endung bes Beiworts abgeworfen, wie im Latefnischen: sinn Berth, fiuntach werth, fiuntas Berth; fiughantach freigebig, siughantas Freigebigkeit, verus, veri-tas, levis, levi-tas; bonus, boni-tas u. s. w.

251. Suffix e, lat. i. Wird im Irischen oft gebraucht, um aus Beiwörtern Hauptwörter zu bilden. Der dunne Bocal der Endung bewirft den Umlaut wie im Teutschen schwarz Schwärze, hoch Höhe, lang länge u. s. w. Das lateinische wendet diese Bisdung nicht bei einsplbigen Wurzeln an wie das Irische und Teutsche, sondern bei zwei- und mehrsplbigen Stammwörtern.

Beispiele. Lat. superd-i-a, das i ift die Bisdung, a die Flexion; violentia, negligentia etc. Jrisch dearg roth, deirg-e Röthe; deas nett, deise Reithett; sonn weiß, siane Weiße; dian heftig, deine Peftigkeit; leisg träg, leisge Trägheit; duan dauerhast, duaine Dauer; cam krumm, caime Arthume.

252. Suffire mann, masc., mhain, mhaint, mhuin, fem., Iateinisch men, mentum. Werben in beiben Sprachen an ben Stamm bes Zeitworts gefügt und haben abstracte Bebeutung, nur mann nicht, weil es masc. ift.

Beispiele. blägairim prasen, bläghmann, blädhmann Praser; scaraim trennen, scara-mhain, scara-mhuin Trennung; ainleannaim verfosgen, ainlean-mhain oder -mhaint Berfosgung; caillim versieren, ceillea-mhain Bersuft; cionim bestimmen, cionnea-mhuin Bestimmung; leanaim fosgen, lean-mhuint Fosge, Rachfolge. Lateinisch testa-mentum, condi-mentum, documentum, moni-, monu-mentum, tegu-men, mentum, regi-men u. a.

253. Suffir mbaoin, lateinisch monium. Im i. ein mase. und wird wie im Lateinischen an Subflantive gehängt.

Beispiele, athar-mhaoin patri-monium; teistea-mhain testi-monium. Das lateinische monia, welches von Beiwörtern gebildet wird, ift i. mhuin, aber selten. uath surchtsam, uath-mhuin Furcht. Wie hier teistea-mhain auf monium hinweist, so das ebenfalls entlehnte sacra-mhuint auf sacra-mentum.

254. Suffir dir, w. wr, lateinisch or. Bilbet in biesen Sprachen Substantive von Zeitwörtern, wird aber im Irischen freier und seiner gebraucht als im Lateinischen, benn bieses fügt bas Suffir nur an ben Stamm bes supin., jenes auch an bie Wurzel und ben Stamm bes Zeitworts selbst und an bas part. præs. Das Suffir fommt her vom i. sear, w. gwr, lat. vir.

Beispiele. Im Walischen wie im Teutichen wird es nur an den Stamm bes Zeitworts gesügt. galaru wehltagen, galarwr heuter. Die lateinischen horben doctor, lector, auditor beweisen dem Reiter. Die lateinischen Formen doctor, lector, auditor beweisen dem Itesprung aus dem Supinum. Zrisch 1) am Stamme des Zeitworts. cealgaim betrügen, cealgoir Betrüger; tollaim bohren, tolloir Bohrer; tosaighim ansangen, tosaigheoir Ansänger; plandaighim pflangen, plantaigheoir Pflanger; 2) am part. præs. sunim baden, suineadh badend fuineadoir ein Badender, Bäder; breadaim soßen, breadadh soßend und Stoß, breadadir Stößer; 3) am part. pers. meilim mabten, meilte gemaßten, meilteoir der gemaßten hat, Müller; suinte gebaden, suinteoir Bäder; glanaim reinigen, glanadd reinigend, glanaddir Reinigender, glanta gereinigt, glantdir gereinigt habender, Reiniger; gleicim tämpsen, gleiceaddir Kämpser vom part. præs., gleictheoir vom part. pers.

Beiwörter. 255. Suffir i. g. ach, lat. ax. Im Celtischen wird biese Endung bei Zeitwörtern nur an die Wurzel, nicht an die Ableitung gefügt, sondern diese ausgestoßen; im Latein folgt ax ebenfalls auf die Wurzel und wird in allen Conjugationen sowol

beim Uctiv als Deponens zugelaffen, fann auch bei Compositis mit Präfiren siehen. Die Bedeutung ist activ, weil sie von der Burzel bes Zeitworts berfommt.

Beispiele, nugax, mordax, dicax, mendax, tenax, pertinax, pervicax, vivax, sugax, serax, contumax etc. Ziss caidrim lieben, caidreach liebend, sieblich; buaidhim siegen, buadhach siegreich; cabhairim belsen, cabhrach bussenich; glamaim verschlingen, glamach gefräßig. Wit Ausstoßung ber Abseissenichen: deonaighim wollen, deonach willig; gealtaighim fürchten, gealtach surchsam; cabaisim schwäßen, cabach geschwäßig.

256. Suffir w. ach, b. och, sat. ax, ox. Es gibt einige Beiwörter im Lateinischen, die von andern Ads. herfommen und beren Bedeutung verstärken, wie kerox von serus, atrox von ater, velox von veles, verax von verus. Im w. und b. geht der Comparativ auf ach und och aus, dessen verstärkende Bedeutung mit dem Lateinischen überein stimmt. Im Irischen wird ach au Beiwörter gesügt ohne Berstärkung: einnte, einnteach gewist; dras, drasach sekhaft; blainie, blainieeach sett; diese Bildungen steben aber dem Latein nicht so nah wie die britaunsschen.

257. Suffir i. g. ach, sat. Ieus. Wird and an die Wurzel ber Zeitwörter gefügt, aber selten, wie amie-us von amo, pudicus von pudet.

Die Beiwörter auf Teus werden zwar wie die eeltischen von Substantiven und Absectiven gebildet (villa villicus, rus rusticus, gallus gallicus), aber das furze i verräth griechischen Einfluß.

258. Suffir i. aire, ere, ire, lat. arius. In beiben Sprachen werben biese Sylben an Sauptwörter gefügt, und bilben baburch Madeulina, welche eine perfönliche Beschäftigung mit bem Gegenstanbe bes Hauptworts anzeigen. Die Kormen ere und ire solgen ber Schreibregel, b. h. sie siehen nach bunnern Bocalen, arius ist sowol Substantiv als Absectiv seiner Korm wegen. Die Bebeutung ift bas i. sear Mann und ber Gebranch bes Suffires im Irischen viel ausgebehnter als im Lateinischen.

Beispiele. Lat. coment-arius, ferr-arius, consili-arius, cer-arius, cop-arius etc. Irisch cloch Stein, clochaire Steinmann, Maurer, Baumeister; loichead Licht, loicheadaire Lichtermacher; ailt Saus, ailtie Sausmacher, Baumeister; noi Schiff, noere Schiffer, Schiffmann; aodh Schaf, aodhaire Schäfer; duan Gebicht, duanaire Dichter; as Schub, asaire Schuffer; carb Bagen, carbaire Bagmer z. Im Latein bes Mittelalters war burch celtischen Einfluß bieses Suffir hausger als im römischen.

259. Suffir i. g. amhail, amhuil, mhuil, uil, sat. bilis, ilis. Das i. amhail heißt ähnlich, seine Berfürzung in mbuil, uil zeigt an, baß auch bilis und ilis von similis abgefürzt sind. Das i entstand aus u, wie simulo, simultas, simulaerum beweisen, ist also ber Umsaut von u, wie es oft im Lateinischen vorkommt.

Beispiele. i. baidhim lieben, baidbeamhuil lieblich, also wie amo, amobilis; baisdim regnen, baisdeamhuil regnerisch; rathaim zunehmen, rathamhuil sovertich; saidhim vorbersgen, saitheamhuil prophetisch; saim wachsen, sammul wachsenb; derachamhuil spön; dornaim ringen, dornamhuil streitbar. Labilis für labibilis, saith sover dornamhuil streitbar. Labilis für labibilis, labibilis, doeilis streitbar.

260. Suffir dha, gha, sat. eus. Nach bunnen Bocalen ghe ber Schreibung wegen, was aber nicht streng richtig ist. Wird in beiben Sprachen an bie Substantive gehängt und bilbet beren Beiswörter. Die erweichten Buchstaben dh und gh steben für j, welches im Lateinischen als e und i erscheint.

Beispiele, siodh Bald, fiothgha maldig; sitva, Sitvius als Abjectionamen. gloine Glas, gloingha glafern; vitrum, vitreus. or Gold, ordha, orgha golden; aurum, aureus. pras Erz, prasgla von Erz; aes, aereus. lamh hand, lamhgha handig. min Mehl, minga mehlig. dair Ciche, dairghe eichen; quercus, querneus. ban Beib, bandha weib; femina, femineus. ceachair Schmuß, ceachardha schmußig; lutum, luteus. lie Erde, tirgha irden; terre, terreus.

261. Suffir i. idh, sat. it. Da im Latein vom einfylbigen Stamm bes Beiworts kein hauptwort auf i gebildet wird (§ 251), so wird der einfylbige Stamm in it erweitert und i angefügt. Diese erweiterte Form it ist im Lateinischen nicht mehr biegsam, sondern mit dem Suffir i verschmolzen, im Irischen erscheint sie aber noch als Absectiv und zwar als Doppelsorm von andern Beiwörtern, woraus man erkennt, wie die lateinische Doppelsorm entstanden ist.

Beispiele. Bon malus kann man nicht mal-ia bilben, weil ber Stamm ves Abj. einsploig ift, er wird also erweitert in mal-it, und daran das Suffix des Hauptworts gesügt, mal-it-ia; aber malit ift für sich keindi, mehr, sondern untrenndar mit dem Suffix malit-ia verdunden. So auch stulitia, moestitia, justitia, lætitia, tristitia u. a. Doppelsormen im Irischen, faoileach, faoilidh frohlich; gabhach, gadhidh gefährlich; oir, oiridh tauglich; aichill, aichillidh behend; nile, nilidh seder; te, teidh warm; tiamh, tiamhaidh difter; glinn, glinnidh hell. Daß im Lateinsschen auch die und da zweisplbige Stämme erweitert wurden, sieht man in avaritia.

262. Suffir i. idh, lat. id. Es wird im Lateinischen an bie Wurzel ber Zeinwörter, besonders ber zweiten Conjugation gefügt und ebenso im Jrischen, nicht an die Ableitspile.

Belege. Timeo, timidus; stupeo, stupidus; ferveo, fervidus; sapio, sapidus etc. Iriich: caomhaighim vollenben, caomhaidh vollenbet; athghearraim verfürzen, athghairidh verfürzt.

263. Suffir igh, ighe, lat. iceus, icius, itius. Wird in beiben Sprachen an Hauptwörter gefügt und ist im i. mit ach einerlei.

Beilpiele. panis, paniceus; pumex, pumiceus; adventus, adventicius; factum, factitius. i. teinne, f. Feutr, tinntighe feurig; run Gebeimig, runaigh geheim; roine Haar, roinigh haarig.

264. Die Viltung bes lateinischen Superlativs ist mit ber celtischen näher verwandt als mit ber griechischen und teutschen, denn ihr charasteristische Suffir im, alt um, ist dasselbe wie das altwälsche am, neuwälsch und bretonisch af (d. i. amb), altivisch am, em. Im Altivischen wird das Suffir zuweisen verdoppelt in imem, idem oder abgefürzt dem (Zeuss gr. 287), auch das lateinische issim-us scheint eine doppelte Form zu sepn, denn duriss ist schon der Superlativ von durus nach der griechischen Endung 1020s, indem ss und st gleich sind, daran wird noch das celtische Suffir im gesügt, so daß zu bieser Doppelsorm zwei Sprachstämme mitzgewirft daben.

Pronomen. 265. Tas lateinische Suffir ce bei dem Pronomen hicce, hæcce, hocce lautet im Irischen se und si, und wird dem pron. pers. angesügt: mise, meisi ich da, sibhse ühr da, sisi sie da, dibhse euch da 2c. Nach breiten Vocalen sa, tusa du da 2c. If auch in das Französische übergegangen, celuici, ceux-ci etc.

Beitwörter. 266. Suffir i. ighim, fat. igo. In beiben Sprachen von Saupt- und Beiwörtern gebilbet.

Beispiele. Lat. navis, navigare, sumigo, lævigo, mitigo, castigo (von castus), purgo statt purigo von purus, remigo, litigo u. a. Itis artach Schiff, artaighim schiffe, ban bleich, banaighim bleichen; sad lang, sadaighim lang machen; eide Kleit, eidighim kleiben; ardán Stolz, ardánaighim stolz sepn; deatach Rauch, deataighim rauchen; lannair Glanz, lannruighim glanzen. Die lateinische Horm igo sommt nicht von ago, castigare heißt nicht castum agere, navigare nicht navem agere, benn die Composita von agere bleiben in der britten Conjugation und geben nicht in die erste über, es heißt exigere, adigere, nicht exigare, adigare, und dieser ib beißt immer kurz.

- B. Bergleichung bes grangofifden mit bem Celtifden.
- § 267. Suffir age, altfrangofisch aige, i. acht, acht; fammtlich masc. abstracter Bebentung, bie in beiben Sprachen auf bieselbe Art gebilbet werben.
- 1) Angehängt an bie Wurzel ober ben Stamm ber Zeitwörter, franz. piller, pillage; piloter, pilotage; marier, mariage; bander, bandage; passer, passage; tirer, tirage etc. trifch; dearbhaim erfahren, dearbhacht Erfahrung; dánaighim troßen, dánachd Troß; bládhaim brechen, bládacht Zerbrechung; agioraim verweisen, agiorache Berweis.
- 2) An das Hauptwort angehängt. franz. rive, rivage; hermite, hermitage; nue, nuage; herbe, herbage; langue, langage; bois, bocage; cœur, courage etc. trifc: cleas, cleasachd Spiel; cleir, cleireachd Geistichfeit; failbhe, failbheacht Leere.
- 3) An Beiwörter gesügt. franz. ast: soible, soiblage; carnal, carnalage. irisch: abulta tauglich, abultachd Tauglichseit; aille schön, ailleachd Schönheit; allta wist, alltacht Wistheit; aingidhe boshaft, aingidheachd Bosheit.

Rommt auch oft im Latein bes Mittelalters vor: passagium, terragium, minagium etc.

- Für acht hat auch bas Irijde ach, und bilbet damit Doppelsformen ber Hauptwörter: cliath, cliathach, m. Schlacht; gal, galach, m. Kraft.
- 268. Suffir eau, altfranz. el, al, i. al, all. Wird in beiben Sprachen an die Burzel bes Zeitworts gefügt und hat die Bebeustung bes substantiven Infinitivs ober überhaupt eines verbalen Substantivs. If in beiben Sprachen masc.
- Beispiele. i. ceapaim verstopfen, ceapal Verstopfung; cearbaim schachten, cearball bas Schachten; ceataim singen, ceatal Sang. Franz. rouler, rouleau; barrer, barreau; fourrer, fourreau; carrer, carreau, ast carrel; bander, bandeau; trousser, trousseau, ast trossel.
- 269. Suffir eur, i. dir. Die französische Sprache folgt hierin einem boppelten Einflusse, 1) bem lateinischen, wenn sie das Suffir eur an das Supinum fügt, wie créat-eur, lect-eur, rect-eur, audit-eur; 2) bem celtischen, wenn sie es an die Wurzel hängt, priseur, tailleur, chasseur, joueur etc.
- 270. Der Flerionsvocal bes Perfects lautet im Altfrangöfischen baufiger u als jest, 3. B. sentu, repus, mentu, wie jest noch

vecu, vetu, va etc. Diefes u hat keinen Grund im Lateinischen, aber im Altirischen war ber Flexionsvocal bes Perfects gewönlich u, welches bennach aus bem Gallischen in die französische Sprache überging.

271. Im Altirischen wird ber Genitiv manchmal durch die Partifel do ausgebrudt, welche jest vor dem Dativ sieht. Sie ist gleich bem romanischen de, du. welches vielleicht aus dem celtischen do berrührt.

Beispiele. Mac Aeda, do rig Erenn, filius Aedue, regis Hiberniae. Battle of Magh-Rath p. 60. Nidam mac-sa do rig Bretan, acht am mac do rig Lochland, non sum filius regis Britanniae, sed sum filius regis Daniae. Ibid. p. 80. Neach do cloud, unusquisque gentis. Ibid. 4.

### C. Bergleichung tee Teutfden mit tem Celtifden.

§ 272. Suffir e mit dem Umlaut, altt. i, i. e. Die Ableitung biefer weiblichen hauptwörter aus den Abi. ift oben § 251. ers wähnt, hier ist beizufügen, daß folde Suffire im Teutschen wie im Brischen auch an die Wurzel des Zeitworts gefügt werden.

Beifpiele. Plagen, Plage; bitten, Bitte; lebren, Lebre. i. anaicim beichuten, anaice Schut; annactaim reinigen, annaicte Reinigung; aoinim faften, aoine gaften; cuingim bitten, cuinge Bitte; beieim heulen, beice Geheul. Auch an ben Stamm: bairsighim schelten, bairsighe Schimpferei,

273. Suffir ser, altt. ari, aere, ere; i. aire. Sammtlich perfönliche masc., in beren Bilbung die teutsche Sprache mehr mit der trischen übereinstimmt als die lateinische, benn sie fügt das Suffir auch an die Wurzel der Zeinwörter, wie die irische, 3. B. däsaim tödten, däsaire Tödter; dachaim triusen, dachaire Trinser; glacaim empfangen, glacaire Empfänger; treadhaim pflügen, treadhaire Pflüger, Bauer; rämhaim rubern, rämhaire Ruderer; deieim schreich, deieire Schreier ie.

274. Die Biesheit ferperlicher Dinge wird im Altteutschen durch die Bildung ahi bezeichnet, die an bas Hauptwort gesügt wird. Im hateren Mittelaster lautet sie ehe und ieh, und ist ein Neutrum, 3. B. linda Linde, lindahi, lindehe, lindieh Lindenwast; ris Reis, risahi Neisid. Diese Bildung lautet im Irischen ach, wird ebenso an das Hauptwort gesügt und ist männlich, weil die Sprache sein Neutrum hat. gainne Schissver, gainneach ein Plat, wo wiel Nehr wächst, ein Nied; also genau wie das altteutsche riet, rietahi. Ebenso giole, gioleach Schiss.

275. Unfre Beiwörter auf sig, in ber alten Sprache -ag, -ac, ftimmen vollständiger mit ber trifchen Bilbung überein als bie lateisnischen auf icus. § 257.

1) Das Suffir wird unmittelbar an das Hauptwort gefügt: Kraft, fräftig; Sonne, sonnig; Stein, steinig ic. i. cloch Stein, clochach steinig; cleas Spiel, cleasach spielend; borr Hochmuth, borrach hochmuthig; tuitim Jusall, tuitiomach zufällig; beio Schreit, beiceach schreiend; bar Furcht, barach furchtbar; bagh Streit, baghach freitsuchtig; lämh Hand, lämhach händig ic.

2) Es wird auch an Beiwörter gehängt, wie faul, faulig; i. blainic, blainiceach fett; fettig; bras, brasach lebhaft; wie wir

auch fagen leibhaft, leibhaftig.

3) Die Anfügung an einsache Zeitwörter kommt mehr im Altteutschen vor als jest, sterban, stirbig (mortalis), die neue Sprache befolgt sie bei componirten Zeitwörtern, gehören, gehörig; gelehrig ze. i. malairtim wechseln, malartach verändersich; deonaighim wollen, deonach willig; glamaim verschlingen, glamach gefräßig; caldrim lieben, caidreach siebend. Auch mit dem part. perk. deanaim thun, deanta gethan, deantach thunsich; masluighim misbrauchen, masluighthe misbraucht, masluightheach misbraucht.

Für die Form ach hat auch das Irische och und igh, welches letzte dem Teutschen ganz nahe kommt. cuine Winkel, cuineoch winkelig; guaire Haar, guaireoch, guairigh haarig; roine Haar, roineach, roinigh haarig.

276. Das teutsche Beiwort hat mit bem irischen gemein, baß jenes im Plural feinen Umlaut, bieses feinen bunnen Bocal zuläßt; man fagt große Stabe, nicht größe Stabe, i. bachail mhora, nicht mhoire.

277. Im Teutschen und Frischen werden viele Zeinvörter burch unmittelbare Unfügung ber verbalen Endung an bas Substantiv ober Beiwort gebildet, wie im Frangösischen.

Beispiele. Tob, tobien, i. bath, bathaim fierben. Traum, traumen, i. aisling, aislingaim. Ruf, rufen, i. gairm, gairmim. furz, furzen, i. gearr, gearraim.

278. Suffir sigen, i. ighim. Wird wie im Irischen an Subst. und Abs. gefügt, Sünde, sundigen; rein, reinigen; Kraft, fraftigen. In der neuteutschen Sprache sind diese Bistungen häusiger geworden, wie in der neutrischen, indem sie hauptsächlich mit Prafixen gebraucht werden, wie beschönigen, entschuldigen, vergeistigen z.

Mone, Gelt. Borid.

279. Die Uebernahme des irischen Augments in unsre Sprache beweist einen starken cettischen Einfluß. Bon den verschiedenen Augmenten ist nur go für das Persect ausgenommen, und altt. in ga, ka, ke, ki, gi, auch geschäft cha, neuteutsch in ge verändert worden. Es wird gebraucht wie das i. Augment des Persects, nämlich 1) zwischen der Präposition und dem Zeitwort, wenn dieses damit componirt ist, wie auszezegeben, ansgesschlagen, auszezesallen rc., 2) ist das Zeitwort mit einem untrennbaren Prässe verbunden, so bleibt das Augment weg, z. B. entschnt, nicht gesentehnt, verzehrt, nicht gesverzehrt. Im Frischen bleibt es weg aus einem ähnlichen Grunde, wenn noch eine Partifel vorgesett wird. Zeuss gr. C. p. 413.

In ber alten Sprace ift ro bas Augment bes Perfects, in ber neuen do, es wurden baneben auch andere gebraucht. Die Partitel go hat im Brischen bie Bebeutung bag und zu, mit, und wird als Augment vor ben Optativ gesept. Ju unfrer Boltssprache werden bo und no wie Augmente bes Persects gebraucht, so daß man sie nicht immer mit ba und nach übersein tann.

280. Die teutiche Sprache bat Die Gigenbeit, baf fie Die Gabe amifden bas Gulfe- und Zeitwort einschließt, ober auch zwifden bas Zeitwort und die Regation, 3. B. ich babe gestern biefen Mann mit feiner Krau gefeben. Die romanischen Sprachen brauden biefe Trennung ber Beitworter nicht, und bie lateinische fann fie nur in einigen Beiten bes Paffive anwenden, liebt fie aber auch nicht. Das Brifde bat eine abnliche Cagbilbung, benn es ichließt mehrere Borter in bas pron. demonstr. ein, 3. B. congaibetar inna tre chenel martre so, wortlich: continentur haec tria genera martyrii ce (Zeuss gr. C. p. 893). Sier ift bas Demonftrativ inso in gwei Worter getrennt, in ben Artifel in und bas Suffix so, amiiden beibe find bie andern Worte bes Gates eingefcoloffen, was ich in ber lebersegung burch bie Trennung von haec-ce nachabmen wollte. Go wird auch bie Pravosition, bie am Anfang eines langeren nachfages fieht, am Ende beffelben in anberer Form zuweilen wieberholt, um ben Ginn bes 3mifchenfages burch biefes außere Sulfemittel festzuhalten. Die zweite Praposition hat alebann eine abverbiale Bebentung, weil fie fich auf ben Gat gurud bezieht, 3. B. De cheniul Tuathail Techtmhair ocus Ugaine Mair anall, b. b. de genere Tuthali Techtmari et Ugani Mari de (Battle of Magh-Rath p. 2).

281. Der urfprüngliche Bufammenhang ber lateinischen, celtis iden und teutschen Sprache laßt fich nicht mehr vollftanbig barlegen. weil bie celtischen und teutschen Schriftwerte viel fpater find als bie lateinischen, und baber jene Sprachen gur Beit ihrer erften Mufzeichnung ichon viel von ihrer Alerion verloren batten, welche gegen Die lateinische trummerhaft erscheint. Darum find auch fo feine Bilbungen wie ber Um= und Ablaut nur noch in Bruchftuden por= banden und bie Regeln berfelben bunkel geworben. Das Lateinische bat einen eigentbumlichen Umlaut, es verandert bie furgen Burgel= vocale a, e, o, u in i burd vorgefette Prapositionen und Partifeln, und wenn auf a ein boppelter Mitlaut folgt, fo wird es e. 1. B. facio, reficio; emo, redimo; locus, illico; ars, iners; aptus, ineptus; annus, perennis; damnum, indemnis. Diese Urt bes Umlauts baben bie beiben anbern Sprachen nicht, fonbern bei ibnen entsteht er burch bie Rlexion, wenn ein i ober u auf bie Burgel folgt; im Celtischen wie im Lateinischen burch lebergang bes a in i, wie altirisch apstal, apostolus, im pl. apstil für apstail, weil ber Alexionevocal gewonlich vor ben Schluficonsonanten bereingezogen wird, wie baill fur balli. Dennoch zeigt fich auch im Lateinischen eine Spur bes Flexionsumlauts, wie in tubicen, tubicinis; origo, originis. Conberbar ift ber Busammenhang bes teutschen und lateinischen Ablaute, weil ihn bie gwischen beiben fiebente celtische Sprache nicht bat. Im Lateinischen beschränft er fich auf zwei Bocale a und e, ober auf i und e, wenn i fur a ober i ficht, 3. B. ago, egi, actum; redigo, redegi, redactum; colligo, collegi, collectum. cædo, cecidi ift eine Ausnahme. Die Composita von facio, jacio, capio behalten auch im Supinum e. wie confectum, injectum, receptum. 3m Teutschen fann er burch alle fünf Bocale gebeu: brechen, bricht, brach, gebrochen, Bruch, ober auch nur burch brei: ichieben, ichob, Schub, ober zwei: fcneiben, fcnitt. Db in biefen Bilbungen eine jener Sprachen auf bie andere gewirft habe, läßt fich nur bann mit einiger Sicherbeit fagen, wenn erwiesen ift, baf bie Regeln berfelben nothwendig ju bem Beftante ber einen ober anbern Sprache geboren.

## II. Celtifder Ginflug auf Sage und Dicttunft.

\$ 282. Der celtische Ginfluß auf bas heibenthum in Gallien und Italien ift im § 142. berührt, bag bie Celten aber auch Spuren in ber griechischen Mythologie gurudgelaffen, ergibt fich aus ben

Namen der griechischen Gottheiten und heiligen Stätten § 167. Diefelbe Folge hatte der lange Aufenthalt der Telten in Teutschland, was nicht nur die Namen der altteutschen Gottheiten und Genien beweisen, sondern auch hie und do die Namen der Denkmäler. Ich bin auch geneigt, sene Sagen und Märchen für ursprünglich celtisch zu halten, in welchen die handelnden Personen die Namen celtischer Genien haben, wie das Märchen von dem Fischer und seiner Frau Isselit u. dgl.

Belege im roman. Bergeichniß unter mann, dis, fan, tuis.

283. Gine wichtige Sinweisung auf celtischen Ginfluß find mehrere auffallende Borter im Altteutschen, Die, nach unserer Sprache völlig buntel, einen überraschenden Aufschluß im Celtischen finden, welcher mit ben alten religiöfen 3been gufammen bangt, g. B. i. mirghart Norbvol, altt. merigarto Erbe. Erflart man biefes burch Meergarten, fo ift es fur bie Bezeichnung ber Erbe ein fchiefer Begriff, baber man ficherer verfahrt, merigarto fur eine Bermanistrung von mirghart zu halten, wie bas altt. marigrioz ebenso von margarita germanifirt ift. Die Renntniß bes Nordpols fest Sternfunde vorans, biefe batte querft basienige Bolt, bas ben Nordpol benannte. Das Gestirn Drion beißt bei bem Bolfe ber Rechen, b. i. Reche, helb, und bieg Wort fommt vom i. reach Mann : feiner Frembbeit wegen ließ es bie neuere Sprache fallen, wie ben altt. Namen bes Teufels widar-fliez ober -fluz, benn fliez fommt vom i. flios Fürft, Berr. Der Ramen widar-fliez bebeutet alfo Gegenfürft, Biberfacher. Die Beit gwifchen Morgen und Mittag, ober auch vom Mittag jum Abend beißt altt. untarn, was man aus unfrer Sprache nicht erklaren fann, weil es vom Britannifden übernommen wurde, w. anterth, m. b. enderf, anderv. Opfer beißt altt. zebar, i. tabhartas, von tabhraim barbringen, opfern. here beißt w. gwyll, f., mas bem norbifden vala, völva gleich ift.

284. Schon die alteeltische Metrif zeigt eine so fünstlerische Ausbildung, daß wir aus derselben Zeit nichts Tentsches von gleicher Bollkommenheit ihr an die Seite stellen können, daher auch Zeuß Gr. S. 963. die Ueberzeugung ausspricht, daß die metrischen Formen des Celtischen schon zu Ende des römischen Neiches in das Lateinische und später in das Nomanische und Teutsche ausgenommen wurden. Dieser Meinung bin ich auch, und gebe dasur nachsols

gendes zu bedenken. Der achtsplbige Bers und die vierzeilige Strophe ist die häufigste Liedersorm im Altirischen, und grade diese Korm haben die Hymnen des h. Ambrossus, die so beliebt waren, daß man wol annehmen muß, er habe dazu eine vollsmäßige Form gewählt. Und Ambrossus war in Trier geboren und erzogen. Der alteeltische Reim und Strophenbau ist nicht nur für das Celtische, z. B. den Ofsan, sondern auch für die alten Gedichte der Romanen und Teutschen ein fritisches Hülssmittel, das noch niemand gebraucht hat, weil es so gut wie unbekannt war.

Beitere Belege in meiner Bab. Urgeschichte 2, 184 fig. und in meiner nieberland. Bolksliteratur S. 32 fig.

### Dritter Abschnitt.

#### Berbaltnis ber Rationalitaten.

§ 285. Wenn man die Celten als ein Bolf betrachtet, so wurde bas Französische aus zwei Bestandtheilen gebildet, bem römischen und celtischen, und bas Teutsche nahm eine celtische Mischung auf; waren die Celten aber zwei Bölfer, so wurden in Mitteleuropa wier Nationalitäten gemischt, nämlich drei in Frankreich und, wenn man das römische Element außer Acht läßt, auch drei in Teutschland; dort Nömer, Gallier und Belgier, hier die beiden letzen und die Teutschen.

286. Die teutsche Sprache ist nach ihren Boltern nur mundartslich verschieden, sie hat daher auch nur eine Nationalität, d. h. einen und benselben Ursprung; die celtische Sprache besteht aber aus zwei Theilen, dem hibernisch-gallischen und dem brittisch-belgischen, die nicht durch die Form zweier Mundarten sondern durch einen wesentlichen Trennungsgrund verschieden sind. Der Casusmangel der brittisch-belgischen, Sprachen ist ein so durchgreisender Unterschied von den hibernisch-gallischen, daß diese durch ihre Declination auf der Seite der sapheitschen oder indogermanischen Sprachen sieben, die brittischen aber zu den semitischen gehören. Die celtischen Sprachen haben daher einen doppelten Ursprung und dadurch auch eine zweisache Nationalität.

287. In wie weit fich bie beiben cettischen Rationen und Sprachen schon vermischt hatten, als sie ben Römern unter bem Gesammtnamen Gallier ober Celten befannt wurden, läßt sich aus ihrem politischen Berhältniffe nicht abnehmen, die beiben celtischen Sprachen aber zeigen schon in ihren ältesten Schriften eine gemeinsame Grundsregel, die Beränderung der Consonantanlaute durch Flexion, Wortzbildung, Composition und Sathstellung, wodurch sie sich vom Lateinischen und Teutschen auffallend unterscheiden und den semitischen Sprachen näbern.

288. Nach dieser Beschaffenheit der celtischen Sprachen ist die Herfunst der celtischen Völker zu unterscheiden, also für den Umfang dieser Forschungen der gallische und belgische Theil derselben. Die Benennung Celtæ, Kekrol war allgemein und speciell, in diesem Falle betraf sie nur Gallien, und doch unterschied man wieder in diesem Lande Galli und Belgæ. Sowol die doppelte Bedeutung des Namens Celtæ wird von den Alten manchmal ohne Unterschied gebraucht, als auch die beiden celtischen Sprachen in Gallien mit dem Gesammtnamen gallisch bezeichnet, dei ethnographischen Unterssuchungen muß man aber den Unterschied festigaten.

Beispiel. Ivrea, Eporedia, wird bei Plin. hist. nat. 3 § 124. von dem gallischen Worte eporediæ Pferdedandiger abgeleitet. Aber epur ist wälfch (edwr Rosmann, horseman), gehört also der bet gischen ift wälsche an, nicht der gallischen, und daher ist auch eporedi das wälsche edwrdy Reiterhaus, dom w. ty daus. G. S. 96. 97. holymann S. 103. theilt das Wort in epo-redia ab, und erklärt epo für das gallische Wort im eigentlichen Gallien und Italien in der Bedeutung Pferd. Dafür gidt er keinen Beweis, es ist eine blose Bermuthung aus dem Ramen, dennoch stellt er darnach die Bedauptung aus: "wir sehen an diesem Wort, daß die gallische Sprache von der brittischen ganz verschieden war". Das w. ed Pferd, und seine Derivata waren ihm undefannt, er führt nur das i. g. each an. Die gallische Sprache war von der brittannischen allerdings verschieden, aber nicht durch ein einziges Wort, welches P. noch obendrein ersunden hat.

### 1. Die Gallier.

§ 289. Bas zu biesem Sprachstamme gehört, hat auch seinen Ramen behalten wie die Iren Gaoidhil und die hochscheten Gaidhil; die belgischen und britannischen Bölker führten ihn niemals. Die Bedeutung des Namens läßt sich aus den celtischen Sprachen nicht nachweisen, daher ist auch seine Bergleichung mit ähnlichen Bölkernamen unssicher und zweiselbaft.

Belege. Hieron. in epist. ad Galat. 1, 7. sagt: Galatia translationem in nostra lingua sonat. Bgl. Revue archéolog. 8. 1. p. 234 fig.

Rur biefe Bebeutung bat man im Celtifchen tein entfprechenbes Bort. Die Begiebung ber Galatæ ober Celte auf Chaldei ift blofe Lautabnlichteit. wie auch die auf bie Ctoloten, ober jene ber Schotten auf bie Scothen. Diefe und bie Gothen fteben ben Buchftaben nach nicht weit aus einander, und Solgmann G. 155. bat auch Galt, Gaut, Gautar, Gothi jufammen geftellt, boch balt er biefes felbft nur fur ein Bortfpiel und mit Recht. Geine Erffarung ber Celte burd unfer Bort Selben, in ber Bebeutung Danner, ift aber verfehlt (G. 154), fowol ber Cade ale Gprache nach. benn barnach mußte es auch Bolfer von Beibern und Rinbern geben. Aber auch angenommen, Celtw bebeute Belben, warum nannten fie benn bie Teutiden Balen, Balben und Balide und nicht Belben ? Das altt. helid. helidos ift von Galata, Galatæ, von Celta, Celtæ grammatifc verfchieben , benn biefe Borter find mabrideinlich componirt, ba ebenfo im Altfrifchen von Etal (3talien) Etal-dai (3talianer), b. i. Italia vir, gebilbet wurde. Zeuss gr. C. p. 15. Go barf man auch Hiberni nicht mit Iberi gleichftellen, benn ibr alterer Ramen lerni ift beutlich von ibrer Infel lerne abgeleitet. Much 3berer und Sebraer find ju unterfceiben, benn biefe murben von Abraham genannt, nach antern von Seber. Die Alten gaben bemt Ramen Bebraer biefelbe Bebeutung wie ben Galatern, benn Drigenes bemertt, man babe ju feiner Beit Debraer burch περατικοί, trajectitii, erflart. Orig. in Matth. tom. 11, 5. mit ben Rachweisungen von Delarne opp. Orig. 3, 481. Chrysost, homil. 2. in Isai. c. 2. ffimmt bamit überein, inbent er fagt: 'Αβραμ έρμενενόμενον έστι περάτης.

290. Die Gallier auf bem Continente waren ein Binnenvolf, fo weit man fie tennt, fie batten baber eine größere Berbreitung als bie Belgier, was ich ichon oben gezeigt. Darum geschab ibre Ginmanberung zu lanbe von Dfien nach Beften, und zwar nach bem Laufe ber Fluffe, bie fich von Weften und Nordweften in bas fcmarge Meer ergießen. Die gallifden Ortonamen im Stromgebiete ber Dongu find bafur beachtenewerth, besondere jene ber Bebirgepaffe, welche biefes Stromgebiet mit andern verbinden, wie ber Pag Innichen, ber Uebergang von ber Drau in bas Etichthal. Denn mabrent biefer Pag einen gallischen Ramen bat, zeigt ber Uebergangepunft von ber Etich jum Inn ben malichen Ramen Kinftermung, und ebenfo ber Arlberg vom Inn- gum Rheinthal. Diefe beiden belgischen Vaffe führen alfo von Belvetien lange ber Etich in die Niederung an bas abriatische Meer, bas land ber Deneter ober Beneter, beweifen alfo eine Ginwanderung von Guben ber, nicht von Dften.

291. Es wurde schon früher bemerkt (GS. S. 39), daß die gewönliche Meinung falsch ift, wonach sich die Teutschen durch ihre blonden Haare, weiße haut und blauen Augen von den andern

Bölfern unterschieden hatten, denn im fünften Jahrhundert, wo in Gallien Teutsche und Celten unter einander wohnten, hebt Augusstinus ausdrücklich die weiße Haut der Gallier hervor, während Hieronymus und Sidonius Apollinaris, welche die Teutschen von Ungesicht kannten, berichten, daß sie rothe Haare und weiße Haut gehabt hätten, was mit den Germanen des Tacitus überein stimmt. Die lichten Haare (blond oder röthlich) und die weiße Haut machten also feinen Unterschied zwischen den Galliern und Teutschen.

Belege, Quid mea interest, cum volo aliquid legendo cognoscere, utrum ex minio reperiam scriptos nigros Aethiopes et ex atramento eandidos Gallos? Augustin. cont. Faust. 22, 83. Damit fimmen bie alttrifden Lieber überein, benn es beißt von einer Frau: bean chneisgeal, ceannbuide, b. i. femina cutis albae et capitis flavi. The battle of Magh-Rath, publ. by O'Donovan. Dublin 1842. p. 58. Hieron. vita s. Hilarion. 22. candidatus Constantii imp., rutilus coma et candore corporis indicans provinciam; inter Saxones quippe et Alemanos gens ejus non tam lata quam valida apud historicos Germania, nune Francia vocatur. Da Dieronymus wol wußte, mas celtische Gprache mar, fo ift feine Meußerung bafelbft: Francam tantum et Latinam linguam noverat, lebiglich auf bie teutiche Gprache ju beziehen, benn Francia mar ju feiner Beit . noch nicht bie volitifde Benennung Galliens. Sidon. Apollin. epist. 4, 20. Biele anbern Belege über die blonben Saare und blauen Augen ber Gallier fleben bei Prichard researches on the physical history of mankind. 3, 193 fig. Die Britten aber batten nach bem Beugniffe Strabos buntlere Saare ale bie Gallier, baber auch jest bie Balfden fammtlich burch fcmarge Saare fic auszeichnen. Dafelbft G. 191 fig.

292. Die vornehmen Stände ber Gallier haben zuerst ihre Muttersprache aufgegeben und bie römische angenommen, weil bas Lateinische zur Bildung und zum bürgerlichen Fortsommen gehörte und durch seine geschriebene Literatur so wie durch ben Ruhm seiner Schriftseller bem Eeltischen nach ber Meinung sener Zeit voranstand. In einigen Gegenden besam das Lateinische doch erst um die Mitte des fünsten Jahrhunderts das Uebergewicht über die gallische Sprache selbs bei dem Abel, denn Stoonins rühmt seinen Zeitgenossen Eedscius (um 460), daß durch dessen Pemühung der gallische Abel in der Auwergne die celtische Muttersprache hintangesetzt und angesangen habe, sich in römischer Ticht und Redelunst zu üben.\* Bei den vornehmen Galliern ging also zuerst ihre Muttersprache unter, sie dauerte noch länger bei dem gemeinen Bolle; aus diesem Berhältnis erklärt sich, warum in Gallien kein celtischer Tert geschrieben wurde und sich die Reste der Sprache auf einige Inschriften beschäften,

so wie auf die malbergische Glosse, weil sie für bas gemeine celtische Bolf burchaus nöthig war. \*\*

\* Sidon. Apollinar. epist. 3, 3. tuæ personæ debitum, quod sermonis Celtici squammam depositura nobilitas nunc oratorio stylo, nunc etiam camœnalibus modis imbuebatur.

\*\* Zwei folde Inschriften von Autun und Saute-Borne fleben in ber Revue archeolog. 1, 698. 4, 44.

### II. Die Belgier und Germanen.

\$ 293. Der Namen Cymren für ben wälschen Sprachstamm scheint mir nicht alt und die Beziehung besselben auf die Eimmerier nicht zuläßig. Die Alten nennen sie Britannier, welchen Namen für Bolf und Sprache die Bretagner beibehalten haben. Als die Britannier größtentheils in die Gebirge von Wales zurud gedrängt waren, so kam der Namen Cymren auf, den ich von dem gael. cumaraice Bergdewohner, herleite, was die Sache richtig und genügend bezeichnet.

294. 3br anderer Ramen Belgæ bat einen größeren Bufammenhang, weil er alter ift. Die Form Belg ift contrabirt, wie Celt, fest alfo ein Wort Baleg ober Balig voraus. Der Auslaut g biefes Ramens wurde wie auch in andern Wortern burch ein beigefügtes s gezischt, wodurch sg entstand, welches auch in st, sch überging, je nachbem bie Bifdung in ben anbern Sprachen ftarfer ober ichwächer mar. Die Ramensformen Pelasg, Palæst, Philist, Belge (Belich) fteben baber auf gleicher Linie, und ba Palaftina auf ben femitischen Sprachstamm verweist, womit bas Balfche gunachft gufammen bangt, fo wird baburch bie Begiebung ber Belgier mit ben Philiftaern bestärft und bie Velagger fommen in eine Berbindung, bie es erlaubt, ihre Ortonamen aus ben celtifchen Sprachen zu erklaren, was auch in vielen Fallen auf bie richtige Bebeutung führt. Db ber Namen Belgw urfprünglich nur einen Stamm bezeichnet babe und von bem biblifden Phaleg abqu= leiten fep, laffe ich babin geftellt. \* Der belgische Stamm war von jeber ein Ruftenvolf, in Affen wie in Europa.

\* Einen anbern Zusammenhang bes Ramens behauptet Boyer hist. d'Alsace 1, 144. Volcæ, Volke ou Wolke est évidemment le mot Volk gallicanisé. Unrichtig, Bost und vulgus find verwandt, aber beide Börter nicht mit Belga und Volca.

295. Um bas Berhaltnif ber Celten zu ben Germanen zu verfieben, muß man guvorberft bie richtige Bedeutung bes namens German kennen. Er wird jest mit Recht für celtisch gehalten, aber verschieben erklärt. Da die Belgier die Nachbarn ber Germanen waren, so ist die Bebeutung bes Namens aus der wälschen Sprache berzuleiten, nicht aus der irischen oder gaelischen. German besteht aus wei wälschen Wörtern und bedeutet Nachbarvolt, nämlich von ger nahe, nachbarlich, und maon Bolt. Es ist daßer nur ein geographischer Namen, der weder einen Unterschied der Sprache noch bes Stammes anzeigt; daher konnten bie Germanen ebensowol Celten seyn wie die Belgier und Gallier.

Belege. Zenss Gramm. Celt. p. 735. leitet bie erfte Gplbe ger richtig pom w. ger ab und zeigt, bag auch bas altirifche gair (neutrifch gar) biefelbe Bebeutung babe (vicinus), ertfart aber bie zweite Gylbe man nicht, weil er fie fur furg balt; er gibt jeboch bem gangen Ramen auch bie Bebeutung Radbarn. Die Erflarung Grimms in feiner Beid, ber beutiden Sprache p. 787. aus bem malfchen garm, f. Gefdrei, alfo Schreier, bat fon Beuß grammatifd miberlegt. Leo in feinen Borlef, über beutiche Befc. 1, 192. leitet ben Ramen aus bem Gaelifden ab, von gair ober gairm fdreien, alfo "ein Schreier, aber in ber Bebeutung, wie Somer Boge arabos brancht, ber tapfere Rriegemann, ber Selb". Diefer Erflarung foloffen fic an Mommfen rom. Gefd. 1, 373, und Dummler in Auffes Angeiger 1854. p. 183., ber ju ihrer Unterflugung noch bie verborbene form Garmani beibringt. Conberbar, bag man gegen ben großen Gprung biefer Berleitung nicht mistrauisch murbe, benn es ift ein weiter Umweg von Teutidland nach Griechenland und von bort wieber ju ben Celten, um gu beweisen, bag ein celtischer Goreier nach bomerifdem Durchaang im Tentfchen ein Selb merben fonne, und bag bie Celten fo großmuthig maren, thre Feinde Belben ju nennen. Golde gefünftelte Erflarungen find unrichtig und ebensowenig laffen fich bie formen gairmmon und w. garmwyn nachweifen, bie Leo aus ber Burgel gar ober garm gemacht bat.

296. Weil Germani nur ein nomen appellativum ist, so fommt die Benennung auch in celtischen Ländern vor, wo man feine teutschen Bölfer nachweisen kann. Plin. hist. nat. 3, 4. sagt: Oretani, qui et Germani cognominantur. Daß zu jener Zeit in Spanien teutsche Bölfer wohnten, wird Niemand erweisen können. Einen merklichen Unterschied von Germani bistet ber Namen Alemanni, der fremdes Bolf bedeutet, denn darin liegt eine nationale und sprachliche Berschiedenheit.

Polymann behauptet S. 42 fig., unter Germanen sepen bie achten Cetten zu verstehen im Gegenfage zu ben verweichlichten Galitern, welf Etrabo bie Germanen zwieders Iaharas nenne, was man bieber falsch burch Brüber überseth habe. Casar habe bie Benennung Germanen ausgebracht, um fich und fein heer zu rühmen, bag er die achten Cetten bee

Arlovift übermunben babe, und bie Befiegten batten bann ben Ramen beibebalten. Diefe Meinung fest Thatfachen voraus, bie fich nicht erweifen laffen, und enthalt Biberfpruche. Lag im romifden Ginne ber Begriff acht in germani, fo fonnte es nie obne ein Sauptwort fteben, und bie Confequent forberte, baß man germani Celte und adulterin Celte untericieb, mas aber beibes nicht porfommt. Daber muß man bie genocot Talarai nur fur einen Erflarungeverfuch Strabos halten, mas er auch felbft ausbrüdlich fagt. Er bielt bas Bort Germanus für lateinisch und überfente es, mas aber für ben Urfprung bes Ramene nichts beweist. Sat Cafar bie Benennung Germani aufgebracht, fo mar Ariovift mit feinen Leuten 14 Sabre por Cafar in Gallien, obne einen Ramen gu baben, mas nicht mabriceinlich ift. Das naturliche Berbaltnis führt im Gegenibeil gu ber Unuahme, bag Cafar bie Fremdlinge benannte, wie er es von ben Galliern borte. All that Cæsar writes concerning the Germans I attribute to Gallic sources, and consequently assume the names to be Gallic also. They may be German as well, but this is an accident. Latham's Tacitus p. XLIX. Benn im Ramen Germani etwas Aurchtbares lag, fo verbobnten fich bie Befiegten felbft, wenn fie benfelben beibebielten.

297. Cafar borte von ben Remern, bag die Belgier meiften= theils von ben Germanen abstammten. Da Die Belgier aber Celten waren, fo werben es auch biefe Germanen gewesen fenn, baber auch Beug richtig bemerft, bag fich weber bei ben linferheinischen Bermanen, bie fich mit ben Belgiern verbanden, noch bei irgend einem andern belgifden Bolfe aud nur ein unzweifelbaft teuticher Namen nadweisen laffe, fonbern alle celtisch feven. Cafar fagt ferner, Die Belgier feven über ben Rhein gefommen, batten fich mit Gewalt in Gallien eingebrängt und ben alten Einwohnern ihr gut gebautes land entriffen. Gie machten es also wie fpater Ariovift. Diefer militarifchen Befigergreifung entspricht genau ber Umftanb, baß im belgischen Theile Balliens Ortonamen aus bem bibernifden und britannischen Sprachstamme unter einander porfommen. Die Germanen waren ben Belgiern nichts anders als überrheinische Nachbarn, Ueberrheiner, und Tacitus wird Recht haben, bag er bie Benennung Germanen für jung ausgibt, benn fie fam erft auf, als ein Theil ber Germanen über ben Rhein nach Gallien einbrang.

Belege. Caesar b. G. 2, 3. 4. Zeuss Deptsche S. 191. Da er unter Germanen unfer teutsches Bolt versteht, wie ich bisber auch gethan, so sagt er gleich barauf: "Die Belgen in ihrer gangen Ausbehnung zu Casard Beit sind keine Germanen! ihr Borgeben von germanischer Abstammung ift Fabel". Richtig, wenn man unter Germanen Teutsche versteht, unrichtig, wenn bie Germanen Celten waren.

- . 298. Man unterschied in Gallien um die Mitte des fünften Jahrhunderts die Sprache der Burgunden als germanisch von der celtischen in der Auwergne. \* 3u Casars Zeit wurde die Sprache Ariovisis germanisch und jene der Aeduer und Arverner gallisch genannt. Daß die Sprache der Auwergner noch im sechsten Jahr-hundert celtisch war, wissen wir mit Sicherheit aus den celtischen Wörtern, die Gregor von Tours daraus anführt, die Volkssprache seines Landes ist also von Casar die Gregor die celtische gewesen. De aber die germanische Sprache des Ariovist und jene der Durgunden dieselbe war, die wir seho teutsch nennen, ist nicht gewis, denn wir haben keine Belege von der Sprache des Ariovist.
- \* Sidon. Apoll. ep. 5, 5. rühmt den Spagrius von Lyon, daß er so schoel und gut germanisch gesent hade. Immane narratu est, quantum stupeam, sermonis te Germanici notitiam tanta facilitate rapuisse. velim dicas, unde subito hauserunt pectora tua euphoniam gentis alienæ. wetimari minime potest, quanto midi ceterisque sit risui, quoties audio, quod te præsente sormidet sacere linguæ suw dardarus bardarismum. adstupet tidi epistolas interpretanti curva Germanorum senectus et negotiis mutuis arbitrum te disceptatoremque desumit. Pieraus geht hervor, daß Syagrius als erwachsener Mann germanisch sernte und oben § 292. sagt Stoonius, daß man in Galtien cestisch gesprochen habe; wäre cestisch und germanisch einersei gewesen, so dätte Syagrius nicht germanisch zu sernen brauchen.
- 299. Aus den beiden ersten Jahrhunderten hat man noch einige Wörter und Namen, welche die Alten als germanisch angeben. Könnten wir sie regelrichtig aus dem Teutschen erklären, so dürsten wir nicht bezweiseln, daß die Germanen und Teutschen ein und basselbe Bolf seven, aber sene Wörter gehören einer andern Sprache an und sind für und unverständlich. Wol hat man sie aus dem Teutschen zu erklären versucht, aber mit gewaltsamer Berletzung unserer Sprachregeln, welches unwissenschaftliche Verfahren verswerklich ist.
- Belege. Man lasse sich nicht täuschen durch die Fortdauer germanischer Ramen im teutschen Mittelaster, benn bieß beweist weber die Teutscheit der Kamen, noch werden sie dadurch aus unserer Sprache ertlärlich. Daß die germanischen Ramen Segimer, Marododu, Armini etc. in den späteren Formen Sigimar, Merdodo, Irmino wieder vorkommen, ist nicht zu läugnen, aber diese legten Romen sind einem Teutschen ebenso unverkändlich wie die ersten. Unftatthaste Ertlärungen solcher Wörter und Ramen sind in den Berzeichnissen widerlegt. Wer noch heutzutage framea durch Pfrieme ertsätt und so den Spieß zur Schusterahl vertleinert, wer den

barritus (i. bairidh Gebrull) im Bar ber Meisterfinger wieber sinbet, wer centena und zehenzig für gleiche Wörter halt, ber mag sich freilich erlauben, idistavisus mit ber schönken Biefe ober caninefates burch Kaninchenfänger au erklären, aber solche Spielereien und willfürlichen Einbildungen haben für bie Geschichte keinen Werth.

#### III. Die Teutiden.

§ 300. Nach der gemeinen Ueberlieferung kamen die teutschen Bölfer aus Nordeuropa in ihr jetziges Land, was durch ihre Jüge nach Süben bestättigt wird. Deswegen erklärte ich ihren Namen durch Nordmänner aus dem i. tualh Norden (GS. 201), denn nach i. Sprachregel können die Formen tuath, toth, tioth für einander siehen (GS. § 488. 461. 273), und der Namen Teuton oder Teuto ist componirt vom i. an oder ae Mann, woraus ebenso regelmäßig teutise gebildet wird, wie aus Franco frenkisc, weil es ein persönlicher Namen ist. Eine spätere Parallele sind die Normannen, worunter ebenfalls die Scandinavier überhaupt verstanden wurden. Der Bolksnamen Teutsch ist also geographisch, nicht ethnographisch, und diese Benennung lag in der Natur der Berhältnisse, denn die Eelten wusten wol, woher die Teutschen kamen, nicht aber, welchem Sprachsammen wie augebörten.

301. Man leitet ben Ramen teutsch gewönlich von bem alten Worte diot, thiud ab, welches Bolf bebeutet, und erflart ibn barnach mit bem Begriffe popularis ober vulgaris. Gegen biefe Ableitung ift grammatisch einzuwenden bie Regel unserer Sprache, wonach bie Gulbe -ifch nur an folde Borter gefügt wird, bie einen concreten perfonlichen Begriff haben. Ein folder Begriff liegt in bem Worte Bolf nicht, benn es ift ein Abstractum, baber wir auch nicht vollisch fagen fonnen. Der Sache nach ift einzuwenden, baß Bolf ale Gigennamen feinen Unterschied entbalt, mas boch bei Gigennamen nötbig ift, baber wir auch fein Beisviel baben, bag fich irgend eine andere Nation Bolf genannt bat. Sowenig als Mensch ein nomen proprium für bas Individuum ift, ebenfowenig Bolf ein Gigennamen fur bie Nation. Gin anderes Bort als diot, woraus man teutsch berleiten fonnte, haben wir in unferer Sprache nicht, ba nun aber biefe Berleitung gegen bie Sprache und Sache verftößt, fo ift man befugt, ben Urfprung bes namens teutsch außerbalb unferer Sprache ju fuchen.

Belege. Mit Recht fagt Latham in seiner Ausgabe ber Germania, epil. CXI. Diot is a common rather than a proper name. Demgemäß

verwirft er auch Diefes Stammwort fur bie Erflarung bes Ramens Teutonen und beren Gleichftellung mit ben jegigen Teutiden. G. 3. From the two facts of Germania being no native name, and Deutsche being one of late origin, we arrive at an inference of great practical importance in ethnological criticism, viz., that although the Romans and the Gauls knew the populations beyond the Rhine by a common collective term. no such common collective term seems to have been used by the Germans themselves. They had none. S. 4. Any German tribe, that called itself theuda, diot or dheadh in the first century, must have given a different meaning to the word, and, so doing, have called themselves homines, heroes or by some term equally complimentary; certainly not by any word meaning speakers of the vulgar tongue. Aus ber irrigen Soulableitung teutich von diot tann naturlich feine Schreibregel fur ben Ramen teutsch aufgestellt werben, fonbern man ichreibt nach ber nieberen Munbart beutich, nach ber boben ber Schriftsprache teutich, wie man nach jener Dag, nach biefer Tag fdreibt. Mir find beite Schreibungen recht, in bie fich feine Leibenschaftlichfeit ju mifden braucht, benn fie ift fleinlich, um nicht mehr zu fagen.

302. Bom Anfang des dritten Jahrhunderts hat man sichere Beweise für die teutschen Bölfer, zuerst von den Alemannen am Oberrhein (seit dem Jahr 213), dann etwas später von den Franken am Niedertein und früher von den Sachsen. Diese drei Bölfer sind teutsch, was auch der Namen Alemannen beweist, denn er ist celtisch, wom w. aill ein anderer, und maon Leute, Bolf, womit auch die Schreibung Alemani zusammen stimmt. Es waren also andere Leute als die, welche ihnen den Ramen Alemani zahen, und da diese Wort der belgischen Sprache angehört, so wurden darnach die Alemannen von den Belgiern nicht mehr als Germanen (Nachdarsseute), sondern als ein anderes, mithin fremdes Bolf betrachtet, also nicht blos geographisch sondern auch national verschieden. Bon dieser Zeit an hörte der Namen Germani bei den Velssen. Bon dieser Zeit an hörte der Namen Germani bei den Velssen. Und wurde nur durch die römische Literatur erbalten. S. § 291. Note.

303. Wie jene drei teutschen Bölker sich in den celtischen und römischen Landstrichen niederließen, seindlich oder friedlich, weiß man nicht, wahrscheinlich je nach Umständen in beiderlei Weiße. Die Teutschen hatten wie die alten Germanen zwei Arten der Kriegsführung: 1) Bolkskriege in Begleitung von Weib und Kind zum Zweiße der Eroberung und Ansiedlung, 2) Krieg mit Gefolge, welches nur aus Mannschaft bestand, zum Zweiße des Raubes und der Beute. Durch beide Arten des Krieges wurden jedoch die alten Einwohner am Mittels und Niederrhein nicht gänzlich verdrängt,

benn ihre Namen blieben als Benennungen ber Gaue unter ben Teutschen übrig, wie die heffen, Bructer, hamelander, Engern u. a., was bei einer Ausrottung berselben nicht geschehen ware.

304. Hieraus ergibt fich, bag bie Teutschen als erobernbe Ariegeheere in ihr jegiges land gefommen find, welchen Charafter alle ihre Buge bis auf bie Normannen beibehalten haben. Darum waren fie ber Babl nach überall ichwächer ale bie Bolfer, welche fie fid) unterwarfen, und wo fie feine Berftarfung burch nachrudenbe Landeleute befamen, ba fonnten fie ibre Berrichaft nicht behaupten, wie bie Dft= und Weftgothen in Italien und Franfreich und bie Wandalen in Afrifa. 3hre geringe Angahl ift felbst burch bie be-Scheibene Stammfage ausgebrudt, bag bie Gothen und Bepiben nur in brei Schiffen über bie Offfee gefommen feven. Bas fühne Abenteurer noch im Mittelalter vermochten, beweisen bie Buge ber Normannen und Ungarn burch Kranfreich und Teutschland, und burch abuliche leberfälle baben bie Teutschen bas celtische Germanien in ben erften Jahrbunderten erobert. Den Unterschied zwischen Bolfern und Kriegsbeeren muß man in ber teutschen Urgefcbichte festbalten. \*

\* Als einen Sauptgrund fur feine Unficht fellt Solymann G. 9 fig. ben Gat auf, bag es feinen Raum in Europa fur bie Teutschen (Bermanen) gab, wenn man fie nicht unter ben Celten begreift, weil von Gallien bis an bas ichwarze Meer nur celtifde Bolfer mobnten und auch in Norbeuropa Celten an Scothen grangten. Diefe Ethnographie ift in fo unbestimmten Umriffen gemacht, bag fie feine Gicherbeit gemabren, baber S. felbft bie Litthauer, Letten, Preugen ac. ale frembe Bolfer unter bem geographifchen Umfang ber Celten annehmen muß, woburd icon fein aufgestellter Gas entfraftet wirb. Gobann übergebt er bie Confequeng feiner Bebauptung, bie er boch nicht ablehnen barf. In ber Munbung ber Donau wohnten Gothen, ein unläugbar teutides Bolt, und weil bie Ballier nach S. auch Teutiche waren, fo wohnten alfo Teutiche im gangen Stromgebiet ber Donau. Da nun biefe Leute Gallien eroberten, wo fie nach S, ihre eigene Sprache wieber fanden, fo ift es gegen allen natürlichen Berlauf ber Bolfergeschichte, baß bie teutide Gprace in Gallien nicht berricent blieb ober murbe, fonbern ber romifden weichen mußte, nachbem boch bie Romer nicht mehr bie herren bes ganbes maren, alfo nicht mehr ben Gebrauch ihrer Gprache befehlen fonnten.

305. Die alteften Urfunden Teutschlands, wie die von Paffau, Chur, S. Gallen und Weißenburg beweisen, daß bereits im funften und fiebenten Jahrbundert Sudteutschland allgemein bewohnt und

bie Wohnsite auf viele Dörfer und höfe verbreitet waren. Diese ausgebreitete Bevölferung sett eine frühe Ansiedlung und lange Seshaftigseit voraus, und kann beswegen nicht von den teutschen Eroberern herkommen, weil diese nicht so zahlreich, nicht so ruhig und nicht so lang vorher im Lande waren, daß sie eine so allgemeine und geordnete Ansiedlung machen konnten. Denn eine solche Niederslassung fordert eine längere Zeit zu ihrer Ausbildung, als ein eroberndes Kriegsheer darauf verwenden kann. Dieser Stand der alten Bevölkerung sührt auch in Südteutschland auf eine frühere nichtteutsche Ansiedlung und eine spätere teutsche Eroberung.

306. Die celtischen Sprachen starben auf bem europäischen Festland ohne Literatur aus, badurch versor die Geschichtsorschung bis in die neueste Zeit nicht nur den Gebrauch dieser Sprachen, sondern bei Bielen sogar das Bedürsnis berselben. Man hielt sich im Mittelalter an die klassische Literatur und die teutsche Sprache, weil beibe alter an die klassische Literatur und die teutsche Sprache, weil beibe noch erssitrten, und erklärte darnach die vorhandenen Namen und Berhältnisse, ohne auf das untergegangene celtische Element Rucksicht zu nehmen. Dadurch famen solgende Arten unstatthafter Erskärungen zum Borschein.

1) Man erklärte bie Namen für teutsch, ohne Rudficht auf bie Regeln unserer Sprache.

Belege. Curtis regia, quam germana lingua Helfandorf vocitat, romana vero adjutorii vicum latinizat. Arnold. de s. Emerammo 1, 7. Bolfgang wurde mit Lupambulus erffart. Pertz 6, 527. Darnach mare Chrobegang etwa ein Rrotengang. Nemus spinarum, vulgo Dornenloch dicitur. Bohmer font. 3, 243. Aber ein Balb von lauter Dornbeden! bas murbe altteutich dornahi, neu Dornich lauten. Wiborat teutonica lingua prolatum si latini sermonis translatione mutetur, consilium mulierum sonat. Hartmanni vita s. Wiboradæ 1. Sartenberg, durus mons. Rotig. Blatt jur öfterr. Befc. 5, 384. Folcuin. gest. abb. Lob. 1. bei Pertz 6, 55 fig. fagt: Rivulus delabitur in Sambram, quem Laubacum vocant eundemque putant nomen loco (ber Abtet Lobbes) dedisse, licet sint aliqui, qui - eo quod rex pergens venatum ibi sibi fieri jusserat obumbraculum ad temperandum solis æstum, quod lobiam vocant, inde putant locum dictum, nomine permanente, rivulumque a loco, non locum a rivulo nomen traxisse, quod videtur magis verisimile esse. Teutones hoc astipulare videntur, nam locus ille eorum lingua Lobach dicitur, et lo quidem vocant obumbrationem nemorum, back autem rivum; quæ duo si componantur, faciunt obumbraculi rivum. Burbe bas Rlofter Louben und ber Bach Loubenbach beißen , bann mare biefe Erflarung richtig, aber auf Laubach ober Lobach pagt fie nicht.

2) Man betrachtete bie Namen als ein Gemisch von teutschen, lateinischen, griechischen und hebräischen Wörtern, ohne zu unterstuchen, ob für eine solche Sprachenmischung nur irgend eine Urfache vorhanden war.

Belege. Bardo, qui et Bardeo, id est filius dei, interpretari potest. Vita Bardon. archiep. 1. bei Pertz 13, 323. Dort wird auch der Ramen feines Brudere Seliso von Selisaus abgeleitet. Interpretatur nomen Bernwardus quasi bene eustodiens. Pertz mon. hist. 6, 756. Also bern iß bene. Arnold. de s. Emerammo 1, 1. gräcisit Regensburg in hiatospolis, b. i. pluviæ urbs, von væ regnen. Curtis, quæ vulgo dicitur Eiterhof, id est, veneni atrium et curtis; sed secundum eos, qui altioris ingenii sunt et quæque ingeniosius quærunt, spes uetheris, id est eveli, non inconvenienter dici potest juxta hoc quod Saxonicum idioma teutonizare solet. Saxones enim spem aut sperationem hujus vocabuli nomine sinitimo (hop) vocitare suescunt. Arnold. de s. Emerammo 2, 57. bei Pertz 6, 571. Lingua barbara (i. e. germanica) Herman, in nostra (i. e. latina) homo errans dicitur (also Armann). Rodulsi vita s. Wilh. 22. bei Pertz 6, 657.

3) Man unterlegte ben Ramen lateinische Burgeln, bie fie nicht baben.

Beispiele. Sicut lex a legendo, sacerdos a sacro, dux a ducatu, consul a consulendo, graviones a movum gravitate, sive quod tanto plus quispiam illgrum laborum pondere gravatur, quanto ceteris præponitur, ita rex a regendo proprie dici comprobatur. tyrannus græce, latine fortis interpretatur; apud veteres enim fortes reges tyranni vocati sunt. Bertholdi annal. ad an. 1077. bei Pertz mon. hist. 7, 297. Thietmar, chron. 4, 27. nennt die Stadt Sel3 im Elsa latinifirend Celsa, was aber bem alten Namen Saletio nicht angemessen ist.

4) Man machte Spignamen baraus, wodurch freilich ber eigentliche Namen unerflart blieb.

Belege. Vastolsum in consirmatione Ezzolsum jussit nominari. ipse libentissime manducavit, ideoque nomen a jejunio ductum sibi displicuit. Anon. Haser. 17. bei Pertz 9, 258. Rach bieser Erstärung würde Bastols ber Bastenwoss und Egzols ber Espoch seisen. Othelricus de Godesheim, quia dei timorem penitus abjecerat, Godeshaz agnomen habebat. Bruno de bello sax. a. an. 1075. Pertz 7, 349.

5) Man erflarte ben Namen nicht, fondern bezog ihn auf einen andern, von bem er nicht berfommt.

Beleg. Quidam totam Teuthonicam terram Alemanniam dictam putant omnesque Teuthonicos Alemannos vocare solent. sed illa tantum provincia, id est Suevia, a Lemanno fluvio vocatur Alemannia populique eam inhabitantes solummodo vocantur Alemanni. Annal. Argentin.

Mone, Celt. Borid.

- ad an. 1125. Wenn unter Lemannus die Limmat verstanden ift, so bieß biefer Fluß niemals Lemannus; ist der Genfer See damit gemeint, so gehörte er zu Burgund. Diese Erklärung sucht also die Schwierigkeit nur wegzuschieben, ohne ein Resultat zu geben.
- 307. Auf diese Weise verfährt man nicht mehr bei Erklärung ber Orisnamen, denn die Forschungen über die tentiche Urgeschichte, die jest mit größerem Eiser als je betrieben werden, haben zu der Ueberzeugung geführt, daß man darin ohne Rücksicht auf die Celten zu keiner richtigen Einsicht gelangen kann. Dazu hat man für die römische Zeit solgende Wege eingeschlagen.
- 1) Man sammelte die Stellen ber Alten über die Cetten und Germanen und bestimmte hiernach ben Unterschied beider Bölfer, ihren Bestand und ihre Berbreitung. Da die Zeugnisse der Alten aber in der Zuverkäsigkeit sehr verschieden sind und an vielen Bidersprüchen leiden, daher auch verschieden Sembinationen zulassen, so verdrängt eine neue Arbeit die andere, ohne zu einem sessen Resultate zu gelangen. Wenn man den großen Fleiß solcher Arbeiten, wie von Zeuß, Diesenbach und Latham, mit ihrem unsüchen Erzebniss verzseicht, so drängt sich die Uederzeugung auf, daß damit nichts zu erreichen ist, weil die Angaben der Alten selbst einer genauen Prüsung bedürsen, die man ohne die celtischen Sprachen nicht ansstellen kann.
- 2) Man versuchte mit Hulfe ber geschichtlichen Grammatif unserer Sprache, in wie fern man die Namen und Angaben bei ben Klassischen aus dem Teutschen erklären könne. Dieß Berfahren ist zwecknäßig, wenn es sich streng an die Negeln unserer alten Sprache halt, und dassenige, was nicht damit übereinstimmt, als unteutsch bei Seite legt. Beobachten wir diese Negeln nicht, so werden wir durch sie seite legt. Beobachten wir diese Negeln nicht, so werden wir durch sie seite legt. Vorwirft, daß wir die Namen S. LII., welcher mit Necht uns vorwirft, daß wir die Namen Cherusci, Suardones und Saxones gleichmäßig durch Schwertmänner erklären, weil heru Schwert, sahs Messer heißt, und suard für swert genommen wird. Er hätte noch die Frage beisügen können, seit wann wir denn im Teutschen die Schwertsschen (cherusies) und Messerischen sagen dürsen und warum für dieses nicht Saxisei sondern Saxones vorsommt?
- 3) Man hat die Celten und Germanen als Teutsche zusammen geworfen und für ein und baffelbe Bolf erklärt, wie holymann gethan. Damit wird a) die Erforichung ber celtischen Sprachen

beseitigt, b) unsere geschichtliche Sprachlehre umgestoßen, weil alle celtischen Namen und Wörter bei den Alten aus dem Teutschen erklätt werden muffen, mögen es die Regeln unserer Sprache erlauben oder nicht. Die Falscheit seiner Behauptung hat aber H. selbst erwiesen, ohne es zu wollen, benn er fann weder die Namen Nertomarus, Atismara, Togirix, Adiatorix u. a., noch viel weniger eine celtische Instrict erklären, die er S. 166. anführt. Hieraus fann nur zweierlei solgen, daß er entweder nicht teutsch versieht, ober bag celtisch und teutsch verschieden ist.

308. Jur Erklärung ber Ortsnamen bes Mittelalters hat man in Teutschland viererlei Bersuche gemacht, zwei halten sich an die celtische und teutsche Grundlage, die zwei andern verlassen beides und schreiben die Ortsnamen den Tuskern und Slawen zu. Diese Bersuche leiden an solgenden Fehlern: 1) die celtisiche Erklärung, welche nur der Lautähnlichseit der jetigen Wortsormen solgt, hat keine grammatische Grundlage und Sicherheit; 2) die teutsche Ausselegung, welche jeden Namen nur aus unsver Sprache herleitet, zersftört die teutschen Sprachregeln; 3) die etrurische Herleitung kann weber die etrurische Form noch Bedeutung der Namen urfundlich nachweisen; 4) die flawischen Wörter zeigen keine grammatische Ueberseinstimmung mit densenigen Namen, die nicht slawisch sind.

Belege zu 1) findet man in Menge in E. Siegert's Grundlagen zur alteften Geschichte bes bayerlichen Dauptwolfsstammes. Manchen 1854. Der Berf. fuchte fur bie neuen Formen ber Ortsnamen afnlich lautende Wörter im gaelischen Wörterbuch, wonach er die Ortsnamen erflärte und in die größte Berirrung gerieth, z. B. S. 280. "der Döbraberg von doibhear, rudis, inhumanus; die Pashberge von geas, incantamentum, veneseinum, fascinatio, jusjurandum, votum; der Hahnenlamm von gean, facetia, hilaritas und eam, eurva" u. bgl. Der Pahnenlamm bedeutet also die frumme Deiterteit, Döbraberg der unmenschliche Berg, und die Pashberge lassen eine sünsstade Muslegung zu, warum nicht auch die sechste, die wenigstens teutsch ist, mons odii? Auf diese Art darf man nicht aus dem Celtischen erklären.

Beifpiele zu 2) liefert in noch größerer Anzahl Beigand im Archiv für heifliche Geichichte 7, 241—332 (Darmftabt 1854), der die oberheiflichen Ortsnamen sämmtlich aus dem Teutschen erklärt. Benn man die Perleitung aus unfrer Sprache in Misachtung bringen und dem Spotie der Ausländer preisgeben will, darf man nur wie Beigand versahren, denn wer so die Sprache und Sache wegwirft und jeden beliebigen Einfall an deren Stelle sest, tann zu keinem ersprieblichen Resultat gelangen. So sagt er 3. 270. "Ulfa, Flüßchen, an welchem Töpse gemacht werden"; hier war zu beweisen, 1) daß der Bach von Töpserein den Ramen erhielt, 2) daß von

22 \*

. olla grammatisch ulfa werben und biese Topferbach bebeuten könne. "Utphe, Basser am liegenben Gute"; wenn hiernach Ut mit bem altt. od (Gut) erklärt wird, so muß phe Basser heißen, welche Bebeutung aber nirgenbs vorsommt. Der Begriff Gutswasser ist ohne Sinn, benn alte Bache liegen an Grundstüden. "Alabach, an welchem ein heidnischer Tempel, eine gebeiligte Gerichtsflätte ober ein Königshaus sich befand". Ber kann bas beweisen? "Dernbach, Möcken- ober Dirnenbach. Diebach, Boltsbach, Enbebach, ber sein Ende nimmt, b. h. in einen andern einmündet. Eisenbach, an welchem Eisen gefunden wird. Kauerbach, Leuer- oder Klammenbach, was auf eine Stelle an dem Bache deuten mag, auf welcher nach altem Bolts- oder nach altheidnischem religiösen Brauche zu bestimmter Zeit oder Dandlung Feuer augegündet zu werden pflegte". Genug mit diesen Proben willkürlicher Phantasien, die als Spiele des Scherzes hingehen mögen, für den Ernst der Geleichichtorschung aber nicht zu entschutzigen sind.

Bei fviele ju 3) in ben Schriften von Steub über Ratien. Er hat die ratifden Ortenamen in etrurische formen umgebitbet, was er frellich burch feine Urfunden beweisen konnte, aber felbft biese Formen bleiben unerflärlich, weil uns ein etrurisches Worterbuch fehlt. Das Ergebnis biefes Berfahrens besteht barin: es ift möglich, bas bie ratischen Ortenamen etrurisch gesautet haben, ein Sat, ber sich nicht erweisen und aus bem sich nichts folgern läßt. Biele rätischen Ortenamen fitumen mit andern celtischen überein, wie man oben in ben romanischen Verzeichnissen sindet.

Belege gu 4). Die Ertfarung flamifcher Ortonamen ift in folgenben Schriften behanbelt:

Die beutschen Orionamen mit besonderer Berudfichtigung ber urfvunglich mentischen in ber Mittelmart und Rieberlaufig von Ml. Buttmann. Berlin 1856. 8. Der Berfaffer baut feine Erflarung auf bie jetigen Ramensformen und lagt bie urfundlichen außer Acht, baburch wird feine Erflarung unficer und manchmal fehlerhaft; bie Refultate, bie er baraus ableitet und für bie Ortenamen jufammen fiellt, leiben baber an benfelben Mangeln. Da er celtische Ortonamen nur am Rheine annimmt und bie Alten barunter feinen mit ber Enbfylbe mar auführen, fo erflart er biefe fur bas altteutiche mari (berübmt), wofür aber ber boppelte Beweis notbig ift, bag biefe Ramen vom 12. Jahrh. an mære gelautet haben und es in ber teutfchen Sprache erlaubt mar, fur alle biefe Ramen bas Beiwort nach bem Sauptwort ju fegen. Dbgleich er biefe Schwierigfeiten mit Stillfdmeigen überging, gefteht er boch offen (G. 57), bag es viele Ortenamen auf mar gibt, bie fich nicht burd ben Begriff berühmt erflaren laffen. Debrere berfelben find in obigen Bergeichniffen aus bem Celtifchen erflart, wonach 3. B. Beimar großes Dorf beißt, mas mir wenigftens mahricheinlicher buntt als Buttmanns Erflarung "meinberühmt" (G. 55), bie er mit bem thuringifden Beinbau beweifen will. Die Ramen mit treben leitet er vom wendifchen troba Rothburft ber und erflart fie fur armfelige Orte (G. 102). Es ergebt ibm bamit wie andern mit ben germanifirten Ortenamen Reichenbach, Armeborf und abnlichen, ju geschweigen, bag nach feiner Berleitung folden Ortonamen bie flamifche Ortobezeichnung fehlt.

Die Bedeutung der böhmischen Dorfnamen für Sprach- und Beligeschichte, topographisch, naturwisenschaftlich und etymologisch nadgewiesen von B. Jacobi. Leitzig 1856. in 8. Der Berfasser dehnt die böhmische Sprache auf teutsche Provinzen aus, wo nie eine böhmische oder stawische Ansiedlung war, diese Art der Erklärung hat daher keinen geschichtlichen Boden. Die alten Namenssormen hat er zu wenig berücksigt, die Uebersetzungen gar nicht, daher geht er mit der Bedeutung der Namen sehr willtürlich um, und konnte den Beweis nicht sühren, daß der schwere und complicites slawische Consonanismus sich in die teutschen Ramenssormen vereinsacht habe. Er wirst die verschiedensten Ortsnamen zusammen, wenn sie nur an irgend ein böhmisches Bort scheinden oder wirklich anklingen, sein Berschren ist darin senem der Etymologen des Mittesaliters ähnlich, welche die Ortsnamen nach dem ungefähren Klang teutsch oder slawisch erklärten, oder auf die Spracheren Räcksicht zu nehmen.

309. Es ift nüglich, ben Gang biefer Forschungen auch bei ben Inselecten zu beachten, benn obgleich ihre Berhältniffe von senen bes Festlantes in mancher Beziehung abweichen, so sind sie boch noch im Besige ber coltischen Sprache und wir sehen an ihren Arbeiten, wie sie mit ber Sprache umgehen.

310. Schon Limpd bemerkte, und Owen wiederholt es, daß in England viele Flußnamen eigentlich keine nomina propria sendern nur appellativa sind. Sie sollen dadurch entstanden seyn, daß die Angelsachsen aus Unkenntniß der celtischen Sprache die allgemeine Benennung der Flüsse für besondere oder Eigennamen hielten. Diese Meinung ist nur in einzelnen Fällen richtig und darf also kein allgemeiner Grundsag werden, wozu sie Liwyd erheben wollte. Die Sache verhält sich vielmehr so: es gab unter den celtischen Flußnamen nomina appellativa, die nur Wasser eder Fluß beseuten, wie das altteutsche ala Bach; es gab aber auch nomina propria oder Eigennamen der Flüsse. Beide Arten konnten in die angelsächsische Sprache ausgenommen werden. Weder Liwyd, Baxter noch Owen zeigen an, daß eine englische lieberseyung an die celtischen Flußnamen gesügt worden sey, was in Teutschland so däusig ist.

\* Elmph in Barters Glossarium p. 264. As for the names of rivers, we often find, that when a country is new peopled, the new-commers take the appellatives of the old inhabitants for proper names; and hence it is, that our ancestors at their first coming called so many rivers in England by the names of Asc. Esc., Isc., Osc and Usc., which the English afterwards partly retained, especially in the north, and partly varied into As. This I say proceeded from our ignorance of the language of our predecessors, amongst whom the

word signified nothing but water, as it doth yet in the Highlands and in Ireland. In the same manner have the English mistaken our aven, which tho' it signified only river in general, yet serves with them for the proper name of several of their rivers. Nor are we to doubt of the like examples in all countries, so far as such words may be intelligible to antiquaries.

311. Die irischen und wälschen Schriftsteller haben bis in die neuere Zeit den Zusammenhang des Celtischen mit den Namen der alten Geschichte fast nur nach der Laukähnlichseit der jezigen celtischen Sprachen zu erweisen gesucht und sind dadurch in viele Irihümer gerathen, so daß man ihre Erklärungen im Allgemeinen verworfen hat. Sie leiden auch an zwei Hauptschlern: 1) die Nationalissrung der celtischen Laute in andern Sprachen wurde dei der Etymologie nicht beachtet; 2) die Bergleichung nach der jezigen celtischen Ausssprache ist gegen alle geschichtliche Regel und sührt zu den willkürslichten Einfällen.

Belege. 3d befdrante auf einige nachweise aus O'Connor's chronicles of Eri. Lond, 1822. Vol. 1. Bon G. CXLIX. an aibt er eine Menge Erffarungen biblifder, griechifder und lateinifder Ramen und Borter aus bem Brifden, bie er hauptfachlich auf bie jegige irifde Musfprace grunbet, woburd viele gang unftatthafte Berleitungen gemacht werben. Und felbft biejenigen, bie man gelten laffen tann, erffart er unrichtig, fo 3. B. S. CLVI. Jordan, Jardamahan, pronounced Jardaun, the western river, with reference to the great river Euphrates. Run ift aber Jardamaban eine unrichtige Rorm, benn iar beißt Beften, amhain fluß, in ber Berbindung iaramhain, mas von Jordan auch in ber Aussprache erheblich abweicht, benn es wird iarauen gesprochen. Er warf alfo bas d ohne Anftand weg, weil es im Reuirifden als dh gewonlich nicht ausgesprochen wird, und nahm ohne weiters an, bag biefe neuirifche Aussprache auf bas Althebraifde angewandt werben burfe. Dieg Berfahren ift aber gegen bie gefdictliche Sprachregel, benn bie flummen Buchftaben find neueren Urfprunge. Das zweite Bort in Borban ift alfo dan ober den, und biefes führt auf bas i, tain Baffer, meldes in ber Berbinbung regelmäßig iarthain ober iardain lautet, und ber form Jordan, Jarden gunachft flebt. S. CLXVI. wird Ister mit uisg-tur, the water of the land crffart, wobei tur für tir fiebt. Grammatifc mußte biefe Bebeutung bie Form uisg-tire baben, und ber Sache nach ift bie Erffarung gebantenlos, benn jeber Rluß ift ein Landwaffer. Dafelbft ftebt: Pan-on-ia = Ban-amhan-iath , pronounced Baunnaunia, the river barrier country. Ohne allen Beweis wird bier bie Gplbe on fur eine Contraction aus amhan erflart, blos weil biefes jest aun lautet.

312. Da in England bie beiben celtischen Stämme burch Borund Rudwanderungen unter einander famen, so findet man auch bei ihnen wälfche und irische Ortonamen neben einander. Die englischen Gelehrten hoben diesen Unterschied mit Recht hervor, weil er eine Ansiedlung beweist, die successiv geschah, indem das eine celtische Bolf das andere theilweis verdrängte und sich zwischen dessen Wohnstein niederließ, wie es auf dem Festland geschah.

Beleg. hierüber gebe ich folgende wichtige Stelle aus Prichard's researches 3, 165. In the eastern as well in the western parts of Scotland the names of mountains, rivers, isles, capes, promontories, forests and towns are very frequently of celtic derivation. These names are of two classes, one consisting of words, which are common to all the Celtic dialects, and with respect to such names it may be imagined, that they derived their origin from the Gael or Scotti, who in the ninth century, according to all the chroniclers, conquered Pictavia. To this class of local terms belong such words as craig, dol, glas, unus, avon, clwyd, which are to be recognised, with very slight variations, in the Gaëlic. The second class is compounded of such terms as aber, pen, caer, cors, tre, ochil, llan, llyn, which have no existence in Gaëlic and are peculiar to the Cymraeg or Cambro-British. Now it is remarkable, that names in this latter class are extremely frequent in those parts of Scotland, which belonged to the Picts. In the laborious work of Mr. Chalmers there is a collection of topographical names formed from these etymons, which seems abundantly sufficient to satisfy the most incredulous, that the British or IVelsh language was once the prevalent idiom in this part of Scotland.

## Namenregister.

Um biefes Register abzuturgen, find biefenigen Ramen ausgelaffen, welche in ben Bergeichniffen unter ben angegebenen Formen vortommen, und nur solche aufgegabit, die von jenen Formen abweichen und außerhalb ben Bergeichniffen gerftreut in bem Buche fleben.

abenbeim 167. abene 55. aberfchiz 130. abram 327. acheron 199. ageri 39. agerich 125. agiris 199. agebach 12. agylla 223. abnfen 38. aift 13. alabach 340. albis 211. alemanni 337, 334, almente 301. alpheus 267. alpirebach 122. alishaufen 40. amereberg 37. ammer 40. ancona 216. anbenbach 62. andinberg 41. angelbach 74. angrivarii 245. anebach 119. ansibarii 245. angenberg 150. arabenbach 30. arar 204. ardea 217. arenbbach 13. arethusa 264. areuse 204. argentiduprus 220. arlbera 33. arzbach 13. aft 120. auenhofen 166.

auerbach 96. aufhaufen 166. ausbach 120. avisio 226. bacuntius 217. balm 14. balma 202. bardo 337. barritus 333. battenfelb 34. bauerbach 55. baunach 54. bederbach 45. beemangen 45. beewies 43. belebrunno 24. belegori 258. beleknegini 257. belgæ 329. belley 25, 226. bemfelt 121. benuleia 246. berenberg 45. bernbach 45. bernberg 85. bernbol 45. bernmart 337. bettenborf 34. bettighofen 121. bibaraha 45. biberich 16. biberebrunn 6. bibra 46. bidesbeim 17. bieber 46. bieberau 45. bienwald 45. bièvre 247. biglontal 85.

billerbet 25.

bilfen 48. birnbach 121. bitich 17. bittburg 45. blois 226. bodolt 53. bodeberg 16. bobe 44. bodmann 65. bedelbeim 99. bollat 15. boguslav 251. boioarii 245. bollen 50. bolnbach 55. bonfelb 9. bonland 50. borgloon 227. braden 305. braine 298. bregnit 51. breifach 238. bretten 137. brienne 224. brigul 223. brobbach 51. bruffel 53. brusella 53. bucolos 263. budau 53. buchen 53. budenbach 16. 28. buchenberg 53. buchheim 53. budbenfeld 10. büchelberg 53. büchenbroun 53. büchig 53. bücholb 53. büberich 54.

burgel 83. büttelborn 50. buraborf 9. buozari 305. butel 296. cadon 213. callidromus 266. caluga 228. cantware 245. carbonaria 304. cativolcus 250. dam 56. chartres 235. chasuarii 245. chattuarii 245. cherusci 338. dlotbadar 112. cochem 59. crof 59. cruoga 257. cuntica 29. curun 200. badfein 59. babre 65. bame 256. bancmar 113. barberg 8. beibeebeim 62. beinheim 138. delphi 264. berenburg 60. bernbach 6. bettelbach 138. deucalion 264. bienbeim 61. bieft 76. bies 139. binebeim 63. bisparch 76. bigenbach 150. bobereberg 64. bobratendorf 255. dobrawa 257. dobromoizel 254. bobraberg 339. bobren 65. borla 104. bornbiel 63. bornenloch 336. bortmund 34. brebber 17. breieich 66. drona 219. buben 258. bubenhofen 10. burrbaufen 5.

Mone, Gelt. Forfc.

barrbeim 5. buerftebe 65. buisburg 68, 298, dulos 263. buras 214. burbach 5. durocortorum 216. dvvelaba 144. ecaillon 242. egiebeim 39. eierebeim 97. eimbed 72. eimebeim 119. einia 97. eißfelb 38. eiterbof 337. ellbogen 18. elfter 73. elte 256. emmer 13. enfisheim 13. enzbeim 18. eporedia 326. erechtheus 264. erfelben 120. ergere 42. eschbach 43. eichborn 43. eußersthal 35. euterbach 77. eagolf 337. facbach 7. faurnbau 80. feinfelb 80. felbbach 9. felbberg 19. fendo 295. fernach 79. feuersbrunn 80. flarcheim 79. flirsch 246. fordbeim 79. fraurombach 33. fremereberg 123. fribunbach 7. fulbera 62. aafaten 295. gaggenau 97. galatia 326. galthera 242. galugg 228. garges 222. gemmerich 84. gerepbe 301. germani 330. gießen 84. glandève 242.

glees 85. glefe 294. glene 294. glenner 83. göggingen 55. gologranbe 304. gottlieben 109. graf 337. graun 200. grein 200. griesbeim 102. griedwart 295. grunbad 21. grunbelbac 21. gült 296. guggieberg 87. gphum 88. gpffemberg 21. bachenbach 12. bagenicbieß 130. bahnenfamm 339. baingereibe 301. baras 90. bartenberg 8. 336. barthaufen 8. barrbeim 42. bafenweiler 88. haßberg 339. hausbach 88. hebræi 327. begau 43. beinrich 125. beifterbach 21. helfandorf 336. belfenftein 92. heliso 337. hellenes 264. bermann 337. berrheim 93. beticbach 21. beuborf 167. beufenftamm 132. hiere 217. böchft 94. boffenborf 167. borle 93. boffenbeim 166. bobenfele 88. bonfele 88. borb 95. barbel 96. burben 96. iarl 293. jefer 96. iffmeil 166. tu 104.

iffer 24.

23

ilfan 73. ilfebill 73. imbac 115. immenberg 115. infanterie 295. ingaunum 222. inebeim 74. infter 236. inutrium 203. iorban 342. ips 122. irebach 23. ifar 128. isère 128. ismenus 267. ifpera 28. istævones 206. ister 342. ittenbaufen 97. itterbach 77. jubenburg 112. jupiter 225. juvavum 247. fagn 55. faiden 58. faierbe 17. fallmutt 27. fammerflod 27. famor 27. famp 55. farnerbrunn 17. farpfen 98. farpfbam 58. felnhof 299. feffel 56. fibbfele 17. fiburg 57. fingen 30. firdbad 23. firchwephe 36. firn 23. fleeborf 56. fnievaß 101. főblbübl 101. folleba 38. fongen 57. fonig 29. toftbeim 103. fottes 17. frideleborf 57. frobeberg 50. fropfel 59. frudenberg 57. . fubach 17. fülb 109. fubart 90. furben 58.

labarus 208. lachus 305. lagellun 83. lapbach 111. lauda 56. lauchert 111. lauter 139. laviers 225. leimbach 25. leine 24. Icis 108. legenberg 50. leubeeborf 111. leuftetten 24. libbach 108. libethra 266. lichtborn 108. lieblach 7. lieberebeim 62. lier 62. liebbach 108. limbach 25. limburg 109. lipporn 108. lobbes 336. lochbeim 7. lodflabt 5. lodeve 242. lorbach 110. lot 235. lovia 258. lozère 240. lubentz 257. lübe 109. lüttich 226. lullebach 106. magmatius 231. magonus 235. maidunum 220. maier 299. maibingen 112. main 26. mainbarbt 114. maimald 301. maldenberg 114. malfc 128. mammern 26. manegolt 86. maoiliosa 234. maolmuire 234. marcodurum 298. marf 302. marfibofen 26. marl 26. marfcall 293. marta 241. masau 245.

maffilla 26. maubad 59. mautern 117. mayors 250. medebure 257. mebelebeim 114. meereburg 115. meinefelb 112. meiffen 26. merigarto 324. mettus 231. meyffau 115. michelbach 115. miland 232. mile 231. mione 232. mirobriga 213. mitlechtern 142. mitterebaufen 117. modftatt 116. möblin 46. morisbaufen 115. morte 27. mombera 117. momenborp 25. mondfee 27. montbarry 209. montblanc 184. montbrun 213. morginnum 223. moritasgus 237. munbel 115. nalb 109. narrenberg 26. 42. naffereit 31. navilubio 234. nertobriga 213. nene 256. nomborn 28. öb 119. ölbach 7. elsborf 28. öfterberg 8. ötider 119. offa 38. offenhaufen 166. offenthal 60. ofbeim 166. oggerebeim 39. oblungen 110. ohnfang 43. ohrberg 28. obre 13. opfiton 166. oppau 166. oenabrud 120. ofterbach 28.

offbeim 43. offrach 28. otacillus 215. pacher 123. pannonia 342. pegnis 44. pelasgi 329. petruvinus 250. pfaffere 77. pfeffenhaufen 121. pflersch 246. pigus 223. planig 122. planinka 252. plarfc 246. platææ 266. plobach 29. plogberg 40. poblbe 121. ponthieu 225. potidæa 266. prag 52. pytho 264. rabaue 256. reburrus 213. rega 256. regensburg 337. regniß 30. 255. reifnig 252. reinburnen 31. reineberg 126. reifiger 293. ribuarii 245. riechen 119. riedfeld 125. rieng 203. rimburg 126. rittnert 126. rubolf 37. rülebeim 17. faffenberg 78. saletio 243. falzach 23. sarcelle 215. fargans 82. saturnus 245. saxones 338. fcappach 129. fclettftabt 131. folüchtern 133. fduppos 300.

· fdwalbach 11. fcwechat 136. sclavus 251. feltere 128. felg 337. fennheim 40. sernon 240. sicila 215. fibl 57. 136. fine 132. sioule 216. fitter 133. strodo 239. flupbelenberch 34. suardones 338. fulz 133. taft 137. tanfana 221. tanger 13. tapfen 137. tagerweilen 59. tellau 235. 245. tercentum 215. tergeste 223. tettenberg 138. teutsche 333. theseus 264. thiengen 142. thungen 142. thufenhufen 65. tibiscus 211. tiefenbach 70. tirlemont 34. tirol 242. titting 69. tomarus 264. torrentes 242. trechtingsbaufen 140. trieben 34. trimarkisia 294. trimbach 66. trimmis 34. trnová 256. tröbeborf 34. trofapach 34. tübingen 142. tulin 142. turobriga 213. turnhout 140. tutichfelben 143.

tyrannus 263.

uffbaufen 166. ugruch 257. ufer 256. ulfa 339. urbor 299. urenbeim 120. urlau 110. urweiler 120. utecheborf 138. utphe 340. vallura 246. vaftolf 337. veliká 256. berben 78. befra 144. viebbach 35. vilbel 78. vimnau 245. vivvad 35. vöhrenbach 78. volane 235. polbere 207. polbepp 74. masgau 43. meben 36. weibed 36. weibbach 35. meimar 340. meifel 37. weitenbruch 35. meiterfabt 143. welik 257. welrbach 35. mergan 96. meffobrunn 10. weppach 35. wiborat 336. wibarflier 324. wiesenbach 36. mieber 149. miffebt 35. witbac 179. witich 143. woited 257. wolfgang 336. wombach 35. zeilharbt 150. gemling 109. gibl 57. aug 142. aufam 128.

## Berichtigungen.

S. 5. 3. 31. für Stabte lies Statte.

" 112. " 8. lies: biefer.

", 170. " 7. ift cuil in Mammern einzuschließen, weil nur die Formen coileach, coileachan in ber Bereutung Bach gebraucht werben.

" 209. " 10. 1. barrus.

" 245. " 24. 1. le Talou.

" 283. " 12. 1. biadhdom.

"Ill-cill Ne "all" 1.215 (Staulles Stacella )
In leter terms
interior, Gilpatrick, Gildhelm, Jilrey & Gilderry
filtent, Gilpatrick, Gilmon, or servant of Chun
18 (Titant, It Uthelm, the Ving, Albert, P. Finnar,
Cee a note in Alban Puller, "Lover of the Sainte" or "Gil
Sed Gilma organal, mean servant & Alfred? to Galman fin.
m th. same manner?

In ber Unterzeichneten ift erschienen:

## Lateinische Hymnen

des Mittelalters,

aus Handschriften herausgegeben und erklärt

von F. J. Mone.

Director des Archivs zu Carlsruhe.

3 Bände: Lieder an Gott und die Engel, Marienlieder, Heiligenlieder.

Preis fl. 9. 36 kr. - Thir. 5. 24 ngr.

Diese Hymnensammlung, wohl eine der vollständigsten von allen bisher erschienenen, enthält über 1200 grossentheils bisher unbekannte und lediglich aus Handschriften vom achten bis fünfzehnten Jahrhundert gesammelte Hymnen. Sie ist ebenso wichtig für den Theologen wie für den Historiker. Ersterem wird hier ein höchst interessanter Beitrag zur Dogmengeschichte geboten, und der Historiker, der Sinn hat für das geistige Leben der Menschheit, wird in diesem Buche eine wichtige Seite eben dieses Lebens erschlossen finden. Die Einrichtung ist folgende: Nach jedem Liede folgt zuerst die Anzeige der Handschriften und ihres Alters, dann die Vergleichung derselben und der gedruckten Hülfsmittel, und hierauf die Erklärung durch Parallelstellen.

## Die deutsche Sprache

an der gelehrten Schule

mit befonderer Rudfict

auf bie

revidirte Studienordnung in Bayern

pon

Professor Dr. Wurm.

Preis 45 fr. - 14 ngr.

Freiburg.

Berder'fche Verlagshandlung.

Digition of Google



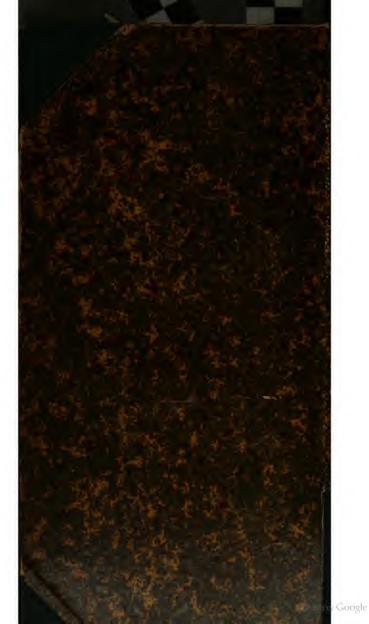